

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

## THE

## **Hagerman Collection**

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

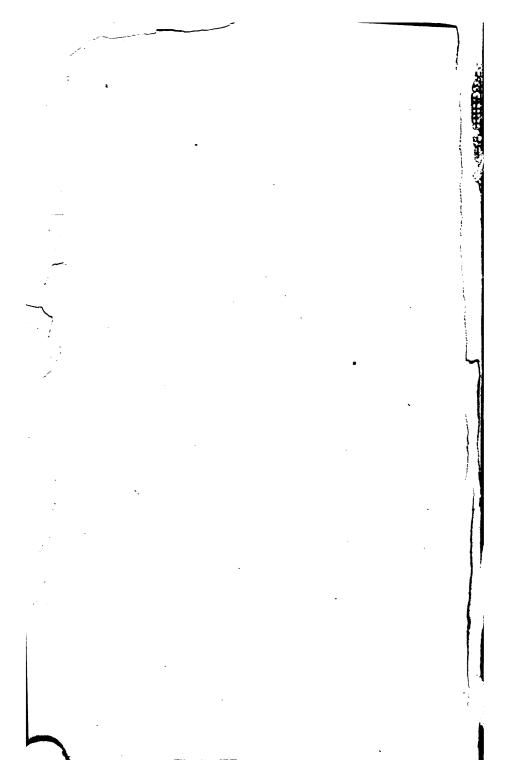

# 2 utschen Stämme und ihre Fürsten

ober

lorische Entwickelung der Territorial=Verhältnisse Deutschlands im Mittelalter

von

Dr. Ferdinand Beinr. Müller.

## Erfter Theil.

Borgeschichte der deutschen Stämme bis gur Bilbung bes frantischen Reiches ber Merowingen.

Berlin.

Bei C. G. Luberit.

• 

## Borrede.

Indem ich hiermit eine neue Arbeit über einen schol vielfach behandelten Gegenstand der Dessentlichkeit über gebe, schlint es vor allem nothig zu sein, mich über der Inhalt, den Zweck und die Form derselben genauer aus zusprechen.

Was zunächst den Inhalt dieser Schrift anbetrifft so wird man es troß aller Urbeiten, welche bisher über die Geschichte unseres deutschen Vaterlandes erschiener sind, grade nicht für ein überflüssiges Unternehmen er achten mit einer neuen Schrift darüber hervorzutreten zumal als es sich schon aus dem Titel derselben ergiebt daß bei ihrer Abfassung ein ganz anderer Standpunk gewählt worden, als er bei allen sonstigen Werken die ser Urt gestellt ist.

Denn es läßt sich bekanntlich die Geschichte einer jeden Bolkes von einer zwiefachen Seite auffassen, je nachdem man mehr das geistige Leben bestelben berück sichtigt, wie es sich in feiner politischen Entwickelung

nach außen bin, in seiner Verfaffung und in feinem ges sammten Rulturzustande in religiofer und intellektueller Beziehung ausspricht, ober je nachdem man mehr bas nas turliche Leben besselben in seiner außern volksthumlichen Gestaltung und in feinem Berbaltniffe jum Boben bes von ihm bewohnten Landes hervorhebt. Diese Maturs seite ber Geschichte bes beutschen Bolkes, welche aber bie mefentliche Grundlage fur jene mehr geistige Seite feines Lebens bildet und ihren Ginfluß auf jene überall ju erkennen giebt, ift ber eigentliche Gegenstand und ber Zweck ber Darstellung in dieser Arbeit, und bei bieser Behandlung ber beutschen Geschichte find es besonders brei Hauptgesichtspunkte, welche ich ins Muge fafte. bas geographische, bas ethnographische und bas geneglogische Mur ift dabei zu bemerken, daß ber erste und Element. ameite Befichtspunkt in vieler Beziehung zusammenfallen, indem bier von dem geographischen Elemente nur in fo fern die Rede fein kann, als es ein Ausbruck bes geschichtlichen Lebens bes Bolfes ift, und barum mit bem ethnographischen Elemente immer verbunden fein muß.

Wenn man den heutigen Zustand von Deutschland nach der eigenthümlichen Zersplitterung seiner Gebiete betrachtet und sich die Frage zu beantworten sucht, wie diese Gestaltung der vielen kleinern und größern Landsschaften unter den in ihnen herrschenden besondern Fürsstenhäusern sich gebildet hat, so wird man zunächst auf den Zustand Deutschlands im Mittelalter hingewiesen, in welchem das deutsche Reich aus einer Reihe verschies dener zu einer politischen Gemeinschaft vereinigter Stämme

ober Bolferschaften bestand, beren Sonberung unter einander immer als die natürliche Grundlage feiner jekie gen Bertheiltheit anerkannt werden muß, fo wenig auch bie frubern Stammunterschiede fich scheinbar jest noch in ben burch bie bistorische Entwickelung hervorgeganges nen Territorien erkennen laffen. Eben bie Geschichte biefer Stamme, welche bei ihrer in fich abgesonderten und eigenthumlichen Entwickelung innerhalb bes gemeinfamen beutschen Reiches schon im Mittelalter bem Reiche ben Charafter eines Bunbesftaates verlieben, foll nach ben oben bemerkten Gesichtspunkten ber Gegenstand einer befondern Behandlung werben, beffen Bedeutung und Wichtigkeit eben fo wenig einer Rechtfertigung bedarf, als es nothia ift auf bas Interessante biefer historischen Entfaltung für bie Betrachtung binguweisen. Denn nur aus einer genügenden Renntnif von bem Zustande und bem Leben ber einzelnen beutschen Stamme in ihrer Besonderung und in ihrem gegenseitigen Berbaltniffe ergiebt sich auch eine grundliche Unschauung und Erkenntniß von bem gemeinfamen Leben bes beutschen Bolfes in feinem Innern und in feiner Wirksamkeit nach außen.

Schon Niklas Bogt außert mit Recht in der Bors rede zu seinen trefflichen rheinischen Seschichten und Sasgen, daß die deutsche Seschichte das Eigenthümliche habe, daß sie in ihrer Allgemeinheit nur aus einer grundslichen Kenntniß ihrer Besonderheiten und Einzelnheiten d. h. ihrer Specialgeschichten bis in die niedrigsten Kreise des politischen Lebens hinab genügend verstanden

werben konne, und daß fich bier mehr als bei irgend einer andern Geschichte eines Bolkes bas Allgemeine, Besondere und Gingelne gegenseitig burchbringe, bestimme und erlautere, wie bies ber außere politische Zustand ber beutschen Mation in allen Zeiten gelehrt bat. Auch bat man in ber jungften Zeit barauf aufmerkfam ges macht, daß bas moderne beutsche Recht, wie es in ben verschiedenen Gebieten Deutschlands gilt, aus ben verschiedenen bei ben einzelnen beutschen Stammen berrs schenden Rechtsgewohnheiten wie aus seinen ursprünglis chen Wurzeln erwachsen ift und fich nur baraus genus gend erkennen und wurdigen laffe. Und barum bat man fich in unferer Zeit mit besonderem Gifer auf bie genauere Erforschung der alten deutschen Bolksrechte und auf die bamit zusammenbangende Geschichte ber einzelnen beutschen Stamme bes Mittelalters gelegt, und es find in ber lettern Beziehung fo manche treffe liche Urbeiten baraus bervorgegangen, wenn man auch nicht behaupten fann, daß alle Stamme bes beutschen Reiches, noch weniger aber viele ber aus ihren Gebies ten entstandenen großern Territorial . Herrschaften, bis iest schon burchaus genügende Werke über ihre Ges schichte gefunden hatten.

Scheint auch beim ersten Unblicke die Geschichte Deutschlands im Mittelalter mit der von Frankreich wes gen der Zertheilung beider Länder in verschiedene volksthumliche Gebiete unter befondern Fürstengeschlechtern eine große Uebereinstimmung zu zeigen, so erkennt man doch leicht den wesentlich verschiedenen Charakter beider

bistorischen Gestalten. Denn in bem lettern Lande geint fich bie innere Sonberung immer nur als etwas mehr ober minder Aufälliges, die sich nur auf gewiffe Weise an bie ursprunglich bort vorhandenen volksthumlichen Unterschiede anschließt, mabrend biefe Sonderung auf bem beutschen Boben als bie von ber Matur gegebene Grundlage bes beutschen Reiches hervortritt. Darum batten bie beutschen Stamme bes gemeinsamen beut fchen Reiches in ihrer gegenfeitigen Absonderung immer eine sittliche Berechtsaumg für fich, welche auch ihre ge meinsamen Beberrscher anerkennen mußten, und barum bat sich bier aus ber Auflösung und Neutralisirung ber Stamme in ihrer fproben Raturlichkeit ein gang ande res Resultat ergeben als es bort erscheint. Ja es ift bier troß aller außern Zerfplitterung in politischer Beziehung eine größere innere, ibeelle Ginheit ber beutschen Bolksthumlichkeit erreicht worden, als es in jenem kande ber Fall ift, wo bie außere politische Ginbeit bie immere Gebrochenheit ber Mationalität niemals bat überwinden fonnen

Indem also in dieser Darstellung bas ethnographische Element ober die Gestaltung und Entwickelung bes äußern volksthümlichen Lebens der Deutschen nach seiner Besonderung und seiner Allgemeinheit zum Mittelpunkte gemacht wird, haben wir es vornehmlich mit dem Zustande und den gegenseitigen Berhältnissen der National-Herzogthümer in Deutschland zu thun, und haben zu zeigen, wie dieselben in ihrer politischen Entwickelung im Lause der Zeit zersprengt worden sind, und

wie die paturliche Absonderung der Stamme des Reis ches, von einander aufgehoben worden ift, um aus ihnen die Bildung verschiedenartiger fleinerer Territorien berworgeben zu lassen, burch welche wiederum eine allgemeine beutsche Bolksthumlichkeit hat erzeugt werben können. Diese ethnographische Seite ber beutschen Be-Schichte steht aber mit bem geographischen Elemente in genauer Berbindung, weil bei ber Darftellung jener Berbaltnisse bie Untersuchung über bie politischen Abtheilungen und Grenzmarken ber beutschen Gebiete in jener Zeit, wie foldte troß, aller Berwischung auch fest noch überall hindurchscheinen, erst die wesentliche Bes ftimmtheit in die Geschichte bineinbeingt. Und biese politifchen Abtheilungen bangen wieder genau aufammen mit den fircblichen Abtheilungen, in fo fern fich beibe im Befentlichen immer einander gedeckt haben, oder mit ber Zertheilung Deutschlands nach feinen Didcesansprens geln, fo bas eine Gefchichte ber beutschen Stamme im Mittelalter ohne eine historische Entwickelung ber polis tischen und kirchlichen Geographie Deutschlands nach feis nen Bergogthumern und Gauen fo wie nach feinen Erze bisthumern und Bisthumern gar nicht gedacht werden Darum erhalt biese bistorische Urbeit zugleich duf gewisse Weise einen geographischen Charafter, indem sie bie bistorische Entwickelung der politischen und kirche lichen Eintheilungen Deutschlands, ohne beren Kenntniß weber bie allgemeine beutsche Geschichte im Mittelalter noch auch bie ber neuern Zeit wahrhaft verstanden wers ben kann, an jenen Bolksstammen verfolat: und bie

Geschichte ber Damen ber Stamme und ihrer Gebiete, welche feit anderthalb Sahrtausenden in der verschiedens ften Bedeutung und in bem verschiebenften Umfange gebraucht worden find, muß nothwendig einen ber wich tiaften Dunfte in biefer Behandlung ber beutseben Ge-

schichte abgeben.

Es erhellt baraus von felbst, daß grade alle biejes nigen Berhaltniffe, welche auch in ben ausführlichsten und trefflichften Werken über bie allgemeine deutsche Geschichte, woran es in unserer Litteratur boch feiness wege gebricht, entweder gang gurudtreten ober nur auf eine febr untergeordnete Weife beruckfichtigt werben, bier als ber Sauptgegenstand ber Darstellung hervortreten werden. Denn schwerlich giebt es wohl eins von jenen Werken, in welchem man über so manche Punkte, bie auf jeben Rall ju ben wichtigsten und nothwendigsten für bas Berftandniß ber allgemeinen Geschichte gebos ren, eine genügende Auskunft und Belehrung fande. Daß damit jenen Werken durchaus nicht ein Vorwurf gemacht werben foll und barf, bas bedarf faum einer Bevorwortung, wenn man ben Zweck, ben Charafter und bie Baltung berfelben beachtet, wonach fie fich unmoglich auf bie Ausführung biefer Berhaltniffe einlaffen konnten ohne sich selbst zu verlieren, obschon es auf ber andern Seite auch nicht zu laugnen ist, daß felbst bei ben besten Autoren auf biesem Bebiete mancherlei falfche Borftellungen in biefer Beziehung verbreitet find, welche auf eine unzureichende Renntniß jener Berhalts niffe binweifen.

Erst in der jungsten Zeit ist bas Studium ber Saugeographie Deutschlands im Mittelalter aufgeblubt, und man ift zu ber Ginficht gefommen, bag fich nur aus ihr bie Bilbung und Geftaltung ber jungern Territorial. Berrichaften unter ben jegigen beutschen gurften. geschlechtern genügend nachweisen laffe. Auch haben wir schon so manche treffliche Urbeiten über bie Baus geographie ber beutschen Gebiete im Mittelalter feit furzem erhalten, aber noch fehlt es an einem umfaffenben Werke, in welchem bie Refultate biefer Rorfchungen in Berbindung mit ber allgemeinen Geschichte bes Bolfes bargestellt waren. Dazu gebricht es nicht minder an befondern Urbeiten, in welchen die biftorischen Schickfale ber Namen ber beutschen Stamme, ihre Wanberungen und Umgestaltungen von ber altern bis auf bie neuere Reit verfolgt maren, und eben fo fehlt es noch an Arbeiten über bie firchliche Geographie, um eine überfichte liche aber grundliche Belehrung über ben Zuftand ber einzelnen Bochstifte Deutschlands und beren gegenseitige Berhaltnisse, burch welche auch der politische Zustand ber beutschen Stamme fo manche Erlauterung erhalt, zu gewinnen. Ja ber so wichtige Zweig ber hiftorischen Litteratur über bie beutschen Sochstifte bat bis babin gang brach gelegen, und scheint in Folge bes Aufblus bens ber politischen Specialgeschichten Deutschlands erft jest feinen Unfang ju nehmen.

Wenn es nun hier versucht wird, eine solche historische Entwickelung aller biefer Berhaltnisse zu geben, die gleichsam bas Sewebe bilben, auf welchem und in welchem bas eigentlich historische Leben bes beutschen Bolfes zur Erscheinung kommt, fo kann eine folche Urs beit bei bem jegigen Zustande ber historischen Wissenschaft in biefem Kreise auch immer nur mehr ober mine ber ein Versuch genannt werben, und es kann bier, que mal bei bem Charakter eben bieser Arbeit, wovon noch weiter unten die Rede sein wird, auch nur bas Allaes meinste iener Verhältnisse bargelegt werben. Auf der andern Seite aber muß man boch gesteben, daß fur bie beutsche Geschichte im Allgemeinen und Befondern schon so viel Treffliches erarbeitet worden ist, um sich wohl bewogen zu fühlen, sich an ein folches Unternehmen zu Berkennen barf man nur babei nicht, daß es noch fehr viele Dunkte in unferer vaterlandischen Ges schichte rudfichtlich ber eben berührten ethnographischen und geographischen Berhaltniffe giebt, welche bis jest von einem fast undurchdringlichen Dunkel bedeckt sind, bas man vielleicht niemals zu lichten im Stanbe fein Bei ben burftigen Nachrichten, welche uns in biefer Beziehung aus bem Alterthum und Mittelalter hinterblieben find, ist vieles so ungewiß und schwankend, daß es sich nach den jest vorliegenden Quellen durch aus nicht zur Entscheibung bringen lagt, und bag man sich über manche ber wichtigsten Punkte immer nur mit Bermuthungen wird begnugen muffen.

Als ein bedeutender Gewinn für das richtige Versständniß der Geschichte erscheint es mir nun dabei, ein bestimmtes Bewustsein darüber zu haben, wie welt uns sere Kenneniß eigentlich reicht, und auf welchen Vers

baltniffen ein bis jest nicht zu erhellendes Dunkel rubt. Daber follten Punkte von ber Art befonders bemerkbar gemacht werden, und es war meine Absicht, um allen falfchen Vorstellungen entgegen zu wirken, ben eigentlis chen Auftand ber Dinge nachzuweisen und die verschies benen Spoothefen anzugeben, welche fich zur Erklarung folder Berhaltniffe gebildet baben, um bie Beschaffen beit ber hiftorischen Snfteme murbigen zu konnen, welche auf folchen muchmaßlichen Grundlagen aufgebaut worben find. Uebrigens versteht es fich wohl von felbst, daß es bei ber zusammenbangenden Darstellung bistoris scher Verbaltniffe nicht immer möglich ift, sich felbst als ler Snpothesen zu enthalten, mo es an allen bestimmtern Machrichten über bie wichtigsten Lebensverhaltniffe ber beutschen Bolker zu einander mangelt. Doch scheint bies auch ohne Machtheil fur bie Sache gefcheben zu konnen, wenn barauf bingewiesen ift, bag man es babei nur mit einer Unnahme zu thun habe, welche aber uns ter ben gegebenen Umftanben und nach ber gangen Lage ber Dinge als bas einzig mögliche Mittel erscheint, bie fich babei barbietenben Schwierigkeiten auf eine einfache und angemeffene Beife zu lofen.

Der Zweck biefer Urbeit ift nun allerdings, wie der Titel besagt, die historische Entwickelung der deutsschen Stamme im Mittelalter zur Erläuterung der Bildung und Gestaltung der Territorial. Verhältnisse Deutschs lands in der modernen Zeit zu geben, und dieser ganze vorliegende erste Theil beschäftigt sich eigentlich nur mit der Einleitung dazu oder mit der Geschichte der deuts

fchen Stamme und ihrer Gebiete bis auf die Reit bes frankischen Reiches ber Merowingen. Es umfaßt alfo biefer Theil nur ben Zeitraum, welcher gewöhnlich wohl noch der Reit des Alterthums zugerechnet wird, obschon man über den Unfangspunkt und über die Pauer bes fogenannten Mittelalters immer febr verfchiedener Mes nung gewesen ist und auch nothwendig sein muß, ke nachdem man einen allgemeinern oder engern Standpunft der Betrachtung jener Zeit mablt. Doch wird man schwerlich umbin konnen die Zeit vom Unfange, bes vierten Rahrhunderes schon als einen integrirenden Abeit bes Mittelalters zu betrachten, wenn man auch, bas Zeite alter vor ben Constantiern noch als burchaus bem Als terthum angehörig in Unspruch nehmen mochte. Aber an bie Frage von bem Zuftande jener beutschen Stamme in ben erften Jahrhunderten bes Mittelalters fnuvft fich fogleich wieder die Frage nach dem Urfprunge berfelben, ba sie bekanntlich nicht von Unfang an gegeben sind, fondern erft im Laufe ber Zeit und zwar noch vor ber Enoche bes Geschlechtes ber Conftantier großtentbeils bervortreten, und baber war es nothwenbig auf bie als teften fleinen germanischen Bolker jurud ju geben, welche um die Zeit des Unfanges, unferer Zeitzechnung ; auf bem Boben Germaniens erfcheinen, und mit welchen bie Romer bie langwierigen Rriege an bem Abein und an ber Donau geführt haben. Das gab bann auch Geles genheit ben Ruftand bes romischen Germaniens im Often und Westen bes Rheins, beffen Einfluß auf die fratern Bebensverbaltniffe ber beutschen Bolfer in jeder Begies

hung von jeher anerkannt worden ist, genauer zu beleuchten, und das geographische Element daran in seinen Bauptzügen zu verfolgen.

Erft im Ronflitte mit ber romischen Welt baben fich aus ben ursprünglichen kleinen Stammen auf bem germanischen Boben bie größern Stammverbinbungen bervorgebildet, beren Ramen in der Geschichte ber Bolkerwanderung eine fo große Rolle fpielen, und welche fich fobann in ber beutschen Geschichte und Beographie bis auf den heutigen Tag, wenn schon in sehr verschies bener Bebeutung und meiftens in gang andern Segens ben als fie ursprunglich einheimisch waren, erhalten baben. Denn fo erscheinen nicht nur biefelben Gegenden in ben verschiedenen Reiten ber Geschichte unter ben verschiedensten beutschen Stammnamen, wie g. B. Die au beiben Seiten bes untern Rhein unter ben Ramen von Kranken, Sachsen, Friedland, Lothringen und Burgund vorkommen, sondern es greifen bie Mamen ber beutschen Bolfer in ben verschiebenen Gebieten Deutschlands auch immer so in einander über, wie bie ber Franfen und Alemannen, ber Franken und Sachsen, ber Rranten und Beffen, ber Sachsen und Thuringer, bag man burch bie Wandelbarkeit und die scheinbare Uns sicherheit ber Mamen in ber Bezeichnung ber beutschen Lanbschaften nicht felten in große Berlegenheit gerath.

Die historische Geographie Deutschlands im Mits telalter hat nun das Verhältniß biefer verschiedenen Stammnamen ber beutschen Bolker zu einander und ihre Geschicke nachzuweisen. Dies läßt sich aber nur thun vermittelft ber Mamen ber ursprünglichen germanifchen Stamme aus bem romischen Zeitalter, und recht fertigt baber bie Ausbehnung biefer Arbeit auf bie al tern Zuftande ber germanischen Bolferwelt. Auch find erft seit kurzem die Forscher auf bem Gebiete ber beut schen Alterthumskunde barauf aufmerkfam geworben, baß alle politischen und kirchlichen Abeheilungen Deutschlands im Mittelalter eben fo auf ben urfprunglichen Stamme verhaltniffen ber beutschen Botter beruben, wie bieselben bie Grundlage ber mobernen politischen Berhaltniffe im Innern Deutschlands bilben.' Go wie aber die Erfors fchung bes altern Zustandes ber germanischen Bolfer welt in dem romifchen Zeitalter für die Erkenntniß bes Ruftanbes von Deutschland im Mittelalter immer von Bebeutung gewesen ift, fo bat wieberum bas Stubium ber Gaugevarandie Deutschlands im Mittelalter nicht nur dazu beigetragen bie mittelaltrige Geographie Deutschlands zu begründen und bie Geschichte jener Zeit aufe subellen, fonbern bat auch bie gesammte frühere germas nische Geschichte in ben erften Raiserzeiten fast ganglich umaestaltet.

Als ein Nebenzweck biefer Arbeit kann es hier ausgesprochen werden, die zahlreichen Resultate aller der trefflichen Forschungen auf dem Gebiete der beutschen Geschichte nach dem hier zum Grunde liegenden Standpunkte, welche entweder in besondern Werken oder auch in den Zeitschriften der verschiedenen historischen Vereine Deutschlands zerstreut liegen, einmal unter einen gemeinssamen Gesichtspunkt zusammen zu fassen, und wenn es

junachst für mich ein wiffenschaftliches Beburfnig war, beffen bewußt ju werben, was in biefer Beziehung erarbeitet worben ift, und wie febr grade in ben leften Decennien bie ganze beutsche Geschichte fich umgewans belt bat, fo mochte eine Darftellung biefer Begenftanbe auch für manche andere Kreunde ber vaterlandischen Bes Schichte nicht ohne Interesse und Belebrung fein. Sanz besonders betrifft dies alle biejenigen Berbaltniffe, welche bier am Aufange bes zweiten Sauptabichnittes biefes Theils unter bem Mamen; bes romischen Germaniens behandelt, worden find, wo es bei bem Mangel: an als len Berichten ber Alten wur auf Lokalunterfuchungen und auf bie neuern Berichte autommt, wwelche bis jest meist schwer zuganglich in ben Provinzialzeitschriff ten und fleipern Abhandlungen noch nirgends für eine genügende Bedandlung einer Germania unter ben Romern, für welche beut zu Tage bie Arbeiten von Mans nert, Wilhelm und anderer Autoren gar nicht mehr ausreichen, benuft worden find. Doch konnten nach ber gangen Unlage eben biefer Arbeit nur Undeutungen ober bie Grundzuge zu einer Germania nach ben neuern Rote schungen in bistorischer und antiquarischer Beziehung gegeben werben.

Wie schon oben bemerkt ist, wurde es ein Haupts zweck bieser Arbeit sein alle Namen der dentschen Stamme und Gebiete; im Mittelalter von ihrem gesten Hervortreten an nach ihrer historischen Entwickelung bis auf die neuern Zeiten, wo sie sich zum Theil verloren haben, zu verfolgen, um dadurch zu einer mehr klaren

und sichern Unschauung der ethnographischen und geo. arabbifchen Berbaltniffe unferes beutschen Baterlanbes, als fie fonft in ben verschiedenen Werken biefes Theiles unferer Litteratur und entgegentreten, zu gelangen. wird man nicht laugnen konnen, baß eine folche bifto. rifibe Untersuchung außer bem bloßen Rugen noch ein besonderes Interesse und eine wissenschaftliche Befriedt aung gewähren muß. Un acht Ramen find es vornehmlich, welche in biefer Beziehung auf bem Gebiete Deutschlands in Betracht tommen, und an welche fich noch viele andere Namen von mehr untergeordneter Art anschließen, ober bie Damen ber feche Saupiftamme Deutschlands ber granten, Schwaben, Baiern, Thurins ger, Sachsen und Friefen und im Westen bes Rhein Die beiben für die beutsche Geschichte nicht minder wich, tigen Ramen Burgund und Lothringen. Denn fie ums faffen bie Gefchiche after übrigen untergeorbneten Stamm. ober Gebietenamen wie 3. B. won Beffen, Westfalen, Engern; Rorbgau, Dfeetanb, Solftein u. a. m., und ' be find von biefen altern mergeordneten Ramen ente weber auf gang entlegene Bebiete beschrankt worben, wie es bei Lotheingen und Sachsen ber Rall ift, ober fie baben ben altern und felbst auch neuern Ramen gang weichen muffen, und haben fich, wie es bei Schwaben, Branken und Thuringen ber Rall ift, nur noch im Munde des Bolfes erhalten. Die Schicksale ber aus bem Mittelalter fo glungvoll beriberleuchtenben Ramen find foeigensbamlicher und verschiedener Urt, daß man in dem heutigen Deutschland kaum jenes Deutschland ber Beit

ber Hohenstaufen wieder erkennen konnte, seibst wenn man auch von dem verschiedenartigen politischen Zustande durchaus absieht.

Denn wo ift das Berzogthum Schwaben jenes berühmten Belbengeschlechtes geblieben? 200 und im welchen Grenzen foll man bas Bergogehum Franken ber Hohenstaufen fuchen? Wo und wie ift aus ben einst ben Bobenstaufen geborigen franklichen Lanbern bie Pfala bervorgegangen, und wo ist bieses Churland, beffen Rame in den Zeiten am Ende des Mittelakers mit folder Bes beutung auftritt, wieder geblieben? Das alte Schwaben ift langit verschwunden. Die moberne Gefchichee und Statistik kennt es nicht mehr, und die Mamen von amei ber Burgen bes Mittelalters; baben fich in fein Ges biet auf ber Oftseite bes Moin getheilt, mabrend fich allein im Westen noch ber einheimische untergeordnete Name bes Elfaß, aber leiber nur anf einem für Deutschland verloren gegangenen Gehiete, erhalten bat. Rur bie Bereinigung ber beiben gorber Baben und Burtemberg konntg bereinst ben alten ruhmvollen Ramen, ber in Deutschlands Rulturgeschichte so. glanwoll wie in feiner politischen Geschichte ift, in einem Ronigreiche Schwaben wieder berftellen. Einter allen jenen alten Namen bat ber von Baiern in, ber neuem Zeit fich in ber größten Ausbehnung erhalten und fich nach wei Seiten im Westen und Rorben, weit über seinen ursprunglichen Boben binaus verbreitet ober über Theile bes schwähischen und frankischen Landes, mabrend er im. Often und Siden auf dieselbe Weise durch die and: ibm bervorgegangenen Gebiete von Deftreich, Salabura und Enrol beschrankt worben ift, so bag ber neuere Name im Berhaltnif jum altern ber raumlichen Musbehnung nach nur als verschoben erscheint. Als eine intereffante Erscheinung fam es babei bezeichnet merben, baf auf bem beutigen baierfchen Gebiete in feinen jungern Abtheffangen bie alten volksthumlichen und bie bis ftorisch gegebenen Namen wieder ernenert worden find. Denn in ber That find boch folche Namen mehr als bloffe außerliche Bezeichnungen; an fie knust fich auf gewiffe Weise bas ganze volksthumliche Leben an, und wie auch immer ber neuere politische Austand von Deutschland fein mag, feine Bewohner halten an biefen alten nationellen Bezeichnungen stets fest, und wissen fich barin bei aller politischen Getrenntheit in ihrer von Natue gegebenen fittlichen Einbeit.

Das zeigt sich besonders an dem Bolte der Thür ringer, welche troß aller ihrer in sich abgeschlossenen volkschümlichen Gediegenheit ihren nationellen Namen so oft an ihre Nachbarn, an die Franken und Sachsen, haben aufopfern muffen, und deren Heinarheland in dem Horzen des neuern Deutschland seit den lesten Jahre hunderten die bunteste Zerkückelung und die größte Zereissenheit in politischer Beziehung zeigt. Möchte doch auch hier einmat eine Zeit konnnen, wo ans der Vereisnigung der vielen kleinen undebeutenden sächsischen Hersposthümer nehst den schnen benachdarten Gebieten der alte Nume Thüringen wieder zu der politischen Geltung und Bedeutung gelaufte, welche er zwar im Verhälts

niß zu den übrigen deutschen Stammnamen immer nur selten, aber unter seinen alten Landgrafen in dem Zeits alter der Hohenstaufen nicht ohne Ruhm gehabt hat. Denn hat auch die politische Zersplitterung Deutschlands ohne Zweisel die geistige Freiheit des deutschen Bolkes einst gerettet, so ist doch jest die Zeit der Nothwendigkeit einer solchen äußern Zertheiltheit vorüber, und der Prosess der Vereinigung seiner vielsach aus einander gerissenen Glieder, wie er seit dem Anfange dieses Jahrhunsderts begonnen hat, könnte im Interesse der freien Entswickelung des deutschen Bolkes sest wohl in mancher Hinsicht beschleunigt werden.

Dem Stamme ber Thuringer ift es aus manchers lei Urfachen im Mittelalter nicht vergonnt gemefen ein abnliches Mationalherzogehum zu bilben, wie fich ein folches bei ben Schwaben, Baiern und Sachfen entwife felt bat. Durch einen großen Theil ber mittelaktrigen Beschichte erscheint Thuringen immer nur als ein Unbang ober Mebenland zu andern Gebieten Deutschlands. und bas Land ber Friefen bat mit ihm in biefer Begiebung ein gleiches Schicksal getheilt. Doch zeigt fich babei ber bebeutende Unterschied, baf ber Rame ber Rriefen, welcher schon ber Urzeit Germaniens angehört, in ben verschiedenen Jahrhunderten der Geschichte, gleiche fam wandernd, in einem verschiedenen Umfange gebraucht worben ift, feine politische Geltung, wenn auch auf um tergeordnete Beise, sich immer bewahrt und felbst jest noch feine Bebeutung in ftaatsrechtlicher Beziehung auf bem Gebiete bes jungern Landes Bannover fich erhalten

hat, wenn auch grabe nicht auf ber Stelle, wo er uns zuerst entgegen tritt.

Sat sich auch ber Name Sachsen seit ben altesten Zeiten ber beutschen Geschichte bis jest in brei verschies benen Gebieten Deutschlands behauptet, so hat boch kaum ein anderer Name mehr Umgestaltungen erlebt als er, und ift aus ben Gebieten, in welchen er beim Beginne bes Mittelalters als einheimisch erscheint, fast ganglich verdrängt worden, so daß es fast als zweis felhaft erscheinen kann, ob er beut zu Tage noch ire gendwo in Deutschland als volksthumlich vorkommt. Aber auch bie ihm untergeordneten Namen haben fich nur jum Theil ibr Dafein gerettet. Denn bas Ronigreich Sachsen bat fich gang auf wendischem Grund und Bos ben in der alten Mark Meifien erhoben, Die Bergoge thumer Sachsen haben auf bem Boben von Thuringen ihren Sig aufgeschlagen, und nur bas preußische Berzogthum Sachsen allein ift auf altfachfifchem Boben, auf bem Gebiete ber Oftfalen, entstanden, beffen alter Name schon frubzeitig von ber jungern Bezeichnung Braunschweig und spater wieder von dem Namen Sannover verschlungen worden ift. Das alte sächnische Engern ift noch fruber spurlos verschwunden, und spielt überhaupt immer nur eine fehr untergeordnete Rolle in ber Geschichte. Aber im Unterschiebe von bem engers schen und oftfälischen Namen bat ber Name Westfalens stets eine weit großere, intensive Rraft bewiesen und hat fich in bem westfachsischen Lande um so mehr zu behaupten vermocht, je mehr ber fachsische Name auch

im Munde bes Bolfes im Westen ber Weser gang ersterbend nur noch in ben engerschen und oftfalischen Ranbichaften, in bem Gebiete bes fogenannten nieberfach. fifchen Rreifes, in staatsrechtlicher Begiebung fich feine Beltung bewahrt, und fich fogar in ben wendischen ganbern im Often ber Elbe, in bem fogenannten oberfache fischen Rreise, noch am Ende des Mittelalters Unerfennung zu verschaffen gewußt bat. Doch ift er weber bort noch bier eigentlich volksthumlich geblieben ober gewors ben, und zeigt sich als folder vielleicht nur in bem neu erworbenen, ursprunglich wendischen Gebiete an ber Elbe von Wittenberg bis nach Dresben binauf. Auf feine Weise ist bies jeboch so ber Fall wie in Schwaben und Thuringen mit beren einheimischen Damen. falens Name ist bagegen burch bas ganze Mittelalter ber herrschende in bem Lande zwischen ber Weser und bem Rhein geblieben, bat bier eine volksthumliche Geltung gewonnen ober schon von fruber behauptet, und hat auch seine Unerkennung in ber Kreiseintheilung Deutschlands gefunden. Ra er bat sich in ber neuesten Zeit in einem Ronigreiche felbst zu einer welthistorischen Bebeutung emporgeschwungen, und wenn ihm biefe auch wieder verloren gegangen, fo bat er boch in feiner staats rechtlichen Erneuerung auf feinem alten echten Gebiete fast nach seinem ursprünglichen Umfange in ber großen preußischen Provinz das ihm gebührende Recht wieders erlangt.

Dagegen scheinen mun die andern Theile der neuern rheinpreußischen Gebiete keineswegs bis jest ihre genus

genden Bezeichnungen gefunden zu haben, und bies führt uns noch auf die Schickfale bes frankischen Mamens. So weit verbreitet und fo angefeben auch ber Name Rranten in ber altern beutschen Geschichte erscheint, fo febr bat er boch feit Jahrhunderten von feinem alten Rubme verloren, und nachdem er noch zum legtenmale in bem frankischen Rreife fich eine politische Beltung errungen bat, ift er jest auf bem weiten Bebiete von Deutschland in politischer Beziehung ganglich verschwuns Aber im Unterschiede von bem fachsischen Mamen bat sich ber frankische Mame boch in bem Lande am Main, in dem fogenannten Frankonien, bis jest in volks, thumlicher Bebeutung erhalten, was um fo auffallenber erscheinen muß, als grade bas eigentliche Berhaltniß bies fes Bebietes ju bem mabren franklichen Gebiete in Deutschland am Rhein entlang bis auf biefe Stunde noch so fehr im Dunkeln ruht. In bem hessischen Frans fen ift ber frankische Dame frubzeitig untergegangen ober hat gegen ben uralten volksthumlichen Ramen ber Beffen nie recht Wurzel Schlagen konnen. In bem rheinischen Franken ift er gleichfalls balb burch ben mit einer eigenthumlichen Bebeutung bort hervortretenden Mamen ber Pfalz berbrangt worben, und am untern Rhein, in bem Gebiete bes frankischen Ripuariens, bat er noch fruber bem Damen Lothringen weichen muffen. Und boch ift berfelbe grabe bier, wo jest aus ben Ges bieten ber brei Bergogthumer Julich, Rleve und Berg in Berbindung mit bem Eraftifte Roln eine neue preu-Bifche Proving erwachsen ift, wahrhaft zu Saufe, und

könnte für biese noch namenlose Provinz am besten wies ber hergestellt werben, wenn man nicht ben alten Nas men Ripuarien für bieselbe erneuern wollte.

Der Name Lethringen ift zwar von keinem beuts Schen Stamme ausgegangen, bat aber feit bem farolins gifchen Zeitalter fich eine lanbschaftliche Bedeutung in ben westrheinischen Sauen Deutschlands errungen, in welchen er bann fpater einen merkwurdigen Rampf mit bem Namen Burgund zu bestehen gehabt bat. 3mar gehort ber burgunbische Stamm nicht mehr ber beute schen Geschichte im engern Ginne an, aber als Mache barftamm ber eigentlich beutschen Stamme und mit ibnen in vielfacher politischer Verbindung ftebend ift bas Bolf ber Burgunden und ihr Mame fur bie beutsche Beschichte in ben rheinischen Bebieten boch immer von ber größten Bedeutung gewesen, und erforbert in allen Rahrhunderten ber beutschen Geschichte eine besondere Beruckfichtigung. In einer eigenthumlichen Beweglich feit begriffen, bat fich ber Name Burgunds burch bie gange Reit bes Mittelalters und felbst bis auf bie neuere Zeit immer von bem Munbungelande ber Rhone nord, warts bis jum Munbungelande bes Rhein ausgebreitet, bat ben lothringischen Namen aus einem großen Theile feines urfprunglichen Bereiches verdrangt, und fich zulest noch auf bem Boben bes lothringischen Belgiens innerbalb ber beutschen Gebiete in bem fogenannten burgunbischen Rreise behauptet. Bolksthumlich ist jeboch ber burgundische Dame nur in ben ju Frankreich geborigen Lanbschaften an bem Jura und an ber Saone geblies

ben, wo er urspringlich als einheimisch erscheint, und wo er immer in ben verschiedensten Gestalten im: Mietelalter sich geltend gemacht hat. Dort am Jurn lag auch die echt deutsche Pfalzgrafschaft Burgund, deren Ueberreste vor noch nicht zwei Jahrhunderten dem deutschen Reiche erst durch die Franzosen geraubt worden sind.

Eben so hatte fich Deutschland bis auf die neuern Beiten in bem obern Mofellande ein Bergogthum Los thringen erhalten. Erft feit einem Jahrhundert ift ber Name Lothringen für Deutschland durch Die Kranzosen verloren gegangen, und gehört bort an ber bern Mofel nur bem frangbilichen Reiche an. In bem: untern Maaslande aber, im Morben ber Urbennen, ist ber lothringifche Mame schon feit bem Mittelalter: von bem burs gundischen verdrangt worden, und auch biefer bat jego wiederum dem alten bort einheinrischen und durch alle Babrhunderte im Munde bes Bolles fortlebenben Das men von Belgien weichen muffen. Befanntlich mar es fchon ein Pringip bes alten rointschen Raiserthumes auch bei allen Berkuften bes Reiches bie Ramen feiner Pros vinzen, an melche fich ftets fo viele Erinnerungen an bie-Thaten bes romischen Bolfes fnunften, nicht fabren gut laffen, und auch Deutschland bat bas Recht, bem lothringischen Mamen, um bessen Gebiete es in bem Mittelalter mit bem westfrankischen Reiche so viel zu kampfengehabt bat, für feine Lander nicht zu entfagen. Raum mochte aber wohl fur biejenige preußische Proving welche jest aus ben Gehieten von: Erier, Cableng und Machen unter bem feltsamen Ramen von Mieber Rhein

besteht, eine mehr geeignete Bezeichnung geltend gemacht werben können als die von Lacheingen, als deffen Metwopolen die Städte Trier und Aachen Jahrhunderte lang gegolten haben.

Mit ber bistorischen Entwickelung ber Territorial Berhaltniffe Deutschlands aus feinen altern volfsthum. Nichen Gebieten im Mittelalter bangt aber genau bas geneglogische Element zusammen, welches bier als ber zweite ober britte Hauptgesichtsvunkt festgehalten worben ift. Denn fo wie jene alten Mational Bergogthumer nur burch bie großen fürftlichen Geschlechter in ihnen ibr Befteben und ihre Bebeutung hatten, fo haben fich bie nachmaligen kleinern Territorien burch bie in jenen bervortretenben niedern fürstlichen Geschlechter gebilbet. und eine geographisch ethnographische Beschichte bes beutschen Bolksstammes ist ohne eine Anknunfung an Die Schickfale und die Berbreitung und Berzweigung ber fürstlichen und berjoglichen Geschlechter nicht mit Bellimmtheit und Rlatheit gu verfolgen. Auch gemabrt es babei noch immer ein eigenthumliches Intereffe zu erkennen, wie die beut zu Lage in ben beutschen ganbern berrichenden Fürstengeschlechter, beren Anzahl sich auf ungefähr fiebzehn beläuft, wenn man von ber bre pothetischen Bermandtschaft einiger berfelben absieht und bie zu einem und bemfelben Stamme geborigen zus fammenfaßt, allmablig in ber Geschichte bervorgetreten find, und wie sie bie Berrschaft in ben verschiedenen Sauen Doutschlands in ber Gestalt errungen baben, wie es ber bentige Ruftand bes beutschen Bumbes zeigt.

Der alteften beutschen Geschichte geboren nur bie brei Rurftengeschlechter ber baierfchen Agitolfingen und ber frankischen Merowingen und ber Rarplingen an. Rur bie eigentlich mittelaltrige Zeit ber beutschen Gei schichte nach bem Abgange ber Karolingen find es aber funf große Belbengeschlechter, an beren Schiebfele fich auch bie Beschichte ber beutschen Stamme und bes beutschen Bolfes im Allgemeinen fnupft. Dies find bie fachfischen Lubolfingen, bie franklischen Konrabingen in ihren beiben Linien in Beffen und am Rhein, Die frankischen Babenberger, Die fcmabifche balerschen Bels fen und vor allen bie schwäbischen Sobenstaufen, welche bas glorreichfte Zurstengeschlecht bes beutschen Boltsftammes und ber neuern Welt überhaupt bilben, und an fie schließen sich noch von untergeordneter Art an bie fachfischen Billungen, bie fchwäbischen garinger, bie baierschen Scheiern, bas landgrafiche Befchlecht Thuringen, die fachsischen Uskanier, Die Wettiner und einige andere. Aber fast alle jene altern beutschen Belbengeschlechter find auch seit bem Ralle ber Sobenftaufen erloschen, und mur einige ber beutigen fürstlichen Geschlechter in Deutschland knupfen ihren Urfpeting noch an jene altern an. Mit bent Bervortreten ber fchmas bifden Sabsburger, welche ein balbes Jahrtaufend lang eine ber erften Stellen unter ben beutschen Rurften eine genommen haben, beginnt bas Beitalter ber füngen beutschen Burftengeschlechter, i obschon jest auch jene Babsburger wieber vom Schauplage ber Beschichte abs getreten find, wie ibn ibre alten Rivalen, Die Luremburger,

welche nur ein volles Jahrhundert in den lestern Zeisten des Mittelalters unter den deutschen Fürstengeschlechstern in hohem Unsehn standen, schon vor vier Jahrhunderten oder um die Zeit verlassen haben, als die franklischen Hohenzollern zuerst den Ruhm ihres Hauses zu begründen begannen. Die beiden Seschlechter der Welfen und der baierschen Wittelsbacher sind es allein, welche sich aus der ältern hohenstaufenschen Zeit noch mit einiger Bedeutsamkeit in die neuere Zeit hineingezogen haben.

Die beutigen eilf größern fürftlichen Gefchlechter auf bem Boben Deutschlands, welche für unfere Dars ftellung befonbers in Betracht famen, maren folgenbe. Querft bie feche foniglichen Geschlechter ber Lothringer in Deftreich, ber Sobenzollern in Preugen, ber Wittelsbacher in Baiern, ber Welfen in Sannover und Braunfemeig, ber Wettiner in Sachsen und Thuringen und ber Beutelsbacher in Burtemberg, und fobann bie funf großberzoglichen und berzoglichen Geschlechter ber Baringer in Baben, ber Brabanter in Beffen, ber Dl. benburger in Oldenburg und holftein, der Raffauer in Raffau und Luremburg und ber Askanier in Anhalt. Un sie veiben sich noch bie fünf untergeordneten fürst. lichen Saufer ber thuringifchen Schwarzburger, ber schmabischen Bobenzollern und die von Lippe, Walbeck und Reuß. Gie geboren fammtlich in ihrem erften bistorischen Bervortreten bem alten flasischen Boben von Deutschland an. Roch ist bann aber bas fürstliche Geschieche ber Meklenburger ju nennen, welches auf bem

wenbischen Boben von Deutschland herrschend bas ein gige unter ben Fürstenhaufern bes neuern Deutschlands ift, welches nicht beutschen Stammes sondern wendischen Ursprunges ift. Bur bie allgemeine Entwickelung bes volksthumlichen Lebens in Deutschland ift es inmer nur von untergeordneter Urt gewefen. Auch ift es eine auffallende Erscheinung, bag aus biefem Geschlechte nie ein großartiger Fürst bervorgegangen ift, woran es boch felbst auch bei ben fleinern echt beutschen Rücktenars fchlechtern nie gang gemangelt bat. Es theilt aber jenes Rürstenbaus biefe Erscheinung mit bem nun schon wor amei Rabrhunderten erloschenen alten pommerfchen Sins stenhause, welches gleichfalls bem flavisch menbischen Stamme angeborte. : ... 

Was nun die Form bieses Wertes anbetrifft, so ermangelt dasselbe allevdings eines streng gelehrten Chavrafters, wenn gleich es den einer wissenschaftlichen Usbeit im Allgemeinen nicht verläugnen wird. Es war aber von Unfang an meine bestimmte Absicht dieser Arbeit eben diesen Sparafter zu verleihen, durch welchen sie sich, ohne ihre wissenschaftliche Bedeutung zu verlies ren, auch einem größern Kreise von Lesern empfehlen könnte. Denn auf gewisse Weise sollte sie als Ergänszung und Erläuterung für alle die größern Werte dies nen, welche die neuere Litteratur über die Geschichte unseres deutschen Baterlandes besitzt. Auch erhellt es wohl leicht, daß es keine großen Schwierigkeiten hätte verursachen können, wenn ich ein blos dem äußern Unsschein nach gelehrtes Wert hätte liesern wollen, da such

ein felthes nach ben sthon vorhandenen gelehrten Urbeiten über bie beutsche Gefchichte und vornehmlich auf Beundlage bes Wertes von Mascou, aus bem ja fchon fa manche Wette biefer Urt eigentlich hervorgegangen find, bald batte zu Stande bringen laffen. Daber bebarf es faum einer weitem Bemerkung, bag bie bier beigebrachten Citate nicht als Beweisstellen für bie im Terte behandelten Gegenftanbe bienen follen, vielmehr ift es ber Amed berfelben nur auf biejenigen neuern und . boffern Arbeiten binguweisen, in welchen man über bie jedesmal in Betracht kammenden Nerhaltniffe eine ausführlichere Belehrung ober wo man entweber eine mit meiner Auffaffung ber Sachen übereinstimmenbe ober von ihr abweichenbe Unnahme angegeben finbet. absichtlich babe ich babei so viel wie moatich alle bieies migen Arbeiten bemist, welche ich für bie in ber nouern Reit wichtiaften und besten für die allaemeine und frecielle Geschichte ber beutschen Bebiete balten zu muffen alaubte.

Bornehmlich aber kam es mir barauf an, wie schon oben bemerkt ist, bei ben zur Zeit noch ganz im Dunskeln liegenden oder zu den vornehmiben Streitfragen in der deunschen Guschichte gehörenden Verhältnissen die verschiedenen Auffassungen der neuern ausgezeichnsten Geschichtsforscher und gewissermaßen eine genetische Entswickelnng ihren Hoppsthesen zu geden, um den Justand jener Berhältnisse mit einem Blicke übersehen und wursdigen zu können. Läugnen will ich nicht, das diese Arbeir habntoch an vielen Stellen, wo ich die verschies

benen Auffaffungen in biefer Begiebing gin vereinigen und auszugleichen suchte, einen ellektischen Charafter gewinne, obschon bies in vielen Kallen nicht grade um Dachtheil ber mabren Erkennenif ber Berbahmiffe ges reichen mochte. Durch die Unführung und ausführt liche Mittheffung. ber Stellen: aus ben alten! Autoren felbst schien mir aber, mmal fur ben erften Eseil biefes Werkes, aben nichts wesentliches gewonnen im werben Denn aborfeben bavon, bag bie Quellen für bie in biefem erften Theile bekanbelte Ruit allgemein bufannt und zuganglich find, kam: es weniger barant an mer wife fen, mas ber Inhalt ber jedesmal in Bewacht kommine ben Stelle fei und ma man folche ju fachen babe, abs vielmehr barauf, mie man den Indale aufzakoffen und zu erklaren habe, ba man aus ben vorllegenden Angad ben ber Alten bisher immer bie verfehiebenartigfben Auslegungen gegeben bat. Dur bei bem bied befani belten Abschnütte über bas romische Bermanien, ind et fich um neuere Untersuchungen an Ort und Stelle bane belt, follen: bie Citate als que ben bier allein offen fres benden. Quellen entnommen abs wirfliche Beweife- fin bie midgetheilten Thatfachen gelten.

Dan habe ich aber in biefer Beziehung noth zu bemerben, daß diese gange Uebeit; wolche auf ungefähre nier bis funf Theile: bewehner ist, mur als eine gange allgemeine : Grundlage ober als eine Einkeitung zu ben speciellen. Urbniten bewachtet werben mege, welthe ich über die besondum Theile: ber beutschen Geschichte von dem geographischen und ethnographischen Scaubpunkte-

aus jun veroffentlichen beabsichtige, so wie biefer erfte Theil, eben nur als bie Einleitung zu bem eigentlich bier in Betracht fommenben Gegenstande angesehen merben kann. Darum konnte ich aber auch um so mehr veranlaßt werden sowohl bier bei biesem erften Theile als bei bieser gangen nur im Allgemeinen fich haltenben Worarbeit einen ftreng igelehrten Charafter ju bermeiben, und erft bie fratern fperiellen Urbeiten werben es nachmeisen muffen, ob meine Krafte ausreichen einen foldben! Giegenstand mach bein Duellen geningend ju behaubeln. ... Bas gene fpeciellen Urbeiten anbetrifft, in welchen ich unfer beutsches Baterland jum Cheil nach feinen Naturgebieten; etwa. nach Urt meiner Schrift über bas Stromfostem ber ABolga, ju behandeln bente, fo liegen mir bergleichen theilmeife fcon vor wie z. B. über bie abern Rheinlande : aber über Belvetien, Sobenrbatien und Schwaben im. Mittelalter, und abuliche Arbeiten gund, Unterfuchungen babe ich über bie. Bes Schichte ber meftrheinisch nbrutfthen Bebiete begonnen, beren historisch ethnographische Berbaltniffe noch so febr im Dunkeltt liegen und daber mein Intereffe gang besonders auf fich jogen. MAleberhaupt haben aber Die rheis nischen Geschichten Benmaniens grabe in ber jungern Beit; vielfant, die Aufmerkfamkeit und: Die Beschäftigung ber Freunde ber vaterlandischen Geschichte in Unspruch. genommen .: wonand, bie chobe Bedeutung berfelben: für bie deutsche Geschichte im Allgemeinen und bas Intereffe, das fie, einfloßen imillen, fich klar genug zu ers tenner wiebt, and a government out the first

Daßenderigens diese Arbeit: sich zunächste nur auf vielliseit des Mittekaltens erstreiten soll, hat seinen nas türlichenderderbandschafter peit schon aus Enderziener Zeit alle LerritorialsArchatisse sauf dem beutschen Boden im Wesprüftenkoprischen so durchgebildet waren, wie sie bis, auf die sjüngsterkinnwähringszeit, dies Erundlügerstür den ins nern potitischen Fustung ihrese Vegenstandes durch die Bine weiterie Austrichtung ihrese Vegenstandes durch die neuere Beite von über Resonnation auch die auf die Zeit bes Friedens von Von durch instille launderdes Kongresse zwich Wieder könnte sich wird die Kongresse und Wieder könnte sie der die Beit Vergenstelle launder die Kongresse und Wieder könnte sich wird der Kongresse und in die Kongresse und Wieder könnte sich wird der Launder die Kongresse und in die Kongresse und kinnter könnte sie der die Kongresse und in die Kongresse und in die Kongresse und kinnter könnte sie der die kongresse und in die kongresse und die Kongre

Moch fann im Allgemeinen bemerkt weiben :- baß biefe Urbeit als ein Kommenten phen fals :: eine :: aufgme menbangende biftorische Erlauterung ju bem bekannten historischen Utlas Spruner's von Deutschland zu bes trachten ift, ba es für biefes verbienftvolle Chartenwerk, bas' felbst nach Rruse's fruberer Arbeit immer als bas erfte in feiner Urt bezeichnet werben muß, an einer folchen Erflarung fehlte, wie fie zu bem mabren Berståndniß besselben unumgånglich nothwendig ist. es auch anfangs meine Absicht biefen Theil mit einer eigenen Charte auszustatten, auf welcher vornehmlich bie Sige ber altesten fleinen beutschen Stammvolker auf bem flassischen Boden von Deutschland genau bestimmt werben follten, weil bie Charten von Spruner weber überall als ausreichend noch auch in jeder Beziehung ber Rritik als genügend erscheinen mochten, fo mußte bies vorläufig wenigstens noch aufgeschoben werben.

Was die Fortsesung vieser Arbeit anbeiangt, so soll der zweite Theil derselben im nachsten Jahre ersols gen; es würde denselbe die zweite Periode dieser Gessichichte die zur Begründung des deutschen Reiches durch die sächstschen Fürsten am Anfange des zehnten Jahre hunderts umfassen, und soll am Sahinste jenes Zeitraus mes zugleich eine vollständige Uedersächt über die Gaus geographie und über die kirchliche Geographie Deunschlands im Mittelalter geben. Ich kann daher nur wünssichen, daß biese Arbeit als. ihrem Zweite entsprechend sich erweisen, und daß sie zur Besteichigung eines wissenschaftlichen Bedürsnisses nach dem für sie genomundnen Standpunkte: beitragen möge.

Stillin, im Bully 1840. And the above the bull of the first of the fir

## Jubaltsnerzeichnis.

### Einleitung.

And Program and Annies and Annies

## Crote Periode. 9 1 19 10 2003 (1

Die germanisch beutsche Beit ober bie germanisch beutsche Balterwelt bis aur Mitte best fecheten Sahrbumbarte. G. 39.

#### de Geffer Whichmitt.

Die germanisch = bentichen Stamme ober bie Argett Germaniens bis jum Schlis bes erfien Jahrhunderes unferer Zeitrechnung: S. 41.

1) Das erfte Hervortreten bes beutschen Bollsffammes. Die Relten, die Germapen und Gallier. Die Bojen und Belgen. Der Rame ber Germanen und ber Deutschen. S. 41.

2) Die Banderungen der Cimbern und Teutonen und bas hervertreten des Unterschiedes zwischen den Germanen Rieder-Deutschlands und den Bueven Ober-Deutschlands. S. 57.

3) Die Eroberung Belgiens und Die Entbedung bes Abetufirmes burch Sultus Cafar. S. 67.

4) Die Croberung der Alpenlander burch Die Romer und bie Erweiterung der Reichsgrenge bis jur obern Donau. S. 75.

5) Die Stoberungstriege des Drufus in Germanien und ihre Folgen. S. 81.

- 6) Die Freiheltstämpfe ber Germanen unter Armin und Marbob und bie Eroberungsjuge bes Germanicus. S. 87.
- 7) Der innere 3wiespalt ber beutschen Bblfer und ber batavische Kreibeitefrieg. S. 100.
- 8) Die germanisch = beutsche Bblferwelt. S. 108.
  - 1. Die eigentlichen Germanen. S. 118.
    - 1) Die Iftavonen. G. 123.
    - 2) Die Ingavonen. G. 144.
    - 3) Die hermionen. G. 160.
  - II. Die suevischen Germanen. S. 173.

# Die frigifthen und dimontischer Entwen. S. 205.

- 1) Die Ingifchen Bblfer. S. 210.
- 2) Die vandalisch = gothischen Bblfer. S. 217.

### Einleitung. The Manuscitoning Bullen and Bullen Bullen Bullen Bullen auf Bullen Bullen Bullen auf der Germannen de

Die germanischenaBblienvereimenundubie bentfchen

- 1) Das edmische Germanian und das grate Bertheibigungssoftem ber Romer in Gerandlicht 3 23 3 3 3
- 2) Der graße Markomannen Rrieg. S. 260.

  Sollte Boltelbilicking und bie Britang und bar Setborteen vert.

  LE dentscheiten wichtliffe und bie Alemanneit Granten Gekeren im Gothen. S. 266.
- 4) Die weitere Ausbitinmetorel Meterbiften und ber beutschen tin Stangne im Campfe mit der ehmischen Bele bis gur, Gewen-
- 5) Die weitere Mushildung der Balferbunduiffe und ber beutschen betreichen Belt bis jur Bernich-
- tung ber Barrieren am Mbetnitrom. S 311.
  6) Die Zertrummerung des Abein und Donau Limes in Folge ber Manderungen ber Gothen und die Umgestaltung ber Bolferverhaltniffe in Denischland. S. 328.
- 7) Das Eingreiten der Sunnen in die Angelegenheiten der abendlandischen Welt und die dadurch bewirfte Umgestaltung in dem Zunande der germanisch- deutschen Wölferwelt. Die Thuringer
- 13 mb Roitellie 359 bruit 1380 bei Geleichungs und die let-

તંગીયુલા. છે. કાં..

as Heimathsland bes beutschen Bolkes, auf bessen Boben fich aus ben verschiebenen Stammen beffelben die Reihe von größern und kleinern Staaten ausgebildet hat, welche jest von bem beutschen Bunde umfaßt werden, gehört nach feinen naturlichen wie nach seinen historisch = ethnographischen D :haltnissen zu den wichtigsten Theilen von Europa. finden wir Deutschland nicht in der Reihe jener drei schönen Salbinfeln, welche ben Guben bes europaischen Erbtheiles bilben, und welche von ber Natur mit ihren reichsten Gaben ausgestattet von je an die leuchtenden Glanzvunkte der alten Welt und die Hauptschauplate ber Bolkerentwickelung in ber porchristlichen Zeit gewesen sind. Aber wenn Deutschland im Berbaltnif zu jenen auch bem mehr rauhen und weniger reichen Norben angehort, fo hat es bafur andere Gaben und Borguge von ber Natur erhalten, wie bies schon aus ber so reichen und wichtigen historischen Entwickelung ber Bolfer auf feinem Boden nothwendig hervorgeht.

Wahrend jene brei Halbinseln des europäischen Subens mehr oder minder eine Beziehung zu den beiden andern Erdetheilen der alten Welt zum assatischen Orient und zum affipfanischen Suben haben, gehort Deutschland nur allein dem europäischen Abend Lande oder dem Heimathslande der gebildetsten Bolker der Erde an, und nur Italien nabert sich von jenen sudeuropäischen Ländern dem Charakter Deutsch-lands rucksichtlich seiner Weltstellung. Durch Italien steht

I.

Deutschland auch allein mit dem Süden in Verbindung, und so wie Italien sein wesentlichstes Verhältniß zu Deutschland hat, so ist durch alle Jahrhunderte hindurch die Entwickelung des Völkerlebens in Deutschland durch die Beziehung auf Italien bestimmt worden. Aber Deutschland ist nicht blos ein echt europäisches Land, es ist das eigentliche Central= land von Europa, wodurch die vielsach gespaltenen Glieder bieses Erdtheiles zu einer wahrhaften Einheit zusammengesschlossen werden. Denn Deutschland verknüpft nicht nur den Süden Europas durch die italische Halbinsel mit dem stans dinavischen Norden durch die dänische Halbinsel, sondern, ins dem es die Natur des gebirgigen West-Europa mit der Natur des flachen Ost-Europa in sich vereinigt, verknüpft es auch die gebirgigen atlantischen Länder im Westen mit den weiten sarmatischen Ebenen im Osten.

Diefe eigenthumliche Beltftellung in ber Mitte aller Landertheile Europas hat bem beutschen Boben vornehm= lich ju einer fo reichen hiftorischen Entwickelung verholfen und ihm mahrend bes Mittelalters in einer mehr als taufenbiahrigen Zeit feinen Ginfluß auf die übrigen Theile Europas gesichert. Dazu kommt noch bas besondere Berhaltniff, daß Deutschland nicht auf folche Weise bas Centralland Europas bilbet, baf es nicht auch auf bas bestimmtefte von allen übrigen Lanbern wieber geschieben mare und fich als ein felbstftanbiges Glieb in bem Gesammtor= ganiomus biefes Erotheiles barftellte. Die zwiefachen Meere, welche Deutschland auf ber Norbseite unmittelbat bespulen und auf ber Subfeite ihm nahe benachbart liegen, find als eben so viele Naturgrenzen wie auch als verbindende Glieber mit ben übrigen Theilen zu betrachten. Das Alpen= finftem, biefe große Naturgrenze Deutschlands gegen Italien, liegt feinem größern Theile nach wefentlich auf beut= schem Boben, und bilbet ben Kern nicht nur von gang Europa sondern vornehmlich auch von Deutschland. Die Lage bieses europäischen Centralgebirges auf ber fublichen Seite Deutsch=

lands bestimmt wiederum naher die kosmische Weltstellung bieses Theiles von Europa im Berhaltniß zu der vorhin berruhrten tellurischen oder geographischen.

Denn Deutschland, schon an sich aus bem Rreise ber halbinfeln bes europaischen Gubens herausgerudt, muß um fo mehr im Gegenfat gegen biefelben einem Norben angeboren, als die mit jenem Sochgebirgslande verknupfte po= larifche Bone feinen Guben beherricht. Das italische Halbinfelland, an beffen Nordseite bas Alpensystem liegt, erftrectt fich von ber polarischen Bone beffelben weit gegen Suben fast in die tropische Jone hinein und hat schon An= theil an vielen Erscheinungen bes Gubens ber alten Welt. Bei Deutschland mußte bagegen bei feiner Ausbreitung von bem Alpengebirge nordwarts bis ju ben baltischen Geftaben, bie fich nur wenig über ben Spiegel bes Meeres erheben, eine vollige Umkehrung ber klimatischen Berhaltniffe eintre= ten, und wenn ber Norben Deutschlands auch grabe nicht ein milberes Rlima als fein Guben zeigt, fo mußte boch baburch eine größere Gleichartigfeit aller klimatischen und ber bamit zusammenhangenden vegetativen Berhaltniffe be-Wenigstens zeigen sich auf bem beutschen wirft werben. Boben nicht bie großen Kontrafte, welche uns auf bem Gebiete bes italischen Salbinsellandes in seinem Rorben und Suben entgegentreten. Der Ginfluß bavon auf die Entwikfelung bes Bolferlebens ift in ber Geschichte flar genug ausgesprochen.

Diese größere Gleichartigkeit ber klimatischen Verhaltenisse Deutschlands hangt wieder mit einer andern merkwurzbigen Eigenthumlichkeit seines Bodens zusammen. Während alle übrigen Theile von Europa mehr oder weniger eine in ihnen vorherrschende Naturform der Oberstächenbildung der Erde haben, zeichnet sich Deutschland durch die größte Mannigfaltigkeit derselben aus. So mie schon Europa überhaupt, im Verhältniß zu den übrigen Erdtheilen, keinen constanten Naturtypus in sich zeigt, welcher haminirend here

vorragte, sonbern alle Formen der Oberstächenbildung der Erde in sich vereinigt und zu einem harmonischen, mannigsfach in sich bestimmten Ganzen verknüpft, so trägt diesen Sharakter in Europa vorzugsweise wiederum der deutsche Boden. Man sindet hier die größte Abwechselung harmonisch geordneter Natursormen von Hochgebirgsländern, Tasselländern, Stusenländern mit den verschiedenartigsten Stromssystemen, ferner Gedirgssysteme der mannigsaltigsten Art und große Flachebenen. Wenn daher Europa den vollendetsten Typus der Erdoberstächenbildung giebt, so zeigt wiederum Deutschland als das Herz von Europa die Vollendung bessen, was die Natur in dem plastischen Bau der Erdoberstäche hat hervorbringen können.

Demnach barf es auch nicht befremben, bag sich bie neuere Geognofie wefentlich auf beutschem Boben ausge= bilbet hat und von hier aus ein Gemeingut ber übrigen euros paischen Bolker geworben ift, und indem man in bem Alpengebirge querft anfing ben Bau ber Erbe ju ftubiren, ging baraus auch zuerft eine wiffenschaftliche Geologie bervor. Deutschland ift die Heimath des wissenschaftlich betriebenen Bergbaues, und wenn auch schon manche andere Bolfer felbft in ben uralteften Zeiten Bergbau betrieben haben, wie bie alten Tschuben am Ural und Altai, so unterscheibet sich von beren Bearbeitung ber Grubenwerke boch wesentlich bie ber beutschen Bolker, welche allen Nationen barin zum Dufter gedient haben. Und so wie die Golbgruben ber neuen Welt in Peru und Mexico burch beutsche Bergleute haben eroffnet werden muffen, so find auch in ber alten Welt die reichen Gold- und Erzgruben in jenem sibirischen Norben erst durch deutsche Bergleute wieder entbeckt und wahrhaft aufgeschloffen worben.

Nicht minber merkwarbig ist ber Boben Deutschlands burch seine historisch = ethnographischen Berhaltnisse. Denn so wie Europa überhaupt bie Heimath und ber Ent-wickelungsschauplatz ber indogermanischen Bolker genaunt

werben muß, welche sich vor allen übrigen Bolkern ber Erbe burch einen eigenthümlichen höhern Abel auszeichnen, so ist Deutschland wiederum der Entwickelungsschauplatz bes edelssten Zweiges dieses großen Bolksstammes oder bes germanisch=beutschen Stammes, von welchem alle übrigen mos bernen Austurvölker Europas mehr oder weniger ausgeganzgen sind. Zwar hat man versucht die Spuren und Anfänge des germanisch=beutschen Bolksstammes die in das Innere von Assen als dem gemeinsamen Mutterlande der Menschheit zurückzuversfolgen, aber alles was die germanisch=deutschen Bolker ihrer eigentlichen Natur nach sind, nach ihrem gesammten eigenzthümlichen Leben in politischer und intellektueller Beziehung, das sind sie erst auf dem beutschen Grund und Boden.

In ben Balbern Germaniens zwischen bem Rhein und ber Donau bilbete sich ju ber Zeit, als bie machtigste und gewaltigste herrschaft, welche jemals die Welt gesehen, bie ber romischen Imperatoren nach ihren materiellen und geifti= gen Sulfsmitteln in Bluthe ftand, basjenige Leben aus, von melchem einige Jahrhunderte fpater Die gesammte Welt ums gestaltet und erneuert werben follte. Die glanzvolle romische Melt hat die eigenthumliche Schmach erlitten von Barba= ren vernichtet zu werben, aber grabe biefe Barbaren murben bie Erager bes neuen geiftigen Lebens, welches in ber chrifts lichen Religion ber Welt aufgegangen mar, und welches nur porläufig unter ber Obhut ber griechisch = romischen Belt hatte erstarken follen, um feinem Befen nach ungefährbet an jene eigentlichen Organe bes gottlichen Beiftes überzugehen. In ben Balbern Germaniens zeigen fich bie erften Unfange von bem Gefolgemefen und bem Lehnsfnftem, welche als eine hohere Korm, bes politischen Lebens im Berhaltniß au allen bisher von Griechen und Romern entwickelten Staats= formen über ein Jahrtaufend ben Charafter ber abenblandis schen Welt in politischer Beziehung bilben follten.

Der Rern, ber in ber Zeit ber Bolkermanberung auf bem beutschen Boben gurudgebliebenen germanisch ebeutschen

Stamme bilbete auch fortan ben Mittelpunkt ber gefammten Entwickelung ber christlich = germanischen Welt. Bon
bem Boben Deutschlands ging die Erneuerung bes romischen
Weltreiches aus in dem heiligen romischen Reiche
burch die echt beutschen Karolingen, und bei der zweiten Erneuerung desselben durch die Sachsen wurde der alte Boden
Germaniens der eigentliche Sitz des romisch = deutschen Kaiserthums. Diese Zeit des Mittelalters ist die Glanzpe=
riode des deutschen Landes und Bolkes unter der glorreichen
Herrschaft der drei Kaiserhäuser der Ottonen, Salier und
Hohenstausen aus den drei edelsten echt deutschen Stämmen
der Sachsen, Franken und Schwaben, welche nach einander
die Weltherrschaft geführt haben. Diese Zeit ist das Hel=
benalter der deutschen Nation zu nennen.

Das romisch = beutsche Reich mar auf ein Jahrtau= fend lang bas herrschenbe in Europa, gegen welches alle übrigen Reiche germanischen Ursprunges im Abendlande in eine untergeordnete Stellung traten. Seine Geschichte ift bie gesammte abenblanbische Geschichte ober bie allgemeine Geschichte, beren Bebeutung bamit für immer gefichert Denn auf beutschem Boben haben sich vornehmlich bie papftliche Sierarchie und bas Lehnsfnstem, bie beiben großen Kormen bes religiofen und politischen Lebens ber Menschheit im Mittelalter, entfaltet. Bon ber beutschen Rirche ift eigentlich bie Begrundung ber papftlichen hierarchie im Abendlande ausgegangen als bas nothwendige und vernünftige Bilbungsmittel in ber Erziehung ber noch roben Bolker; aber biefelben Deutschen, welche biefe Bucht ber Welt gaben, haben biefe Bucht in ber Kulle ber Beit, als ihr 3med erreicht mar, wieber abgelegt und aufgehoben. Die große Rirchenreformation, welche bas helbenalter ber beutschen Nation vollig abschließt, ift bie größte That bes beutschen Bolkes, Die hochste Entfaltung bes Geistes in feiner Freiheit.

Comit erhellt, baß ber germanisch=beutsche Boben bas Rand ber allgemeinen Interessen ift, ber Interessen ber

allgemeinen Bilbung in politischer und intellektueller Begie= Die romisch = beutschen Raiser find die Berfechter biefer allgemeinen Intereffen, welche fich in ber Borftellung von dem Reiche aussprechen. Doch erklart es sich baraus auch zugleich, daß biefe Raifer bei aller ihrer Machtfulle es nicht bahin haben bringen konnen, wohin es bie untergeord= neten Ronige ber übrigen germanischen Reiche gebracht ha= ben. Aber wenn auch jene Raifer felbst zu Grunde gegangen sind, so ist boch bas, was sie in ber langen Zeit bes Mittelaltere erarbeitet haben, ein Gemeingut ber mobernen europäischen Ronige und herrscher und die gesammte sitt= liche Grundlage ihrer Macht geworben. Fur bas Ull= gemeine hat Deutschland im Mittelalter gearbeitet, barum stand es an ber Spite ber Weltentwickelung mit seinem Rais fer und mit bem von ihm emporgehobenen Papfte. Deutsch= land ift bas Land ber Allgemeinheit, und bas Allgemeine ift die Grundbestimmung bes beutschen Charakters. Allgemeine ift aber feiner Wahrheit nach ber Gebanke, und so wie berfelbe in ber Religion jum Inhalt kommt, so kommt er in ber Philosophie ju ber ihm angemeffenen Form, und beibe, die Religion und die Philosophie, haben in ber modernen Welt ihre Entwickelungsstufen wiederum nur bei bem beutschen Volke burchgemacht. Aber diese Korm der Allgemeinheit bes beutschen Charakters ift nicht bie abstrakte, fondern mefentlich bie concrete Allgemeinheit, welche bie Besonderung und Vereinzelung in sich enthalt. Und wenn es in ber Geschichte nicht felten ben Unschein hat, als hatten die Deutschen bas Besondere über bem Allgemeinen vergeffen, so hat man bagegen nicht minder mit Recht behauptet, daß die Deutschen meistens bas Allgemeine über bem Besondern vergessen hatten. Der außere Zustand ber beutschen Nation in fast jeber Zeit scheint bas zu beftåtigen.

Denn keins unter ben europäischen Bolkern ist mehr in fich gespalten und getheilt und gliebert sich felbst mehr

in sich als bas beutsche, und bei aller fonftigen Gemein= famteit im Leben und in ber Gefinnung tritt biefe Berein= gelung fo charafteriftisch hervor, bag fie in ber urfprungli= chen Naturanlage ber Germanen begrunbet fein muß. Go wie bie Germanen von Anfang an in einer großen Angahl Eleiner Stamme auftreten, fo hat fich auch bei ber fpatern Bereinigung berfelben zu größern gemeinschaftlichen Waffenbundniffen und Bolkerstammen bie ursprungliche Berfpaltung immer erhalten, und die eigenthamlichen Raturverhaltniffe bes beutschen Bobens trugen bagu bei, bie größern Stammge= noffenschaften in ihrer fproben Gelbstftanbigkeit gegen einander zu bewahren. Diefelben beutschen Bolferstamme, welche Karl ber Große in ben Berband seiner Weltherrschaft bineinzog, ftanben noch eben fo getrennt und felbft feinbfelig einander gegenüber, ale bie Furften aus bem Stamme ber Sachsen bas romisch = beutsche Reich begrundeten, und wenn fie im Berlaufe ber Zeit auch ihre naturliche Absonberung gegen einander innerhalb eines und beffelben Staates aufgeben mußten, fo traten wieber andere Bertheilungen ein, welche anscheinend noch unheilvoller werben mußten. beffen grabe biefe Zerfpaltung nach bem Kalle ber machtigen Raifer aus bem Stamme ber Schmaben mar bem beutschen Leben hochst forberlich, fie hat die geistige Befreiung ber Deutschen am Ende bes Mittelalters eigentlich vorbereitet burch die allgemeine Aufregung ber Krafte und burch die Berallgemeinerung ber Bilbung. Das Reich biefer Welt ging zwar fur bie Deutschen verloren, aber bei ber immer bebeutenber hervortretenben innern, ibeellen Ginheit murben bie größten Eroberungen und Entbedungen in bem Reiche bes geiftigen Lebens gemacht, und grabe bie letten Zeiten bes Mittelalters gehoren zu ben wichtigsten und felbst auch alorreichsten ber beutschen Geschichte.

Es erhellt alfo, baß bei aller Allgemeinheit, welche sich in bem Befen und Charakter bes beutschen Bolkes ausspricht, bie Besonberung und Individualisirung im Neußern

immer nebenhergeht, und diese mußte nothwendig auf die Allgemeinheit des geistigen Lebens zurückwirken. Daraus ersklart sich der eigenthümliche republikanische Sinn bei den beutschen Bolkern in intellektueller Beziehung bei der größten Anhänglichkeit und Liebe zu ihren alten Fürstengeschlechtern. Die Deutschen sind Republikaner zu nennen in der Resligion und Wissenschaft, während das monarchische Prinzzip in politischer Beziehung zu jeder Zeit das herrschende bei ihnen gewesen ist. Der Republikanismus in intellektueller Beziehung ist auch der Grundcharakter des gesammten Proztestantismus mit seinem kirchlichen und wissenschaftlichen Leben, wodurch er sich von der römischen Kirche wesentlich unterscheidet.

Die Glieberung bes beutschen Bolkes in seine funf ober feche hauptftamme ber Franken und Sachfen mit ben Friefen, ber Thuringer und ber Schwaben und Baiern und bas Berhaltnig berfelben zu einander innerhalb bes beut= schen Reiches, wie daffelbe nach dem Abgange ber Karolin= gen fich bilbete, zeigt und ben eigentlichen Mittelpunkt in ber politischen Entwickelung bes beutschen Bolfes im Mit= Die Reutralisation biefer Stamme in ihrer fproben Naturlichkeit, um bei ber immer bestehen bleibenben und auch anerkannten Mannigfaltigkeit und Individualifirung ein gemeinsames beutsches Bolfsthum zu erzeugen. wie es bie neuere Geschichte gezeigt hat, war einer ber 3mede ber politischen Entwickelung biefes Bolkes. Grabe bierin liegt ein hauptintereffe, welches man an ber Geschichte bes beut= schen Bolkes in jener Zeit zu nehmen genothigt ift. Inbem wir aber fragen, wie biefe Stamme, welche erft im Berlauf ber Geschichte auf bem beutschen Boben auftreten, sich ge= bilbet haben, muffen wir auf die alteften Bolferverhaltniffe Germaniens in der romifchen Zeit gurudgeben, und burch eine genauere Betrachtung berfelben wird fich ergeben, baff eine genugenbe Ginficht in ben Buftanb und bie Berhaltniffe ber spatern beutschen Stamme erft ein Resultat ber sichern Erkenntniß bes urfprunglichen Buftanbes ber kleinen beuts fchen Bolker und Stamme in jenem romifchen Zeitalter fein kann.

Es scheinen nun gwar jene Stammunterschiebe burch ben Verlauf ber historischen Entwickelung in Deutsch= land gang aufgehoben zu fein, bennoch find die Spuren bavon in ber Berbreitung ber beutschen Dialekte noch immer kenntlich genug und zeigen uns trot aller jest bestehen= ben Zersplitterung Deutschlands noch bie Gebiete ber alten beutschen Stamme bes Mittelalters. Nur ist babei zu be= rudfichtigen, baf fich biefe Stamme und ihre Diglette erft bistorisch gebildet haben, ober bag fie erst burch ben Prozeff ber beutschen Stammelemente mit einander entstanden find, fo baf fie zwar in einer gemiffen Beziehung schon zu ben alteften fleinen beutschen Bolfern fteben, aber ihre fpater beftehende Geftalt, Ausbehnung und Durchbildung erft in ben Sahrhunderten empfangen haben, welche ben Untergang ber romischen Weltherrschaft im Abendlande bezeichnen. Wenn baber heut zu Tage ber Unterschied zwischen ben Ober= Deutschen und Dieber = Deutschen in ben Stammen und ihren Dialekten auf bem Boben Deutschlands noch fo erkennbar ift und biefer Unterschied im Mittelalter fo bomi= nirend in der Geschichte hervortritt, fo fann berfelbe aus bi= ftorischen Grunden boch keineswegs so unbedingt an die altesten beutschen Bolter angeknupft werben, als wie es in neuern Zeiten oft geschehen ift. Die vielfachen Beranberun= gen in bem Berhaltniffe ber beutschen Bolfer zu einander por und mabrend jener genannten Zeit muffen nothwendig wie auf bie Gestaltung ber spatern beutschen Stamme fo auch auf die Umwandlung ihrer Dialekte einen großen Gin= fluß ausgeubt haben.

Noch jetzt zeigt sich in bem nordwestlichen Nieber= Deutschland ein gemeinsamer großer Sprachstamm ver= breitet, welcher aus den Umgebungen von Göttingen und Duberstadt an der obern Leine im Sichsselbe auf der Osssele, und von dem Thale der Diemel auf der Wesssele der Weser an diesem Strom hinab bis zum Meere, und jenseit des Harzes von der Elbe im Oslen bis zum Deltalande des Meins westwarts hinüberreicht und sich dann auch über die Gediete auf der Ostseite der untern Elbe ausgedehnt hat. Es ist dies die Sprache der Sachsen, das Niederdeutsche oder der niedersächsische Dialekt der spätern Zeit, woran sich das Friesische und die Sprache der jüngern Hollander eng anschließt, so wie das Englische und Skandinavische noch immer seine alte Verwandtschaft mit demselben beur-kundet.

Aber über bas gange Oberland von Deutschland zeigt fich eine andere Sprache verbreitet, beren verschiebene Dialette fich awar alle einander naher ftehen, jedoch auch hier noch streng von einander geschiedene und scharf abgegrenzte Sprachgebiete bilben. Denn von Kassel und von Kulba an submarts über ben Main hinaus bis nach Rarlerube am Ober=Rhein und bis nach Stuttgart am mittlern Neckar findet fich ber frankische Sprachstamm verbreitet. welcher auf bas Gebiet ber beutschen Franken bes Mittelalters binweiset und von Often nach Westen, von Bamberg am obern Main bis nach Roln und Erier über ben Rhein hinausreicht. Auf der Oftseite dieser frankischen Mundart folgt bie ameite mittelbeutsche Dunbart amischen bem Thuringer= malbe und bem harze ober bie Sprache ber Thuringer. welche unserer Schriftsprache fehr nahe fteht. Bon ber Berra im Besten reichte sie anfange oftwarte nur bie gur Saale, bem Grenzflusse ber Thuringer gegen bie Glaven, hat fich aber nach Unterjochung ber lettern weiter nach Offen ausgebehnt über bas heutige Sachsen und einen Theil ber branbenburgischen Marken, wo ihr ber Ginfluß ber nieberfach= fischen Sprache entgegengetreten ift. Submarts folgen so= bann bie beiben oberbeutschen Dialette. Denn von bem Thale ber Murg und von bem obern Neckar breitet sich am Rhein aufwarts bis in die Hochthaler ber Alpen die fchma= bifche ober alemannische Munbart aus, beren Laute von Straßburg im Elsaß bis nach Augsburg am Lech vernommen werben, und hinter diesem Sprachgebiete der Schwaben folgt in weiter Berbreitung die Volkssprache der Baiern, die von Augsburg und München an der Donau abwärts die nach Wien sich erstreckt und von dem Stromknie von Regensburg sich die in das Alpenland von Tyrol hineinzieht. Aber auch die Sprache der Bewohner der Ober-Pfalz am Fichtel-Gebirge und am Böhmer-Balde soll weber zur franklichen, noch thüringischen, noch schwäbischen, sondern zur baierschen Mundart gehören und badurch die Beziehung dieses Gebietes (des alten Nordgaues) zum Baierlande beur-Kunden 1).

Schon im Allgemeinen schließen sich biese Gebiete ber beutschen Mundarten und ber ihnen entsprechenden Stämme an die verschiedenen großen Naturformen an, an welche ber Boden Deutschlands vertheilt ist. Noch bestimmter aber ist dies der Fall mit den weitern Unterschieden innerhalb ihrer selbst, und dies führt uns zunächst zur genauern Betrachtung der Naturbildung Deutschlands nach seinem eigenthümzlichen Terrassendau von dem Hochgebirge der Alpen die zu den Niederungen an der deutschen und baltischen Meeresküsse.

#### Die Naturbilbung Deutschlands.

Das Alpengebirge, ber Kern und ber Träger bes Baues von dem gesammten westlichen Europa, bilbet auch ben eigentlichen Kern bes deutschen Landes. In seiner mächtigen Ausbreitung von der Mündung der Rhone bis zum mittlern Donau=Laufe und bis zum nordöstlichen Winkel des Abria=Weeres scheidet es die vier schönsten ihm nach den vier Himmelsrichtungen angelagerten Länder von West-Europa

<sup>1)</sup> Zeuß, die Herfunft ber Baiern von ben Marksmannen. Manchen 1839. 8. S. 22.

ober Deutschland und Italien, Frankreich und Ungarn. Bon feinen Riefenhohen, bie mit ewigen Schneefelbern und Gletschermaffen bebeckt find, ergießen sich bie vier machtigften Strome herab, welche wie ber Rhein und die Donan, ber Po und die Rhone die Landschaften des westlichen Europa bewässern und befruchten. Un seiner Nordseite liegen, terraffenformig fich abbachenb, langs ber Ufer bes Rheins und ber Donau, bie Gaue Germaniens. Das Gebirge felbft gehort nach feinen wichtigften Theilen noch jum germani= fchen Gebiete. Denn die fogenannten Centralalpen von bem Montblanc bis jum Groß=Glockner maren, mit menis gen Ausnahmen, ichon im Mittelalter von Schwaben und Baiern bevolkert bis bahin, wo fich in bie Thaler bes Gubabhanges biefes Gebirges bie welsche Bevolkerung ber Lombarben eingebrangt hatte; und nur in bem Quellgebiet bes Rheins und bes Inn in ben Alpenthalern zwischen bem St. Gotthard und dem hoben Ortles (in den rhatischen Alven) finden wir den mit ber altern gallischen Urbevolkerung im Busammenhange stehenden Stamm ber Romanen in einer etwas größern Ausbehnung als noch jett. Aber fo weit bas Gebirge seinen grandiosen Alpencharafter tragt, so weit zeigt fich feit ber altern Zeit bes Mittelalters germanische Bevolkerung.

Die Oftalpen bagegen, welche burch die beiben grossen Flügel gebildet werden, die von dem Groß-Glockner auf der Oftgrenze Tyrols sich nordosiwärts bis zur Donau bei Wien und südosiwärts dis zur Halbinsel Istriens hinzieshen und bort im Alterthum die norischen Alpen, hier die karnischen und julischen Alpen genannt wurden, sind als eine frühere Heimath slavischer Bolker erst im Laufe der Zeit sür den Boden Deutschlands gewonnen worden. Dieses Alspengebirge bildet nun die erste Region Deutschlands, es ist die Region der Hochgebirgslandschaften in der heustigen Schweiz, in Tyrol, Salzdurg, Steiermark, Destreich, Kainthen, Krain und Istrien.

Da bas Alpengebirge sich in einem großen nach Norben gekrummten Bogen burch bie Mitte Best=Europas bin= burchzieht, so schließen sich die übrigen ihm angelagerten Naturformen, welche fammtlich von seiner erhabenen Mitte aus beherrscht werben, in immer großern Bogen von bem atlantischen Ocean im Westen bis zu ben sarmatischen Gbenen im Often an baffelbe an. Den converen Bogen bes Alpengebirges umlagert junachst auf ber gangen Norbseite eine Bone von Tafellandschaften in maffiger Breite aber fehr lang ausgebehnt. Sie bleibt überall in einer Sohe von 1000 bis 1500 Fuß, und tragt auf ihrem Ruden weite un= absehbare Chenen, aus welchen bas Alpengebirge im Gus ben fteil emporfteigt. Nirgende ift bier Gebirgebilbung, nur Bugelland. Diese Bone erftredt fich in ihrer weiteften Husbehnung von Genf in Gubweften bis nach Regensburg im Morboft und bis Paffau im Often. Die größte gange biefer Tafelflachen von Genfer : See bis nach Paffau beträgt an 80 Meilen, Die größte Breite von Regensburg am Dongu-Rnie bis zum Durchbruch bes Inn aus bem Alpengebirge bei Ruffstein an 20 Meilen. Die Stadt Genf hat bort eine Meereshohe von 1218 Fuß, Burch von 1284 F., Conftang 1200 K., Ulm an ber obern Donau 1526 K., Munchen am Auffe bes Alpengebirges 1600 R., Regensburg nur an 1100 R. und Paffau fogar nur 790 Fuß.

Diese Jone von Tasellanbschaften bilbet die zweite Region Deutschlands und wird im Allgemeinen das baisersche Hochland genannt. Sie umfast die nördliche flache Schweiz an der Aar, den südöstlichen Theil von Schwaben an der obern Donau oder das sogenannte Ober-Schwaben und vornehmlich das alte Bajoarien, aus welchem das heustige Baiern aber in einem ganz verschiedenen Umfange das von hervorgegangen ist. Die ganze Ebene scheint mit grossen Trümmermassen überdeckt zu sein, bildet jedoch eine der ausgedehutesten Kornkammern Deutschlands. So wie der Südrand dieser Plateauebene durch das Alpengebirge,

so wird auch ihr Nordrand schaff begrenzt durch eine Reihe von niedern Gebirgsketten, welche sich gleichfalls in einem Bogen von Genf bis nach Passau herumziehen. Es sind im Nordwesten die Gebirgsketten des Jura und die der rauhen oder schwäbischen Alp, welche sich als nordöstliche Fortsetzung des Jura durch Schwaben und Franken bis zum Fichtel=Gebirge hinziehen, und sodann auf der Nordosteseite die Gebirgsketten des Böhmer=Waldes die zu den Manharts Bergen in Destreich, wo die Quellen der Moldau der Donau nahe benachbart liegen.

Durch ben Rhein=Strom ober vielmehr burch bas Bekfen bes Boben = Sees in Ober = Schwaben, ber fich in biefer Hochebene in schräger Richtung von den Alpen bis jum Jura hinzieht, wird bas Tafelland in zwei ungleiche Theile getheilt in ben fudweftlichen Heinern, die flache nordliche Schweig, die von der Mar mit ihren Buftromen Reuß und Limmat burchzogen wird, und ben nordöftlichen größern, ber von ber Donau mit ihren alpinischen Buffuffen bewässert wird. Dieser lettere Theil ift die eigentliche Beimath ber alten Bajoaren, mahrend jener an ber Mar und rings um ben Boben = See von ben Nachkommen ber alten Alemannen bevolkert wird. Die ziemlich tiefe, mulbenar= tige Einsenkung jenes schonen schwäbischen Seebeckens mitten auf der erhabenen Sochebene ift zugleich der Grund, baf fich feine an Dbft und Bein fo reiche Umgebung megen bes bort herrschenden milben Klimas so vortheilhaft auszeich= net vor ben mehr fuhlen und ranhen baierschen Tafelflachen an ber Donan und ihren Buftromen. Aber ein Sobenzug, welcher bas Quellgebiet ber Donau in ber schwäbischen gand= schaft Baar am Schwarzwalde und auch bie Buffuffe zu ihr von bem Stromgebiet bes Rheins in bem Boben = See fchiebe. ift burchans nicht vorhanden. Nur über flache Sochebenen, auf benen bie Leutkircher Saide und andere fumpfige und morastige Gegenden in ber Rabe bes Feber = Sees bei Buchau liegen, gieht bier bie Bafferscheibe ber beiben großen

germanischen Stromspsteme bes Rheins und ber Donan auf ber Ost- und Nordseite bes Boben-Sees aus ben Arlberger Alpen zum Schwarzwalbe nur wenige hundert Fuß über bem Spiegel jenes Sees erhaben hin, und ließe bort leicht eine Wasserverbindung zwischen beiden Flußgebieten zu Stande kommen.

Den hauptstrom der baierschen hochebene bilbet abet bie Donau, welche (ahnlich wie ber Po und bie Rhone) ein gangenbegleiter bes Alpenspfteme an feiner Dorbund Offfeite genannt werben muß, und welche nicht nur die Mehrzahl ber nordwarts aus ben Alpen hervorbrechenden Strome, sondern auch alle ihnen nach Often bin entfließenden Gemässer in sich aufnimmt. Indem die Donau von ben Hochebenen ber Baar am Schwarzwalbe herabkommend balb nach ihrem Urfprunge die Ralkfetten bes Jura bei bem Berg= ichloffe gurftenberg burchbricht, wendet fie fich in norb= biflicher Richtung burch Ober=Schwaben über Ulm in bas Gebiet ber baierschen Tafelflachen hinein, an beren Norbrande. fie entlang fließt und bei der alten Romer=Reftung Regens= burg ihr nordlichstes Stromfnie bilbet, welches als mi= litarische Position gegen bas Innere von Deutschland schon im Alterthume eine wichtige Rolle gespielt hat. Bon jenem Punkte an wendet fie fich am Rufe ber Borboben bes Bobmer Balbes in fubbfilicher Richtung jurud, um aus ben germanischen Gauen herauszutreten. Die linke Baffer= Scheide ber Donau gieht auf dem Rucken ber fie bort begleitenben Gebirgeketten in nicht großer Entfernung von ber eigentlichen Stromrinne bin. Auf ber linken Seite empfangt bie Donau hier fast gar feine Zustrome; nur auf ber rechten Seite, von Suben ber, tommen alle ihre mafferreichen Bus fluffe, und es erhellt baraus, baf bie allgemeine Genkung ber baierschen Sochebene nach Norben und Nordosten geriche tet ift.

Auf der Nordseite der Donau find es blos zwei kleine Gemaffer, die hier zu nennen sind, einmal die Altmubl,

ber Hauptfluß ber Lanbschaft Eichstäbt, welche im Rücken ber Bergketten bes franklichen Jura entspringt, biefelben im Bickacklaufe burchbricht und sich awischen Angolstabt und Regensburg zur Donau einmunbet, und bann bie Dab, ber hauptfluß ber Ober = Pfalz, welche von bem Kichtelgebirge herabkommend und noch gang bem Gebiet ber hochebene angehörig sich in bas Stromenie bei Regensburg ergiefft. Aber von Guben ber kommen bie wilben und reiffenben Alpenftrome mit ihren Gletschermaffern, welche ben aghmen Plateaustrom, ber sich nur mit Dube am Nordrande ber Sochebenen burch bie Bersumpfungen bes soge= nannten Donau=Moofes von Ulm bis über Neuburg und Inaolftabe binaus burcharbeitet, beleben und burch ihre Bafferfulle jum weitern Fortgange nothigen. Dies find bie Aller, ber bei Augsburg vorübergebenbe Lech, ber alte Grenaftrom ber Schwaben und Baiern, bie bei Dunchen porübergebende Ifar und der gewaltige burch die falzburgische Salza bereicherte Inn, welcher als ber eigentliche alpinische Quellftrom ber Donau betrachtet werden muß.

Bon Passau an ober von ber Vereinigung best throlisch= baierschen Alpenstromes mit bem schwäbisch = baierschen Plateauftrome beginnt mit ber allmähligen Senkung bes sich nun oftwarts fortziehenden Donau=Thales eine andere Natur an biefem Strome. Inbem ber Norboffflugel bes Alpengebirgslandes mit ben Bergfetten bes mittelbeutschen Gebirgsfranzes in größere Unnaherung tritt, rauscht bie Donau rascheren Laufes amischen ben sie einengenden Bebirgefetten hindurch und bahnt fich unter Strubeln und Ratarakten ihren Weg nach ben weiten pannonischen Ebenen von Ungarn. hier ift bas große Pfortenland von Gub = Deutschland, burch welches feit Alters bie barba= rifchen Bolfer Oft = Europas in die subbeutschen Gaue ein= gebrungen find. In biefem burch feinen Dbft= und Bein= reichthum und burch feine romantische Natur ausgezeichneten Theile bes Donau-Thales marb barum nachmals bie Mark Amstrien ober Destreich errichtet zur Beschützung bes Thores von Deutschland. Die aus den steierschen Alpen hervorbrechende und sich zur Donau ergießende masserreiche Ens war der alte Grenzstrom Bajoariens und somit auch Deutschlands gegen Osten. In dem Kahlenberge bei Wien umströmt die Donau das nordöstlichste Borgebirge des Nordostslügels der Alpen, welchem sich nordwärts gegenäber an dem Stromuser das weite von der March bewässerte fruchtbare March feld ausbreitet, und weiter ostwärts tritt die Donau in die Ebene von Ober-Ungarn ein, die nur noch an dreihundert Fuß über dem Spiegel des Meeres liegt.

Die ben Oft-Alpen gegen Often entfließenben Gewässer in ben Gebieten bes alten Noricum und Pannonien nimmt die Donau erst in ihrem mittlern kaufe auf. Es sind die Drau mit der Mur und die Sau mit der Kulpa, welche aus dem innersten Winkel der beiden öftlichen Alpenflügel kommend im Mittelalter das Gebiet des slavischen Karanstaniens bewässerten, wo sich in dem karolingischen Zeitalter die Reihe der karantanischen und windischen Marken erhob, aus denen die Landschaften von Steiermark, Kärnthen und Krain mit Istrien hervorgegangen sind.

Jenseit jener Gebirgsketten, welche die Plateauslachen auf der Nordseite umsaumen, folgt sodann ein weit ausgesbreitetes Gebiet von Berglandschaften, völlig contrastirend mit den Plateauslächen und mit dem Alpengebirgslande. Diese Zone besteht aus der mannigfaltigsten Gruppirung von Erhebungen und Senkungen aller Art. Während sich in der Region der Bergebene eine große Einsörmigkeit der Oberslächenbildung zeigt, sindet sich in dieser Zone die größte Mannigfaltigkeit in der Gestaltung der Erdobersläche. Diese Zone beschränkt sich aber nicht blos auf das eigentsliche Deutschland, sondern sie zieht sich in einem mächtigen Bogen durch das mittlere West-Europa hindurch. Sie ersfällt das mittlere und östliche Frankreich, einen großen Theil des mittlern und südlichen Deutschlands mit Böhmen und

Mahren und das nordwestliche Ungarn. Das ganze Gebiet zeigt jedoch nur mäßige absolute Erhebungen, nirgends sindet sich hier ein alpinischer Charakter wie in der Schweiz und in Tyrol; denn kaum einige Kuppen erreichen eine Höhe von ungefähr 5000 Fuß, und dies bezeichnet dort im Alpengedirge die Grenze des Baumwuchses und den Ansfang der Region der Alpentristen. Die Schneekoppe auf dem schlessischen Riesengedirge mit einer Höhe von 5000 Fuß ist der höchste Gipfel in diesem Gediete; der hohe Feldsberg dei Freidurg auf dem Schwarzwalde hat nur eine Höhe von 4608 Fuß, in den Bogesen hat der hohe Ballon des Wasgau nur an 4368 Fuß, der Brocken im Harz nur 3500 Fuß, der Ochsenkops auf dem Fichtel-Gedirge nur 3400 Fuß, und die höchste Erhebung der rauhen Alp nur 3100 Fuß.

Die wichtigsten Gebirgsglieber dieser Region von Berglanbschaften sind bie Coted'or in Burgund im Nordwesten ber Saone und bes Doubs, ferner die Plateauhoben von Langres zwischen ben Quellen ber Saone, Seine und Maas. welche nach brei verschiebenen Meeren nach Guben, Beffen und Norden abfließen, bann bie Bogefen mit ihrer nordlichen Fortsetzung bes hartgebirges bis jum Donnersberge amischen ber Rabe und bem Rhein, und ber Sunberud mit der Eifel zu beiben Seiten ber Mosel. Auf ber Offfeite bes Rhein folgen ber Schwarzwald mit feiner nordlichen Kortsetzung bes Dbenmalbes, ber Speffart am Main, und am Rhein abwarts ber Taunus, ber Westerwald und bas Siebengebirge bei Bonn. Daran reihen fich weiter offwarts die Hohen ber Rhon und des Bogelsberges in Heffen amischen ber Weser, Main und Rhein, und nordwarts bie Gebirgeketten von Weftfalen bis gum Dening an ber Ems zwischen Munfter und Denabrud. Dann folgt weiter oftwarts bas Befer-Gebirge ju beiben Seiten ber mittlern Wefer, und bie Gebirgegruppe bes harzes amifchen ber Befer und Elbe. Der harz aber bilbet zugleich ben

außersten Vorsprung bieser Gebirgsregion nach Norden hin zu den nordbeutschen Flachebenen. Un ihn schließen sich weiter gegen Often die Gebirge an der obern Saale und Elbe dis zur Oder und dem Quellgebiet der Weichsel oder das Thuringer=Waldgebirge, das sächstsche Erz=gebirge, das Fichtel=Gebirge mit dem Bohmer Walde, das Lausiger=Gebirge und die schlessschen Gesbirgsketten.

Diefe Bone von niebern Gebirgelanbschaften ift nun mannigfaltig burchbrochen von Stromthalern, beren Quell= gebiet nicht innerhalb ber Kurve bes Plateaulandes liegt, fondern beren Quellen fammtlich innerhalb eben biefer Bone gelegen find. Dahin gehoren im außerften Weften ber Doubs und die Saone als Zuffuffe ber Rhone am außern Rande bes Jura, bann bie linken Buffuffe bes Rhein wie ber 30 im Elfaß, die Rabe und bie lothringische Dofet mit ber Gaar, bie rechten Bufluffe bes Mhein wie bie Ringig, Murg, ber fchmabisch-frankische Redar mit feinen Nebenfluffen Rocher und Jart, ber frankische Dain mit feinen Buftromen und die Lahn. Sobann bie heffisch= thuringischen Flusse Fulba und Werra, bie beiben Quellftrome ber Befer. Ferner im Often bie Saale, bie Unftrut in Thuringen und bie Eger und Molbau in Bohmen als Bufluffe ju bem Elbe-Syftem. Alle biefe Fluffe find nicht felbitftanbige, fonbern nur Buftuffe gu anbern. Gie heißen baber die Strome bes Berglandes ober die hintern 3u= ftrome im Unterschiebe von ben Fluffen bes norbbeutschen Rlachlandes, und im Allgemeinen find fie alle burch eine romantische Natur und eine pittoreste Umgebung ausgezeichnet.

Es bilbet biese Zone bie britte Region Deutschlands im weitern Sinne von ben burgundischen Gebieten an ber Saone im Westen bis zu ben Bergketten im Osten ber March auf ber Grenze von Ober-Ungarn. Sie umfaßt bie Lanbschaften bes alten Ober-Lothringen im Westen bes

Rheins, bie Gebiete ber alten Franken am Rhein und Main, ben großern Theil von bem Gebiete ber Aleman= nen ober bas boppelte Rieber-Schwaben am Rhein und am Nedar, bie Lanbschaften ber heffen und ber Thuringer von der Kulda und Werra bis zur Saale, einen Theil bes Landes ber alten Sachfen in Weftfalen und Engern, und auf ber Offfeite bas Gebiet ber flavischen Eschechen in Bohmen und Mahren. Nach eben biefen Bolferftammen gerfällt aber biefes mittelbeutsche Gebirgerevier in fanf hauptgruppen, welche burch bie größern Stromthaler von einander geschieden werben. Erstens die loth aringische Gebirasgruppe auf ber Westseite bes Rheins zu beiben Seiten ber Mosel. Zweitens auf ber Oftseite bes Dber=Rheins bie. fchmabifch=frankifche Gebirgegruppe zwischen bem Rhein, Main und ber Donau; brittens auf ber Oftseite bes Unter-Rheins bie heffisch = meftfalische Gebirgsgruppe amischen ber Wefer und bem Rhein.' Daran schließt sich oftwarts bie fachfisch = thuringische Gebirgegruppe amischen ber Wefer und ber Elbe, und funftens bie bohmifch = mah = rische Gebirgegruppe an ber obern Elbe fubmarte bis jur Donau. In bem Fichtel-Gebirge ober in bem Quellgebiet bes Mains, ber Saale, Eger und Rab berühren fich bie schwäbisch-frankische, fachfisch-thuringische und bohmischmabrifche Gebirgegruppe. Die Bergmaffe bes Richtel-Gebirges bilbet einen wichtigen Mittelpunkt in bem gefammten Bergrevier bes mittlern Beft-Europa, bort scheiben fich bie Bafferspfteme ber brei hauptstrome Deutschlands, bes Rheins, ber Donau und ber Elbe.

Das sich durch Deutschland im Osen des Meins hins durchziehende Gebirgsrevier erscheint schon im Alterthum unter dem gemeinsamen Namen des hercynischen Bals des (sylva Hercynia oder saltus Hercynius), obschon dieser Name wegen seiner allgemeinen Bedeutung von den Alten häusig in einem verschiedenen Umfange gebraucht und nicht selten auch nur einzelnen Theilen dieses Gebirgsreviers beigelegt wurde <sup>1</sup>). Am wahrscheinlichsten scheint es dabei zu sein, daß dieses welt ausgedehnte, damals mit machtigen und zusammenhängenden Waldungen bedeckte Bergland nach der bei den deutschen Anwohnern heimischen Bezeichnung von den Alten seinen Namen empfangen habe <sup>2</sup>). Denn das Wort Hart bedeutet eine Hochwaldung und hat sich nicht nur dis jest in den Namen vieler einzelnen Gebirgsglieder jener ganzen Masse wie in dem Harz, dem Spessart (Spescheshart), Manhart, dem Rothaar= und dem Hartscheige wie auch wohl in den Ardennen, sondern auch noch ganz besonders in den Namen der großen Königssorsten des Mittelalters am Rhein, wie dei Karlsruhe, Darmstadt und Krankfurt erhalten <sup>3</sup>).

Allmählig lernten die Römer jedoch die einzelnen Theile dieses großen Gebirgsgebietes unter besondern Namen untersscheiden, wenn gleich der allgemeine Name als besondere Bezeichnung für einzelne Striche, aber nur in dem mehr unbekannten Osten, fortdauerte. Schon zu des Drusus Zeit tritt die Berggruppe des Taunus hervor, welcher von Mela sogar zu den erhabensten Gebirgen gerechnet wird, und bald darauf wird das Teutoburger Baldgebirge (saltus Teutoburgiensis) bekannt, welches den süddstlichen Theil der langgestreckten Berggruppe des Osning an den Quellen

<sup>1)</sup> Bilbelmi, Germanien und feine Bewohner. Beimar 1823. 8. S. 27 bis 30.

<sup>2)</sup> Doch herrscht bis jest noch viel Streit über die Ableitung dieses Namens aus dem deutschen oder gallischen Sprachstamm. Für das lestere erklärt sich Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme. München 1837. 8. S. 2. 3. So auch Duncker, origines Germanicae. Berol. 1840. 4. Comment. I. p. 45.

<sup>3)</sup> Bend, hessische Landesgeschichte. Frankfurt 1789. 4. Th. II. S. 27. L. v. Ledebur, das Land und Bolt der Brutterer. Berlin 1827. 8. S. 5. Barth, Deutschlands Urgeschichte. Baireuth 1818. 8. Th. II. S. 19.

ber Ems und Lippe in der Nahe der Weser bilbet 1). Die Sudwestede des alten hercynischen Waldes oder der südliche Theil des Schwarzwaldes an den Quellen der Donau ersscheint in der spätern römischen Zeit unter dem Namen des Warciana=Baldes, während der nörbliche Theil am unstern Neckar das Ubnoba=Gebirge genannt wurde. Aber berselbe Name Abnoba (Aunoba) erscheint auch im Norden des Mains zur Bezeichnung der Bergketten im südlichen Westfalen, wo das Sbbe Gebirge noch jetzt seine Lage anzeigt, und mit demselben in Verdindung steht der schon dei Easar genannte Bacenis=Wald oder die Gebirgsgruppe des Egge=Gebirges mit dem Ederkopf auf der Grenzmark der Sueven, Chatten und Cherusken 1). Auch die schwäbische Alp wurde den Römern unter dem Namen Alba zur Zeit ihrer Kämpse mit den bortigen Alemannen bekannt.

Aber erst beim Ptolemaeus treten die meisten Namen der übrigen Glieder des hercynischen Waldes hervor. Er nennt uns das Harz-Gebirge unter dem Namen Melibokus, womit er den Semana-Wald verdindet. Dann aber ersscheint bei ihm der umfassende Name des Sudeta-Gebirges, worunter die Gedirgsketten von dem Thüringer Walde ostwärts über die Elbe hinaus dis zur Oder zu versstehen sind, und er bezeichnet das südwärts sich daran ansschließende Böhmerwaldgebirge mit dem Namen des Gasbreta-Waldes. Das schlesische Riesengebirge erscheint bei ihm unter dem Namen des asciburgischen Gebirges, und wird von andern auch das vandalische Gebirge genannt. Aber der im engern Sinne bei ihm noch so genannte orseynische Bergwald umfaßt die schlesisch-mährischen Gebirgs-Ketten ostwärts bis zu den sarmatischen Gebirgen, den heue

<sup>1)</sup> Ledebur, allgem. Archiv für die Gefchichtstunde des preußischen Staates. Berlin 1834. 8. Th. XIII. S. 839 bis 351.

<sup>2)</sup> Lebebur, das Land und Bolt der Brufterer S. 6. 7. 122. 123.

tigen Karpathen. In Verbindung mit jenem orchnischen Bergwalde steht dann noch das Luna=Waldgebirge, welches man des Namens wegen gewöhnlich in dem Manharts-Berge an den Quellen der Moldau gesucht hat, aber vermuthlich wohl die mährisch = ungarischen Bergketten bezeichnet 1).

Un bem außersten Ranbe jenes großen Bergkranges beginnt fobann bas Gebiet ber Dieberung von Beft-Europa, es ift bas nordweftliche Frankreich, bas nordliche Deutschland und bie Ebenen von Schlesien, Pommern und Wolen, welche sich unmittelbar an die weiten farmatischen Ebenen von Oft= Europa anschließen. Es zeigen sich bier machtig ausgebehnte aber im gangen fehr einformige Rlachen, die fich nur menig uber ben Spiegel bes Meeres erheben und fich, wie in bem Deltalande bes Rhein, jum Theil unter benfelben hinabsenken. Dem außern Abfalle ienes umfaumenden Gebirgereviere entquillen große gandftrome, welche von bort aus bie flachen Gbenen bemaffern und sich unmittelbar ins Meer einmunden. Die allgemeine Senfung geht aber nach brei verschiebenen Deeresbecken, fo bie Geine gum frangofisch-englischen Ranale, bie Ems und Wefer jum beutschen Meere und bie Dber und Weichsel zum baltischen Meere. Alle biese Alusse sind felbftftanbige Stromfofteme, in fo fern fie eine eigene Dun= bung haben. Gie find bie vorbern Landftrome qu nennen und haben alle eine analoge Bilbung.

Diese weiten Niederungen, welche wir von dem wals digen kandrucken der Ardennen zwischen den Flußgebieten der Schelbe und Seine im Westen dis zur untern Elbe und dis zur Oder im Osten zu verfolgen haben, bilden die vierte Region Deutschlands. Es sind die kandschaften von Nieder-kothringen oder Belgien, die Gebiete der Friesen und der Sachsen vom Rhein bis zur Elbe

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanten und feine Bewohner G. 30 bis 46.

und die ber baltischen Slaven ober ber Benben von ber Elbe und Saale bis zur Ober.

In biefe vier Regionen ober Terraffen bes Alpenlandes. bes Tafellandes, bes Berglandes und bes Klachlandes mit ber vierfachen Rlaffe von Stromen gliebert fich bas mittlere West = Europa und auch ber Boben Deutschlands. Dazu kommt aber zur Bermehrung ber Mannigfaltigkeit noch eine funfte Rlaffe von Stromen, wenn fchon mit keinem individuell Dies find bie burchbrechenben geschiebenen Gebiete. Stromfofteme, welcher Name ihren Charafter am beften bezeichnet und fie von ber Natur ber übrigen Strome unterscheibet. Denn ber große Salbfreis von Gebirgelanbschaften bes mittlern West-Europa wird durch zwei große Strom= thåler von eigenthumlicher Urt burchbrochen und baburch bas ganze Gebiet in brei große naturliche Reviere getheilt. in ein westliches, mittleres und oftliches. Diefe brei großen Reviere kann man nach ben Gewässern bie Stromprovingen nennen ober nach ben Gebirgsmaffen, welche fie einschließen, Die brei Gebirgsprovingen bes mittlern Best-Europa.

Diese naturliche Scheidung geschieht durch bie beiben burchbrechenben Tiefthaler bes Rheins und ber Glbe. Beide unterscheiden sich von allen andern nordwarts fliegens ben Stromen charakteristisch badurch, bag sie gunachst zwei große felbfiftanbige Stromgebiete Europas bilben unb bann, baf fie bem innern Rrange bes großen Gebirgebaues entquillen. Der Rhein ift von beiben offenbar ber bebeutenbere Strom, weil er ben Alpen, bem Rern von gang Best-Europa, entstromt und von da aus alle übrigen gegen Norden vorgelagerten Naturformen burchbricht, mahrend bie Elbe nur aus bem beutschen Mittelgebirgespiftem ober aus bem Bergkeffel bes Bohmer = Landes hervorkommt. burchschneiben ben großen Gebirgshalbfreis, ber fich ihnen bammartig in bem mittlern Deutschland entgegensett. Un biefen Stellen verschwindet inun auf einige Zeit ber fonkt milbe Charafter ber Thalbilbung ber beiben Stromfofteme,

bort zeigen sich enge Schluchten, wilbe Stromengen und tiefe Thalspalten. Es tritt bort zum letztenmale die Fels-bilbung des Hochgebirges auf und zwar dicht an der Grenze der großen Niederung.

So zeigt sich der Durchbruch des Rheins auf die großartigste Weise bei Bingen im Rheingau dis nach Coblenz hinab und wiederum von Andernach dis nach Bonn, und so zeigt sich der Durchbruch der Elbe dei Lowosis in Böhmen unterhald Leitmerit dis nach Pirna und Meisen. Daher sind diese Stellen an der Grenze des nördlichen Lieflandes die romantischen Stromgegenden Deutschlands bei einer sonst milden Umgebung der Landschaft. Es sind am Rhein die weinreichen Rheingaue von Mainz dis nach Köln, und an der Elbe die sogenannte sächsische Schweiz, das obst- und weinreiche Weißner Hochland. Nur der Rhein und die Elbe haben diese Natur, welche ihrer Thalbildung einen eigenthümlichen Charakter mittheilt.

Der Rhein, welcher die Mitte Germaniens durchstromt, zeigt diefe Natur in dem großartigften Maagstabe und ift schon burch feine Naturverhaltniffe ber merkwurdigfte, wie burch seine historischen Berhaltniffe ber wichtigste Kluf von gang Europa. Die Elbe, welche bie Wieberholung biefer Naturbilbung in einem etwas fleinern Maagstabe zeigt, liegt schon an ber Oftgrenge bes eigentlichen Germaniens und scheibet ben klassischen Boben Deutschlands von bem flavischen ober wenbischen Deutschland, mo sich bas Gebiet ber men= bifchen Marken in bem heutigen Sachsen (bem alten Meifen) und in Branbenburg befindet. Beibe Strome bilben aber bie hauptbollmerke fur die Sicherheit Deutschlands gegen alle von Weften und Often andringenden Reinde, von wo stets seit ben Zeiten ber Romer an die Angriffe auf die Freiheit Deutschlands von außerhalb gekommen find. Denn beibe Aluffe find nicht zu umgehen, sondern muffen mit gewaffneter Sand überschritten werben.

Nur zwei andere mehr untergeordnete Flusse zeigen noch das Ansetzen einer ähnlichen Bildung, was aber darum auch von keiner historischen Bedeutung geworden ist. So die Weser bei ihrem Durchbruche durch die westfälische Pforte oberhalb Minden. Zwar erscheint im Mittelalter auch ihr östlicher Quellstrom, die Werra, unter dem Namen Wisera und Weser 1), doch beginnt der eigentliche Strom dieses Namens erst nach der Vereinigung der Fulda und Werra und ist nach seiner Natur und Weltstellung mit der Elbe nicht zu vergleichen. Dann aber zeigt sich kaum noch bemerkbar das Ansetzen einer solchen Vildung in der Maas auf der Westseite des Rheins dei ihrem Durchbruche durch das Ardenner = Waldzebirge oberhalb Namur auf der Naturgrenze zwischen Frankreich und den beutschen Nieder= landen oder Belgien.

Der Rhein ift ber eigentlich germanische Strom ju nennen, weil er von feinen Quellen bis ju feiner Dun= bung fast burch alle Zeiten hindurch nur die beutschen Land= schaften burchftromte, und grade baburch, bag fein Dunbungeland ein Sauptsit beutschen Bolkelebens geworben ift, unterscheibet er sich wefentlich von ber Donau, bie nur in ihrem obern Laufe dem beutschen Boden angehort und in ih= rem untern Laufe immer bas Beimathsland barbarischer Bolfer gemesen ift. Seit ber Beit ber Große und ber Berrlich= feit bes beutschen Bolkes, seit ben Zeiten bes romisch = beut= schen Raiserthumes bilbete er die hauptpulsaber bes Klassischen Bodens von Deutschland. Un ihm fand die groß= artigste Entwickelung bes beutschen Lebens statt, an ihm la= gen die größten und herrlichsten beutschen Stadte, welche wie Mainz und Roln in geistiger und weltlicher Beziehung bie Metropolen bes beutschen gandes und Bolfes zu nen= nen find. Die große Mannigfaltigkeit ber von ihm burch= ftromten Terraffenlanbschaften erklart auch ben großen Reich=

<sup>1)</sup> Beug, die Deutschen und die Rachbarftamme S. 15.

thum ber historischen Erscheinungen an ihm in ber Entwikskelung seiner Anwohner von den romanischen Rhatiern an seinen Quellen durch die zahlreichen deutschen Gaue hinsdurch bis zu seinem Deltalande in Holland.

Nach ber Vereinigung ber verschiedenen Quellstrome bei Chur, ber Sauptstadt von Sobenrhatien, bricht ber Rhein in einem machtigen Querspalt nordwarts aus bem Alpenge= birge hervor, um in die baiersche Tafelebene einzutreten. hier aber nimmt ihn bas schwäbische Seebeden bes Bo= ben = Sees auf, welcher in feiner Langenerftredung von Sudoft nach Nordwest die ganze Breite jener Sochfläche ein= nimmt. Alle ein fchon machtiges Gemaffer entflieft ihm ber Rhein gegen Weften bei bem alten Conftang und behalt biefe Richtung bis nach ber Stadt Bafel an bem großen Stromfnie auf ber Grenamart von Burgund und Schmaben. Diefe Strede bilbet jugleich ben merkwurdigen Durchbruch bes Rheins burch bie Gebirgeketten bes Jura in vier Rataraften ober Stromschnellen, worunter ber beruhmtefte ber bei Schafhausen weniger burch seine Sobe als vielmehr burch Die Breite und Bafferfulle bes Stromes ausgezeichnet ift. Sier empfängt ber Rhein auch feinen erften großen und mafferreichen Buftrom in bem alvinischen Gewässer ber Mar. welche ibm die gesammte Bafferfulle ber innern Schweis zuführt.

Mit der Nordwendung des Rheins bei Basel verändert das Stromthal seinen Charakter, es beginnt da eine ganz andere Natur. Schon bei dem Austritt des Stromes aus dem Alpengedirge beginnt eigentlich der mittlere Theil seines Lauses, aber da ihn dort das schwädische Seedecken verschlingt und er sodann bei dem Durchbruch durch den Jura, wo er schon in das mittelbeutsche Gebirgsrevier einstritt, noch nicht schiffbar sein kann, so rechnet man seinen mittlern Lauf erst von dem Stromknie dei Basel, und dieser reicht die zu der großen Stromspaltung an der Spitze bes holländischen Deltalandes. In drei Stusen durchschneis

bet ber Mhein in biesem Theile seines Laufes bie Gauen bes heutigen Deutschland in grader Richtung von Suben nach Norden. Sie reichen von Basel bis Mainz, von Mainz bis Köln und von Köln bis Kleve.

Mit reiffender Schnelligkeit schieft der Rhein bei Basel vorüber, und innerhalb ber großen Gebirgezone bes mittlern Deutschlands gieht fich bie tiefe Thalfenkung bes Stromes bis nach Mainz an 40 Meilen weit fort. Das Thal, welches porber nur eine enge Spalte mar, erweitert sich zu einer schonen fruchtbaren Gbene, welche im Often und Beften von Gebirgefetten umfaumt wird, bie ben Strom in seinem nordlichen Laufe begleiten, und welche, mit zahl= reichen Burgruinen und machtigen hochwalbungen bebeckt, auch diesem Theile des Rhein = Thales eine romantische Schönheit verleihen. hier ist es ber Schwarzmald mit bem Obenwalbe, zwischen welchen ber Dedar fich zum Rhein ergiefft, bort ift es bie Gruppe ber Bogefen mit bem Sart= gebirge. Durch feinen milben himmel und feine reiche Begetation zeichnet sich bieser Theil bes Rhein = Thales sehr vortheilhaft aus vor ben im Ruden jener Gebirgefetten fich ausbreitenben Sochflächen, welche im Often bas Tafelland von Dber = Schmaben an ber obern Donau, im Beften aber bie lothringischen Bergflachen an ber obern Dofel bilben. Denn schon in ber Ebene von Basel hat ber Spie= gel bes Rheins nur eine Sobe von ungefahr 800 Ruff über bem Meere (abnlich wie bie Donau bei Daffau), und bei Mainz im Rheingau liegt berfelbe nur noch an drittehalb bunbert Ruf über bem Meere.

Unter steten Spaltungen und Krummungen wühlt sich ber reißende Strom in dem lockern Erdreich der Thalebene seine Bahn und bildet bis nach Mainz hin eine überaus große Anzahl von Infeln und Auen. Ja er ist anfangs so reißend, daß er von Basel bis nach Straßburg stromaus-wärts gar nicht befahren werden kann, da sindet keine Bergsfahrt, sondern nur Thalfahrt statt. Erst bei Straß-

burg beginnt die großartige Rhein = Schifffahrt, hier ift ber große Stapelplat bes handelsverkehrs am Ober-Rhein und die obere große Rhein = Furth fur handels=

guge und Rriegsheere.

Von Bafel bis nach Mainz burchftromte ber Rhein im Mittelalter bie Lanbschaften von Schmaben und Fran= Ben, bie Lander ber Sobenftaufen ober bie im engern Sinne fogenannten Reichslander. Strafburg, die Sauptftadt bes rheinischen Schwabens, mar eine ber vornehmften Site beutschen Lebens am Rhein. Aber von ber Ginmundung ber Murg bei Raftadt begann bas franklische Land und zwar qu= nachft bas fogenannte Rhein = Franken, bas fich am Strome bis jur Aufnahme ber Mofel hinabzog, und aus welchem nachmals die Rhein=Pfalz hervorgegangen ift. Stabte Speier und Borme, Die Wiegen bes beutschen Burgerthumes, liegen fcon auf frankischem Boben, welcher fich oftwarts bis jum Quellgebiet bes Dain hinauferstreckt. Denn mit feinen beiben machtigen Urmen, Dofel und Main, greift ber Rhein weit in bie ihm oftwarts und meftmarts angelagerten Gebiete ein und verbindet noch jest bas innere Deutschland und Frankreich. Der Main, ber von ben Soben bes Richtel=Gebirges kommt und bem Saupt= ftrom ein Drittheil seiner Wasserfulle guführt, burchfließt in westlicher Richtung aber in zwei großen fudwarts gekrumm= ten Bogen, bei Bamberg und Burgburg vorübergebend, bie Lanbschaften von Oft-Franken ober Frankonien, und bei Frankfurt vorübereilend bas Gebiet bes rheinischen Frankens, welche beibe burch die Gebirgegruppe bes Speffart geschie= ben werben.

Das uralte Mainz, seiner Einmündung gegenüber in dem Winkel des Rhein gelegen, bezeichnet die eigentliche Mitte des klassischen Bodens von Deutschland im Mittelzalter. Bon je an eine wichtige militärische Position und der Lage nach mit Regensburg an der Donau zu vergleichen bildete es immer den Schlüssel zu Deutschland und die

mittlere große Furth am Rhein-Strom. Die von ben Romern hierher verpflanzte Weinkultur an den Unhohen von Laubenheim und Nierstein beurkundet die Wichtigkeit dieser Lokalität im Alterthum, wie die benachbarten kaiserli= chen Pfalzen Tribur und Ingelheim im Mittelalter.

Aber unterhalb Mains nimmt bas Rhein=Thal wieber einen andern Charafter an, indem die breite fruchtbare Gbene gegen Norden plotlich durch einen großen Feleriegel geschlof= fen wirb. Dies ift bas rheinische Schiefergebirge, welches von Gudwest nach Nordost quer burch bas Rhein= thal hindurchsetzt und hier ber hunderuck, bort ber Taunus genannt wird. Bei bem Orte Bingen, mo fich bas roman= tische That ber Rahe vom hunderud jum Rhein offnet, tritt ber Strom in ben ersten engen Spalt bes vorliegenben Gebirges ein, und hier mußte erst nachmals bie Runft burch Relefprengungen einen Beg fur bie Schifffahrt bahnen, fo baß nun die großen Schiffe mitten burch ein furchtbares Relethor hindurch aus bem Rheingau bis in die Nieder= lande hinabgehen konnen. In gewaltigen Strudeln rauscht ber machtige Rhein über eine breifache Relsmand vom Bin= ger = Loch bis nach St. Goar hinab, ehe er aus biefem Gebirgeriegel in die Ebene von Coblenz eintritt, mo fich von Often ber bas schone Thal ber Lahn gum Rhein bin öffnet und von Gudwest her die masserreiche Dafel ihre Aluthen mit bemfelben verbindet. Aber noch hat der Strom bas Nieberland nicht erreicht. Dies ist erst bei Roln ber Fall nach Durchbrechung eines britten Gebirgeriegels. Denn was fich auf bem linken Stromufer in ben Bulkankegeln ber Gifel an ber Mofel einzeln zeigt, bas findet fich auf bem rechten Ufer bes Rheins in ber Maffe bes Sieben= gebirges unterhalb Neuwied in einem großartigen Maaßstabe vereinigt. Denn die bomartigen Ruppeln ber Bulkan= fegel jenes Gebietes, aus beren hartem Geftein bie anliegenben Stabte und vornehmlich ber berühmte Dom ju Roln erbaut worden find, beurfunden die ehemalige Thatigfeit un=

terirbischer Feuergewalten an bem mächtigsten Durchbruche ber mittelbeutschen Gebirgsregion und zwar auf ber Grenzmark bes Berglandes gegen das Flachland. Bei Bonn hört die Gebirgsbildung auf, und das alte Köln liegt schon in der norddeutschen Niederung, wo der Spiegel des Rheinstromes nur noch eine Höhe von etwas über hundert Fuß über dem Weere hat.

Bon bem rhatischen Chur abwarts bis nach Roln bin \* find uberall lange bes gangen Stromes bie Sugel und Berge gehange mit Weinpflangungen bebedt, bies ift bas beruhmte gand bes Weinbaues, Die Beimath ber Rheinweine. Aber mit dem Aufhoren diefer Thalbildung bei Roln ift auch bie Nordgrenze der Weinkultur gegeben, da beginnt schon ber untere Lauf bes Rheins ober auch ber untere Abschnitt bes mitflern Laufes. Jene Natur bes rheinischen Stromes theilt jedoch auch die Mosel in ihrem mittlern und untern Laufe. Die Mofel ift mit Ausnahme ber Daas ber gröffte Rebenflug bes Rheins, sie ift auf seinem linken Ufer, mas ber Main auf seinem rechten. Bon ben hochebenen von Langres berabkommend und bie Tafelflachen Lothringens bei Met, Toul und Nancy bemaffernd geht die Mosel in nordöstlicher Richtung bei bem alten berühmten Trier, mo fich ber weinreiche Mofelgau an ihren Ufern ausbreitet, un= ter mancherlei Windungen vorüber um sich bei Coblenz in ben Rhein zu ergießen, bem sie wiederum ein Drittheil feiner Wasserfulle auführt. Darum ift aber ber Rhein auch ein fo machtiger Strom, ber bie gewaltigsten Laften tragt. nehmlich ift es ber Schwarzwald, ber feinen Walbreichthum in den koloffalen Aloffen auf bem Rhein hinabsendet. Doch geht biefe Flogschifffahrt nur ftromabmarte, indem bie Albffe in ben Dieberlanden auseinander genommen werben. Erft von Strafburg an beginnt die regelmäßige Schifffahrt auf bem Rheinstrom und zwar bie Thalfahrt und Bergfahrt. Man nennt die Wafferreise von Stragburg bis nach Mains bie Oberfahrt, bie von Mainz bis Roln bie Mittel=

fahrt, und die von Koln bis nach Holland die Niebersfahrt. Jede dieser brei Strecken bedarf eines eigenen Schiffsbaues, einer eigenen Landungsart und Schiffergeräthes wesgen der Verschiedenheit der Thalbildung des Flusses und seis ner Strömung. Diese Abschnitte sind aber bestimmt durch die Natur des Stromes, und ihr folgte die historische Entwicklung seiner. Anwohner. Nur an diesen drei Punkten konnten die drei großen Stapelplätze des Rheinshans dels entstehen, die Orte Straßburg, Mainz und Koln, welche in der Geschichte des RheinsThales und der Kulturgeschichte des mittlern Europa von je an eine so wichtige Rolle gesspielt haben.

Die große Metropole Koln, die eigentliche Hauptstadt bes beutschen Reiches im Mittelalter, liegt am Anfange ber nordbeutschen Niederung an ben Ufern des Rheinstromes. Roln ift zugleich die hauptstadt bes frankischen Ripuariens, welches fich zu beiben Seiten bes Stromes von ber Mundung ber Mofel bis jum hollandischen Deltalande binabzog. bier befindet fich bie untere große gurth uber ben Rheinstrom. Der sich fortan in einer weiten Chene aus= breitende Strom nimmt an Breite und Tiefe seiner Gemafferimmer mehr zu, er erscheint hier schon wie ein See und be= broht nicht felten burch seine Einbrüche die benachbarten Lanbschaften mit Berheerung. Aber es gehen auch bie gro-Ben hollandischen Seeschiffe auf ihm bis nach Roln hin= auf und machen baburch biefe Stadt zu einem Seehafen. Unterhalb Roln bemaffert ber Rhein, bei Duffelborf vorüber= gehend, die drei blubenden Landschaften von Julich, Kleve und Berg, und nimmt hier auf feiner Aftfeite die nicht un= bebeutenden Gemaffer ber Ruhr und Lippe in fich auf, welche aus ber weiten, nur von niedern Berggugen unterbrochenen Ebene Westfalens ihm zustromen.

Bei Kleve beginnt die Stromspaltung des Rheins, ba breitet sich von Often nach Westen das hollandische Deltaland aus, welches fast in einem gleichen Niveau mit

bein Meere gelegen, jum Theil noch unter baffelbe binabfinft. Diefes Deltaland, welches von bem Strome in zwei Sauptarmen, bem norblichen Rhein und ber fublichen Baal, burchschnitten wird, hat als ein erft bem Meere abgewonnes nes Land im Laufe ber Beit bie verschiebenften Umgeftaltun= gen erlebt, und ift burch alle Jahrhunderte beruhmt burch bie Eachtigkeit feiner Bewohner und burch beren Renntnig im Seemesen. Dieses echt beutsche Land holland bilbet bie Rrone von allen rheinischen Landschaften, und bie Rudwirfung bes blubenden Zustandes biefes Rulturlandes von Sol= land an ber Mundung bes Rheins auf alle übrigen rheini= schen Gebiete bis ju ben Quellen bes Stromes aufwarts ift burch alle Zeiten bes Mittelalters zu erkennen. burch bas welthistorische Auftreten am Anfange ber neuern Beit find bie Bewohner ber hollanbischen Gauen ihren übri= gen beutschen Brubern etwas, entfrembet worben.

Noch einen großen Rebenftrom, bie Maas, nimmt ber Rhein in seinem Deltalande in sich auf. Sie kommt gleich ber Mosel von den lothringischen Cafelflachen ber, und burchstromt, nach Durchbrechung bes malbigen Bergruckens ber Arbennen von Berdun bis nach Namur, bie westrhei= nische Nieberung, um fich mit ber Baal zu vereinigen und fo bas Infelland ber Maas = Munbung zu bilben, mit melchem fich auch bie Schelbe vereinigt. Aber ein machtiger Strom ift bie Maas nur erst in ber westrheinischen Die= berung in den Gebieten von Brabant, hennegau und Lim= burg, und fie gehort nur scheinbar bem lothringischen Ta= fellande in ihrem obern Laufe an. Es zeigen fich bier die beiben großen meftrheinischen Marken Deutschlands ge= gen bas westfrankische Land ober Frankreich, es find bie obere und die untere westrheinische Mark, beibe geschieben burch die Arbennen. 3m Guben ift es bas Dofelland, im Norben bas Maasland, beibe von wefentlich verschie= bener Ratur. Im Mittelalter bilbeten fie bie lotharingi= Schen Gebiete oder Ober= und Nieber=Lothringen, welche

heut zu Tage unter ben Namen bes franzosischen Lothringen (Lorraine) und Belgien bem beutschen Stammlande leiber schon entzogen sind, so daß nach bem Berluste jener Marken die Thallinie des Rheinstromes selbst zur Grenzmark Deutschlands nun hat werden mussen.

## Glieberung ber beutschen Geschichte.

Die gesammte Entwickelung ber Welt ber germanisch= beutschen Bolker von ihrem ersten Auftreten in der Geschichte bis auf die Gegenwart gliebert sich zu einer Reihe von brei Stufen ober Stadien. Die beiden Beroen, welche diese Glieberung in ber hiftorischen Entfaltung bes germanischen Rebens bezeichnen, find Rarl ber Große in politischer Begiehung und Luther in religiofer Begiehung, und burch fie wird auch bas Leben ber eigentlich beutschen Stamme in bem germanischen Seimathslande nach seinem Entwickelungs= gange charakterifirt. Da nun die gesammte germanisch= beutsche Welt als mit ber Entwickelung ber chriftlichen Religion gufammenfallend bie Belt ber Freiheit bes geiftigen Rebens ber Menschheit genannt werden muß, fo fann man bas erfte Stadium ber Entwickelung bezeichnen als bas ber naturlichen noch ungebundenen Freiheit in politischer und religibler Beziehung. Mancherlei Berfuche wurden in jener Beit gemacht, um eine hohere sittliche Ginheit unter ben germanisch = beutschen Bolferschaften zu begrunden, beren Ausführung jedoch nur erst bem beutschen Aurstengeschlechte ber frankischen Rarolingen gelang. Seitbem war ber Ginheitspunkt bes Lebens ber germanisch = beutschen Belt in bem burch Rarl ben Großen begrundeten Raiferthum gefunden, und bamit beginnt auch bie zweite Stufe ber Entwickelung ber gebundenen und unter ber Bucht ber romischen Rirche stehenden Freiheit dieser Welt mahrend ber Zeit ber herrschaft ber papftlichen hierarchie. Eben biefer Zeit gebort auch bie Bilbung und Geftaltung bes Reiches ber eigentlich beutschen

Stamme in bem germanischen Helmathelanbe an, wo bas Raiferthum Rarls feine eigentliche Statte fand, und mo bie einzelnen bas deutsche Reich bilbenben Stamme in ber Fuhrung beffelben fich ablofeten, bis mit bem Sinten ber Sobeit bes Raiferthumes und ber Auflofung ber Stamme eine gangliche Umgestaltung biefes Reiches gegeben marb. Die Befreiung Deutschlands und ber driftlich=germanischen Welt im Allgemeinen von ber Vormunbschaft Roms ift bas Werk Als Begrunber ber Reformation ift Luther ber Luthers. Reprasentant ber mahrhaften ihrer felbst gemiffen Rreiheit, wie fie bas Pringip und ber Charafter ber neuern Die Zeit ber Reformation zeigt auf Welt geworden ift. bem beutschen Boben schon bie aus ber Zertrummerung ber beutschen Stamme hervorgebenbe Gestaltung ber neuern Territorial=Berhaltniffe mit ben heute in jenen Gebieten berrichenben Kurftenhaufern.

Geht man aber bestimmter von bem hier in Betracht kommenden geographisch=ethnographischen Standpunkte in ber historischen Entwickelung Deutschlands nach seinen Stamsmen und Fürstengeschlechtern aus, so ergiebt sich eine mit jener ersten Eintheilung nur zum Theil zusammenfallende Glieberung in fünf Perioden, welche hier zunächst genauer zu charakterisiren sind.

Die erste Periode ober die germanisch=beutsche Zeit reicht von dem ersten Hervortreten der Bolker dieses Stammes dis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Sie zeigt die ersten volksthumlichen Elemente der nachmaligen Stamme Deutschlands, entfaltet zugleich die gesammte germanisch=deutsche Bolkerwelt, zeigt die Bils dung und Gestaltung der Bolkerdundnisse Germaniens, die erste Gestaltung der eigentlich deutschen Stamme, ihre Sonsderung von den übrigen germanischen Bolkern und reicht died dahin, wo das deutsche Gediet mit seinen Stammen nach Osten und nach Saden hin seine nachmaligen Grenzmarken erhalten bat.

Die zweite Periode ober die frankisch = deutsche Zeit reicht von der Gestaltung des frankischen Reiches durch das Geschlecht der Merowingen dis zur völligen Auslösung desselchlechtes der Karolingen oder dis in die erste Hälfte des zehnten Jahrhunderts. Dieser Zeitraum zeigt das Leben der echt deutschen Stämme auf dem klassischen Boden Deutschlands in der Vereinigung mit dem Reiche, welches von einem der aus ihrer Mitte hervorzgegangenen Stämme auf romanischem Grund und Boden errichtet war, und dadurch die ihrer Selbstständigkeit beraubzten Stämme Deutschlands mit den germanisch = deutschen Bölkern in Galtien und Italien wieder in nähere Verbinzdung brachte.

Die britte Periode ober bie eigentlich beutsche Beit giebt uns zuerft bas beutsche Reich nach ber vollen Gelbftftanbigkeit feiner Stamme unter ben altern beutschen Rurftenhaufern. Es ift bies zugleich bie Beit ber Sobeit bes beutschen Bolfes in politischer Beziehung, Die eigentliche Beit bes romisch = beutschen Raiserthumes, melche bis jur Mitte bes breizehnten Jahrhunderts reicht. Die schon burch Die frankische Herrschaft sich einander mehr genaherten beutschen Stamme bilben nun in ber erneuten Bereinigung ein gemeinsames Reich, in welchem bie brei Sauptstamme ober bie Sachsen, Franken und Schwaben unter ihren Rurftengeschlechtern nach einander die herrschaft fuhren, diese bann auch über bie Rachbarn, bie Burgunder und Lombarben ausbehnen und burch bie kaiferliche Gewalt ihrem Stamme und Bolke die Borberrschaft in ber modernen Belt erringen. Doch ftehen fich auch bie Stamme noch in sprober Naturlichfeit gegenüber, obgleich fcon in biefer Periode eine Lofung berfelben und eine gegenseitige Berfchmelzung in ber Sprengung ber volksthumlichen Bergogthumer erfolgt. Die alten großen herrschergeschlechter ber Deutschen geben babei gu Grunde. Dafur tritt eine andere Reihe nieberer Berrichers geschlechter hervor, welche auf ben Trummern ber alten

volksthamlichen Herrschaften neue Territorial-Herrschaften zu begrunden beginnt. Damit hangt auch bas neue Uebergreifen Deutschlands über bas alte slavische Ost-Germanien zusammen.

Die vierte Periode begreift die Zeit der Ausbildung der Territorial=Herrschaften in Deutschland, und reicht dis auf die Zeit der Reformation. Nach dem Falle des Kaiserthumes treten die zahlreichen deutschen Fürstengeschlechter in den verschiedensten Abstusungen hervor, und sind des müht ihre Landesherrschaften ohne Rücksicht auf die alten volksthümlichen Grenzmarken, die sich nur in den geistlichen Didcesen erhalten haben, im Kampse mit einander zu begründen, zu erweitern und zu besessichen. Zwischen diese sich neu gestaltenden weltlichen Herrschaften unter bestimmten Fürstengeschlechtern, zu welchen sortan auch das Kaiserthum gehört, ziehen sich die zahlreichen geistlichen Herrschaften der Prälaten verschiedenen Standes hindurch, und an sie schließen sich noch die reichsunmittelbaren Gebiete der Städte und Ritterschaften.

Die fünfte Periode seit der Reformation zeigt, wie aus den vornehmsten jener weltlichen Herrschaften durch ihre Fürstengeschlechter aus der frühern Zeit die neuern fürstlichen Gebiete hervorgegangen sind, welche nach einem langen und hartnäckigen Kampse ihrer Fürsten mit der sich auss Neue erhebenden kaiserlichen Gewalt eine völlige politische Selbstständigkeit erringen und nach manchen Umwälzungen der jüngsten Zeit, wozu auch die Vernichtung der geistlichen Herrschaften und die Einziehung der Gebiete der Reichsstädte gehört, das neue Deutschland in der Vereinigung seiner Fürsten zum deutschen Bunde bilden.

## Erste Periode.

Die germanisch-beutsche Zeit ober die germauisch-beutsche Wölkerwelt bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts.

Diese Periode gewährt schon alle biejenigen Glementte, welche fur bie Bildung und Gestaltung der Stamme Deutsch= lands in ber eigentlichen Zeit bes Mittelalters nothwendig find, und amar laffen sich bie Wurzeln berfelben schon um Die Zeit bes Beginnes unserer Zeitrechnung bestimmter nachweisen. Doch befanden sich zu eben jener Zeit die volksthumlichen Elemente, aus welchen die fpatern beutschen Stamme erwachsen find, nicht alle guf bem Boben bes heus tigen Deutschland. Das alte Germanien erftrectte sich mit feinen Stammen und Bolfern oftwarts weit über bie Grenzen bes jetigen Deutschlands binaus. Demmach haben wir die gesammte germanisch = beutsche Bolkerwelt zu überfeben und kennen zu kernen, wie sich aus ben ursprünglich hervortretenden Geschlechts=, Gau= und Stammevereinen die größern Bolterverbindungen und Baffengenoffenfchaften unter ben neuern Namen gebildet haben, unter welchen sie burch bas gange Mittelakter hinburch bekannt gewesen find. Daraus wird sich zugleich ergeben; wie ein Theil jener Bolkerwelt aus bem alten Germanien fich in bas

römische Reich verloren hat, während aus dem andern Theile die jungern Stämme Deutschlands hervorgegangen sind, welche wir am Ende dieses Zeitraumes schon vollständig ausgebildet und in ihren Sigen auf das Gebiet beschränkt sinden, welches wir den klassischen Boden Deutschlands nennen mussen. In der Mitte des sechsten Jahrhunderts hat mit dem vollständigen außern Ausbau der Welt der christlich=germanischen Staaten (jedoch mit Ausschluß der nordisch=germanischen Welt in Skandinavien) auch das mitstelaltrige Deutschland seine Naturgrenzen gefunden.

Die beiben Sauptabschnitte, in welche biefer erfte Beitraum gerfällt, ergeben sich aus bem verschiebenartigen Berhaltniffe ber germanisch = beutschen Bolferwelt zur Belt bes Alterthumes ober zum romischen Reiche. Romer wurde jene nordische Welt ber Germanen querft ents bedt, nachbem fie fich bei ihren Eroberungszugen gegen ben Norden burch die Reihe ber gallischen Bolker fiegreich binburch gearbeitet hatten. Durch bie Romer murben bie Germanen erft zu einem bobern politischen Leben int Rampfe mit ber Belt bes Gubens erweckt, und zu ihrem eigenen Berberben hat jene alte Welthauptstadt in Italien bie Angriffe und Eroberungsplane auf bas germanische Land uns ternommen, bis bei ber zunehmenden politischen Mundigkeit ber germanischen Bolker und bei bem burch inneres Berberben hervorgerufenen Verfall ber Macht bes romischen Beltreiches die Germanen an Rom rachten, mas es an ber ganzen Welt gefrevelt hatte.

Der erste Abschnitt zeigt bemnach die ursprünglich germanisch=beutsche Bolkerwelt in dem alten Groß=Germanien als die Elemente umfassend, aus welchen die eigentlichen Deutschen der spätern Zeit hervorgegangen sind, sodann die Angriffe der Römer auf jene Welt und die Ausbreitung ihres Reiches über einen Theil derselben in den rheinischen Gebieten.

Der zweite Abschnitt zeigt die beginnende Reaktion ber germanischen Bolkerwelt gegen das römische Reich in den Umgestaltungen des politischen Lebens der Germanen, und die Umwandlung der Bertheidigungskämpfe in Angrissekriege auf das Weltreich durch die großen Wassengenossenschaften, denen die Vernichtung der alten Welt nach ihrem äußern Justande gelungen ist, womit wieder die Gestaltung des eigentlich deutschen Germaniens nach seinem spätern Zusstande zusammen hängt.

## Erster Abschnitt.

Die germanisch beutschen Stämme ober die Urzeit Germaniens bis zum Schluß des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung.

1) Das erfte Hervortreten bes beutschen Bolksftammes. Die Relten, die Germanen und Gallier. Die Bojen und Belgen. Der Name ber Germanen und ber Deutschen.

Schon an brei Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung wird zum erstenmale der Name unserer deutschen Vorsahren genannt und zwar an den Gestaden des baltischen Meezres. Der Bernsteinhandel war es, welcher die Alten mit jenen Gegenden bekannt machte 1), und durch die merkwürzdige Entdeckungsreise des Massilioten Pytheas zur Zeit Alexanders des Großen ward zuerst jener ferne Norden der

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. hamburg 1829. 8. Th. I. S. 4 bis 6,

alten Welt aufgeschlossen '). Denn burch Pytheas ternen wir bort die Volksnamen der Ceutonen und Guttonen kennen, von welchen der erstere sich als die allgemeine einsheimische Bezeichnung des deutschen Volksstammes zu erkennen giedt, der letztere aber an den später so berühmten Namen der Gothen erinnert, welcher in eben jenen Gedieten zuerst hervortritt, oder auch an den der Juten in dem dänisschen Halbinsellande '), obschon beide unläugbar in Beziehung zu einander stehen und vermuthlich nur ein und derselbe sind. Auch scheint aus den dunkeln Andeutungen des Pytheas über jene Gegend zuerst der Name des baltischen Meères hervorzuklingen ').

Doch stand der deutsche Bolkstamm ursprünglich nicht in unmittelbarer Berührung mit der Welt des Südens, wenn gleich es sehr schwierig ist die erste Berbindung beider sicher nachzuweisen. Denn als das Hauptvolk des Nordens der alten Welt oder aller Länder Europas, welche sich jenseit des mächtigen Alpengebirges ausbreiten, nennen uns die Aleten die Relten, und es ist dei ihnen viel die Rede von den Wanderungen dieser Kelten von den atlantischen Gestaden im Westen dis zum Mündungslande der Donau am Pontus im Osten. Aber so gewiß es ist, daß die eigentlichen Kelten oder Galen (Gallier), welche Casar in der Mitte des dei ihm sogenannten Galliens antraf, von den Germanen durchaus verschieden sind, eben so sicher ist es, daß man dei diesen keltsschen Wanderungen während der Zeit vom siebenten bis zum dritten Jahrhundert keineswegs

<sup>1)</sup> Barth, Deutschlande Urgeschichte. Baitruch 1817. 8. Th. I. S. 135 bis 155.

<sup>2)</sup> Abelung, ditefte Geschichte ber Deutschen, ihrer Sprache und Litteratur bis jur Bblfermanberung. Leipzig 1806, 8. S. 87.

<sup>3)</sup> Rufahl, Geschichte der Deutschen bis zur Gründung der germanischen Reiche im westlichen Gutopa. Berlin 1831, 8. Th. I. S. 7.

immer an eigentlich gallische Bolker zu benken hat 1). Der Rame ber Kelten ober Galater biente häusig nur zur allgemeinen Bezeichnung ber Bolker bes Nordens ober bes Nordwestens wie der der Schthen für die des Nordostens der alten Welt, und man sprach nicht minder von Keltoschythen und Keltoschythen und Keltoschythen und Keltoschythen und Keltoschythen wie von Keltscher und Keltoschythen und Keltoschythen und Keltoschythen und Keltoschythen und Keltoschythen und Keltoschythen wie von Keltschythen und germanische Bolker wurden von demselben ursprünglich gemeinsam ums faßt 2).

Demnach barf es nicht befremben unter ben von Norben her andringenden Bolkerschaaren, welche die Alten mit bem Namen ber Relten bezeichnen, auch schon frubzeitig Stamme beutscher Abkunft mahrzunehmen, und eben nach ber Seite bin, wo bie gallischen Wanderungen ausliefen, scheinen beutsche Schaaren, wenn auch unter einem fremben Mamen, ben Alten querft bekannt geworben ju fein, Alten maren anfangs wenig im Stanbe beibe Bolkoftamme von einander zu unterscheiben, und bis auf die Zeit bes Anfangs unferer Zeitrechnung bin murben Gallier und Germanen ftets mit einander von ihnen verwechselt 3). Erft Gulius Cafar, biefer eigentliche Entbeder ber norbifchen Melt, zeichnete bestimmt ben Unterschied, ber zwischen beiben Bolksframmen obwaltete und der feitbem auch im Allgemeinen von den Alten immer beobachtet worden ift. mar aber bei ber geringen Kenutnis, welche bie Alten vor Cafare Beit von jenen nordischen Bolfetn batten, eine folche Mermechselung um fo eber möglich, als sich beibe: Stamme nach ihren Sitten und Gebrauchen, nach ihrer leiblichen Bit bung und auch nach ihrer Sprache in mancher Beziehung.

<sup>1)</sup> Barth, Deutschlands Urgefchichte I. S. 81 bis 101, 187 bis 231.

<sup>2)</sup> Rubbart, über ben Unterschied gwischen Relten und Gesamanen. Erlangen 1826. 8.

<sup>3)</sup> Duncker, origines German, I. p. 87 - 99.

vornehmlich im Gegensatz gegen die süblichen Bolker, einanber sehr verwandt ober doch ahnlich gezeigt haben musfen. Denn aus den neuern Sprachforschungen ergiebt sich, baß die eigentlich gallischen Bolker gleich den germanischen und sarmatisch-slavischen auch nur einen Zweig von dem großen indogermanischen Bolköstamme gebildet haben, bessen unterschiedene sich einander mehr oder minder fern stehende Glieder von West-Assen aus über den größten Theil von Europa dis zum westlichen Deean hin versolgen lassen 1).

Als ein machtiger Bolksstamm treten bie eigentlichen Relten ober Galen in ber Geschichte auf, obschon ihm bas Schickfal zu Theil gewarben ift, grabe in ber Zeit zersprengt umb feiner Gelbfiftanbigfeit beraubt ju werben, ale er fich über ben Zuftand ber Barbarei bes Raturlebens zu erheben begann, fo baf er fich in feinen Ueberreften wie in ben Romren, Galen und Erfen beut ju Tage nur in ben entlegensten Gliebern bes nordweftlichen Europa erhalten hat. Einstmals ausgebreitet aber bie Lanbschaften von Gallien. über alle brittischen Inseln und über einen Theil bes als ten Iberiens, welche Gebiete als feine Urheimath gu betrachten find 2), bevolkerte biefer Bolkoftamm auch bie fublichen Theile Deutschlands in ben Alben = und Donaus Lanbschaften. Auch muß man im Allgemeinen bie große Naturgrenze bes berennischen Balbes in ber Mitte bes heutigen Deutschlands beim Beginn ber hiftprischen Zeit bes Norbens als biejenige ethnographische Grenzscheibe betrachten, burch welche bas Stammland Germaniens von ben gallischen Gebieten geschieben murbe 2).

<sup>1)</sup> Beug, die Deutschen und die Nachbarftamme. S. 18 bis 20. Amed. Thierry, histoire des Gaulois. Paris 1828. 8. Tome I. Introd. p. XXI.

<sup>2)</sup> Riebuhr, rbmifche Geschichte. Berlin 1812. 8. Th. II.

<sup>3)</sup> Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. Th. III. Germanien. Leipzig 1820. 8. S. 3. 7.

Nun werben uns aber schon von ben Alten unter ben Bewohnern bes Alpenlanbes Salb-Germanen (Semigermani) genannt 1), und wenn barunter wirklich Stamme ' beutscher Abkunft zu verfteben sein follten, so muß man entweber annehmen, bag beutsche Schaaren fich schon frubzeitig über jene Naturgrenze hinaus unter bie gallischen Bolfer gemischt und bort ihre Site genommen haben, wie eine folche Vermischung beiber Bolksftamme fowohl am untern Rhein als auch an ber untern Donau schon fruh statt gefunden hat, ober man mußte mit einigen annehmen, baß Die Urheimath bes germanischen Bolksstammes einstmals bis zu ben Alpen gereicht habe und jene Stamme nur bie geringen Ueberrefte einer ftarkern beutschen Bevolkerung gemesen seien, welche bei bem Ginbruche einer großen von Subwesten kommenden gallischen Bolkerfluth in bie norblichern Gegenden gurudgebrangt worben fei 2). sprechen bie Alten weiter nicht von einer germanischen Bevolkerung ber Alpen, aber ber jungere Buftand ber Gebirge= gaue in ben Centralalpen, mo man, neben ben Ueberreften ber rhatischen Bolfer in bem Quellgebiet bes Rheins und bes Inn, eine burchaus beutsche Bevolkerung findet, ift immer febr schwierig ju erklaren gewesen, ba bie Unnahme einer Germanifirung jener Gebiete in ber fpatern Beit, vornehmlich bei Bergleichung mit ben westlichen Alpen, nicht als ganz genügend erscheinen mochte.

Schon in sehr früher Zeit bemerken wir ein Ziehen und Wandern germanischer Schaaren aus ihrer Heimath am nordlichen Meere nach Süben und Sübosten zu den Gesstaden des Pontus und nach der untern Donau, wie sich dies nachmals in den gothischen Wanderungen wiederholt. Deutsche Schaaren sind unstreitig unter denjenigen keltischen

(

<sup>1)</sup> Zeuf, die Deutschen und die Nachbarftamme. S. 225, 226.

<sup>2)</sup> Seinr. Schulg, jur Argefchichte bes beutschen Bolfeffammes. Samm 1826, 8. S. 63 bis 73.

Bolfern gewesen, welche sich zu Anfang bes britten Nahr= bunberts vor unserer Zeitrechnung, bei ber Auflbfung bes macedonischen Reiches nach dem Tode Alexanders bes Großen, aber bie untern Donau-Gegenden verheerend ausbreiteten, in Griechenland einbrangen und zum Theil nach Rlein-Affien abergingen. Denn Rimbern und Teutobobiaten merben und unter ben Bolferschaaren bafelbft genannt, gleichzeitig mit ben Teutonen am baltischen Meere und mehr als anberthalb Sahrhunderte vor bem bekannten Einbruche ber Kimbern und Teutonen in die Alpenlander 1). friegerischen burch ihre Capferteit berühmten Gafaten, welche aus bem transalpinischen Gallien von ber Rhone ober vom Rhein kurg vor bem Ausbruche bes zweiten punischen Krieges ben Bolkern in bem cisalpinischen Gallien bei bem Unterjochungskriege berselben burch die Romer zu Sulfe kamen, find, wie es fogar romische Inschriften begeugen, echt germanischen Stammes 2).

Das Ziehen ber beutschen Bolker nach ber untern Donau bauerte aber auch durch bas ganze britte Jahrhunsbert fort, und brachte bort Bolkernamen zur Kunde ber Griechen, welche erst in weit spätern Zeiten an den baltischen Gestaden wieder bekannt geworden sind. So lernen wir aus griechischen Inschriften hier zuerst die Sciren und Basstarnen kennen, von welchen die letztern auch in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts durch ihre politischen Bersbindungen mit den jungern macedonischen Königen bekannt genug geworden sind \*). Doch treten die deutschen Schaaren baselbst auf einem Gediet, welches ursprünglich den Bölkern thracischen und illyrischen Stammes angehörte, immer nur unter und neben den mächtigen gallischen Bölkern auf,

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 11. Abelung, altefte Geschichte ber Deutschen. S. 99.

<sup>2)</sup> Barth, Deutschlands Argeschichte. I. S. 221 bis 225.

<sup>3)</sup> Duncker, origines Germ. I. p. 80 - 82.

so daß darum eine Sonderung berselben den Alten schwer werden mußte und Verwechselungen nicht zu vermeiden waren. Die mächtigen Skordisken an der untern Donau, die angeblichen Abkömmlinge jener Kelten, welche Griechensland verheerten, werden von den Alten Sprachgenossen ber dortigen echt beutschen Bastarnen genannt 1). Ist es nun auch sicher, daß die Hauptmasse des Volkes der Skordisken dem gallischen Volksstamme angehörte 2), so konnten doch bei der eigenthümlichen Natur jenes Namens auch deutsche Stämme von demselben umfaßt werden, wodurch die Angabe der Alten zum Theil gerechtsertigt würde.

Kolgen wir bem Laufe ber Donau nach Westen zu auf= marts, fo finden wir in ben Thalern bes Alpengebirges an ben Quellfluffen jenes Stromes von bem Gebiet ber Rhatier an bie ausgebreiteten Bolfernamen ber Tauristen und Bindeliker, an welche fich oftwarts zur untern Donau bin Die Skorbisken anschließen .). 3mar haben alle biefe Namen mehr ein geographisches als ethnographisches Geprage, boch ift es ficher, bag burch fie bie in jenen alpinischen Gebieten wohnenbe gallische Bevolkerung bezeichnet wird. Daffelbe ift auch ber Fall mit bem Namen ber Bojen, welcher um die Zeit bes Anfanges unserer Zeitrechnung an bem ganzen Nordsaume ber Alpen entlang, auf ben Tafelflachen an ber obern Donau und am hercy= nischen Walde eine große Rolle spielt und bort als seit Alters einheimisch noch lange nachher von ben alten Geographen ermähnt wird 4).

Die Alten nennen und zwei machtige gallische Bolker, bie Helvetier und bie Bojen, welche in ben letten Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung bas ganze subliche

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 17.

<sup>2)</sup> Duncker, origines German. I. p. 34 - 36.

<sup>3)</sup> Mannert, Germanien. S. 487. 493. 519.

<sup>4)</sup> Barth, Deutschlande Urgeschichte. I. S. 389 bis 391.

Deutschland innerhalb bes hercynischen Bergwalbes von bem obern Rhein und Dain im Besten bis zu ben Ebenen an ber mittlern Donau im Often bewohnten 1). Auch haben fich in allen biefen Gebieten noch zahlreiche Spuren bes gallischen Sprachstammes in den Namen der Lokalitäten bis in die spätere Zeit erhalten 3). Kann man nun auch ber in neuerer Zeit aufgestellten Behauptung, bag ber Rame ber Bojen ein gang allgemeiner gewesen sei und als bie Balb= bewohner zu beiben Seiten ber obern Donau bis zu ben Alpen bin bebeutend eine germanische Bevolkerung jener Gebiete bezeichnet habe 3), nicht beipflichten, fo scheint boch biefer Name außer feiner Beziehung auf einen einzelnen Stamm, wie ein folcher auch in bem italischen Gallien vor-Fommt, augleich eine allgemeine Bezeichnung fur bie gefammte gallische Bevolkerung an ber obern Dongu und bem berennischen Balbe, oftwarts von ben helvetiern, gemefen au sein. Dazu kommt noch, bag ber bojische Name burch bie aus Italien versprengten Bojen auch in ben Dftalpen und über die ihnen oftwarts bis jur Donau vorgelagerten Ebenen, in bem nachmaligen Noricum und Pannonien, verbreitet wurde 4), wofern dies nicht ein Theil berienigen Bojen sein sollte, welche nach ihrer Bertreibung aus bem Lande Bojohemum burch die vorbringende Macht ber germanischen Sueven hier eine Zuflucht suchten 1).

Niemals erscheinen aber in ber Geschichte die hercynisschen Bojen in einer solchen Macht und mit solcher Bolksmenge, wie man es nach Maaßgabe ber Ausbehnung ihres

<sup>1)</sup> Mannert, die altefte Geschichte Bajoariens und seiner Bewohner. Nurnberg 1807. 8. S. 2 bis 5.

<sup>2)</sup> Duncker, origines Germ. I. p. 39 - 50.

<sup>3)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 20.

<sup>4)</sup> Buchner, Geschichte von Baiern. Regensburg 1820. 8. Th. I. S. 41. 42. Thierry, histoire des Gaulois. I. p. 337.

<sup>5)</sup> Beug, die Deutschen und die Nachbarfidmme, G. 244 bis 247.

Ramens erwarten follte, woraus man zu entnehmen berechtigt ift, daß die verschiebenen fleinern gallischen Bolfer. welche wir nach bem Untergange ber bojischen Serrschaft noch in Dber Deutschland vorfinden, einst unter biefem Da= men mitumfaft worden feien. Alls ben Sauptfit ber eigent= lichen Bojen im Norben ber Alpen muffen wir aber ben Bergkeffel bes Quellgebietes ber Elbe betrachten, mo fich ber Name Bpiphemum ober Bobeim als Unbenten an jene alte gallische Bevolkerung burch alle Zeiten ber Geschichte erhalten hat 1). Un biesem von ber Natur befestigten Ges biete ber Bojen innerhalb bes hercynischen Bergmalbes brach fich querft ber groffe gegen Guben vorbringenbe Bolferstrom. welcher die Romer ein Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gunachst in genauere Berührung mit ber germanischen Welt brachte, so wie gegen Westen am Rhein in bem Lande ber Belgen, beren Name bort eine ahnliche Rolle fpielt wie ber ber Boien an ber Donau.

Wenn man in dem Donau-Lande von Ober-Deutschstand eine große Wanderung gallischer Bolkerschaften von Westen nach Osten wahrnimmt, dis hier in dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine mächtige Reaktion germanischer Stämme eintrat, welche das gallische Element allmählig verdrängend und vernichtend sich dis zum obern Rhein hin ausbreitete, so zeigt sich dagegen in dem Rhein-Lande von Nieder-Deutschland von je an ein Bordringen germanischer Bolkerschaften nach Westen im Kampse mit den dort wohnenden gallischen Stämmen, welche eine ähnsliche Reaktion äußernd die erstern zum Theil wieder versträngten ober in sich aufnahmen, obsichon die Gebiete zu beiden Seiten des untern Rhein stets den Germanen verblieben sind <sup>2</sup>). Daraus erklärt sich auch Cäsars Un-

<sup>1)</sup> Mannert, Die altefte Geschichte Bajoariens. G. 10 bis 12.

<sup>2)</sup> Schulg, jur Urgeschichte bes beutschen Bollefiammes. S. 73. 123.

gabe von einer ehemaligen Ueberlegenheit ber Gallier aber bie Germanen.

Schon bie altesten bem Ontheas gleichzeitigen ober nur wenig jungern griechischen Autoren über ben Norden sprechen von ben Cimbern ober Rimbern am norblichen Ocean und von den großen Berheerungen burch Meeresfluthen baselbst, woburch bie eimbrischen Stamme zur Auswanderung genothigt fein follen 1). Wir finden somit in jenen nor= bischen Gebieten eine unter bem Namen ber cimbrisch = teutonischen Stamme vorfommenbe Bolfermaffe, mit beren Ausbreitung und Wanberungen sich bas hiftorische Leben unserer Borfahren eröffnet 2). Aber schon lange vorber, ehe biefe Stamme bei ihren Bugen nach bem Guben mit ber romischen Welt in Berührung kamen, muffen fich bieselben westwarts gewandt und burch ihre kriegerischen Unternehmungen gegen bie Gallier bie Beranlaffung gur Entstehung neuer Bolkerschaften und eines neuen Bolksfammes gegeben haben. Mag bas untere Rhein=Thal felbst nun ursprünglich von gallischen ober germanischen Boltern bewohnt gewesen sein, so erscheint es boch in ber hiftorifchen Zeit immer im Befit ber lettern, und germanische Stamme Scheinen fich einstmals fiegreich bis gur Darne und untern Seine ausgebreitet zu haben, beren Ufer fpater bie Grenzmarken zwischen ben eigentlich gallischen und ben belgischen Bolkern bilbeten 1).

Die Belgen, die Bewohner des ganzen Nordoffens der nachmaligen romischen Provinz Gallien bis zum untern Rhein hin, waren, wie es Casar angiebt und wie es der Gang der Geschichte zu beweisen scheint, von den eigentlichen Galliern nach Sprache und Sitte verschieden und größtentheils germanischer Abstammung. Dennoch hat

<sup>1)</sup> Abelung, ditefte Gefchichte ber Deutschen. G. 47 bis 49.

<sup>2)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 12 bis 15.

<sup>3)</sup> Kufahl a. a. D. 1. S. 29 bis 31.

man in neuern Zeiten im Wiberspruch mit Casars Berichten nicht nur den germanischen Ursprung der Belgen überhaupt geläugnet, sondern auch die von ihm genannten germanisch en Bölker auf der Westseite des Rheins von den eigentlichen Deutschen im Osten des Stromes bestimmt abssondern zu mussen geglaubt, indem man aus sprachlichen Gründen beide zusammen unter dem Namen der Belgen oder Kymren sür einen echten Iweig des großen galzlischen Wolksstammes ausgab. Die germanischen Einsbern und die gallischen Kymren sollten durchaus von einamber verschieden sein und jene Berichte Casars und seiner Nachssolger nur auf einer Berwechselung jener beiden Volkernamen beruhen.

Bestätigt fich indessen bei ber Dunkelheit Dieses ethnographischen Berhaltniffes bas einstmalige Borbringen germas nischer Stamme in bas Innere Galliens, fo muß man es als eine Kolge ber siegreichen Reaktion bes entweber pers brangten ober unterworfenen gallischen Elementes betrachten. baß hier auf ber Grenzmark Galliens und Gemaniens ein Mischlingsvolk entstand, mabrend sich bas echt germas nische Element nur in ben bem Rhein naber liegenden Gebieten ungetrubt erhielt, weil es entweber bort ftets einheimisch war ober burch die Aufnahme neuer verwandter Elemente von der Oftseite des Rheins fich bem Einfluff ber um fich greifenben gallischen Bolksthumlichkeit gewachsen zeigen konnte. Wenn aber die germanisch = gallische Bevol= ferung ber nordoftlichen : Lanbichaften Galliens bei ihren gallischen Nachbarn gewöhnlich ben Namen ber Belgen führte, ber eine Erklarung aus ber gallischen und beutschen Sprache zuzulaffen scheint \*), so erhielt sich boch bei ihnen

<sup>1)</sup> Zeug, Die Deutschen und Die Rachbacksamme. S. 186 bis 192.

<sup>2)</sup> Duncker, origines Germ, I. p. 95 - 102. 11. 14.2

<sup>3)</sup> Barth, Deutschlande Argeschichee. L. So 1986 in in im I

felbft auch ber Rame ber Cimbern, und bei ber Berbreis tung belgischer Stamme nach ben brittischen Inseln bin, wie es schon burch Casar befannt marb, bat ber Rame ber Eimbern ober Anmren neben bem ber Galen trot aller folgenden Revolutionen in ben Bolkerverhaltniffen bis jett baselbst seinen Ruhm sich bewahrt 1). So erklart es sich auch, baff bie Cimbern von ben alten Autoren balb für Gallier, bald fur Germanen ausgegeben werben 2), und bag ber Name ber Belgen im Allgemeinen für alle Bolter auf ber Beftseite bes Rheins bis zur Seine und Marne bin gebraucht murbe, fo weit bie Romer bas Belgica ihrer Dros ving Gallien nach Maaggabe ber bortigen Bolfsthumlichfeit ausgebehnt hatten. Doch ift nothwendig zu unterscheiben amischen ben gallischen Belgen und ben belgischen Germanen, welche lettern bort ihre Gite hatten, mo nachmals in jenem Gallia Belgica bie beiben fleinern Provingen von Ober= und Rieber=Germanien (Germania superior und inferior) sich bilbeten \*). Nur barf man bie Belaen im engern Sinne weber ju scharf von ben Galliern noch auch von ben Germanen absonbern, indem bei bem allmähligen Uebergange ber volksthumlichen Elemente in einander bie einzelnen Bolfszweige fich bald mehr bem einen, balb bem anbern Stamme anschließen.

Edfar fand bei seiner Ankunft in Gallien beibe Ufer bes Rheins von bem Stromknie bei Basel bis nach bem Deltalande hin abwärts von Germanen bewohnt, und zwar werden uns an seiner linken Uferseite an eilf beutsche Bolker genannt. Am Ober-Rhein entlang in der Thalebene bes Elsaß und von Rhein-Baiern westwärts bis zu den Bogesen und dem Hart-Gebirge wohnten die Stämme der

<sup>1)</sup> Abelung, altefte Gefchichte ber Deutschen. S. 246. 247.

<sup>2)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 30.

<sup>3)</sup> Mannert, Geographie ber Griechen und Romer, Th. II. Callien, Rarnberg 1789, 8, S, 206.

Remeten um Strafburg und Speier und weftwarts neben ihnen bie Triboffen, und weiter abwarts bie Bangios nen um Worms 1). Doch wurden biese brei Bolfer ursprunglich nicht zu ben germanischen Bewohnern bes belaischen Galliens gerechnet, inbem Cafar bas Land Belgien und bas Gebiet ber belgischen Stamme mit Ginschluß ber unter ihnen wohnenden beutschen Bolfer nur auf die untern Gegenden bes Rheins unterhalb ber Einmundung bes Mains beschränft 2). Erst später marb ber Rame Belgien auch auf bies Gebiet ausgebehnt, und Augustus machte bas belgische Gallien baburch zur größten von ben vier Provinzen bes gesammten gallischen Landes, baß er felbst noch bie brei gallischen Stamme ber Lingonen, Sequaner und helbetier zu beiben Seiten ber obern Saone und bes Jura mit bemfelben verband \*). Jene brei beutschen Bolter scheinen auch erft nicht lange vor Cafard Zeit vermuthlich in Rolge ber sogenannten eimbrischen Wanderungen aus bem öftlichen Dber-Deutschland hier eingewandert ju fein und mit Burudbrangung ber gallischen Bevolferung am Dber-Mbein ibre Site genommen zu haben 4). Denn bamit muß bie Burudziehung ber gallischen Belvetier aus bem Gebiete amischen bem Rhein und Dain, wo feitbem die fogenannte Eindbe ber helvetier erscheint, nach Guben bin gufammenhangen, indem wir diefes Bolf zu Cafars Beit nur auf bas hochland ber Mar amischen ben Alpen, bem Jura und bem Rhein beschränkt finden 1).

<sup>1)</sup> Beug, die Deutschen und die Nachbarftamme. G. 217 bis 222. Barth, Deutschlands Urgeschichte II. S. 130.

<sup>2)</sup> Sichhorn, bentiche Staats- und Rechtsgeschichte. Gbtiingen 1834. 8. Th. I. S. 55.

<sup>3)</sup> Mannert,' Geographie ber Griechen und Romer. II. 1. S. 33.

<sup>4)</sup> Cichborn, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte I. S. 54.

<sup>5)</sup> Mannert, alte Geographie II. 1. S. 187.

Die acht übrigen germanischen Bolker auf ber linken Seite bes Rheins wohnten aber in bem urfprunglichen belgifchen Gallien, und unter ihnen nehmen bie Trevirer, beren Hauptort Trier sich nachmals zur hauptstadt von gang Gallien erhob und die zu beiben Seiten ber gangen untern Salfte ber Mofel bis jum Rhein ausgebreitet maren, bie erste Stelle ein. Ihre norblichen Nachbarn waren bie vier beutschen Stamme ber Churonen, Conbrufen, Bamanen und Carafen, welche fich in Berbindung mit einem funften beutschen Bolfe, ben Abuatifen, über bas Bergland an ber mittlern Maas ober über bie Gifel und einen Theil des Ardenner-Baldgebirges ausdehnten, fo daß ihre Sige oftwarts bis jum Rhein reichten, mahrend fie auch an ber Daas abwarts bis zum Rheinbelta sich verbreiteten. In bem Deltalande bes Rheins felbft erscheinen bie Bataver, beren Gebiet erft nach Cafars Beit zu Gallien gerechnet wurde. Aber ber am meisten gegen Westen vorge= schobene beutsche Stamm war bas streitbare Bolk ber Rervier, beren Gebiet fich an ber Sambre, bem meftlichsten Buftrom gur Maas, in bem beutigen Bennegau auf ber Nordseite bes Arbenner-Gebirges ausbehnte 1).

Jene vier zusammengenannten kleinern Bolker an der mittlern und untern Maas sind dadurch wichtig, daß sich von ihnen aus der Name der Germanen im Alterthum verbreitet hat. Sie standen in einer gemeinsamen Behr= verbindung (Wehrmannei), und führten schon zu Casars Zeit dei den Galliern diesen von der Kriegsverfassung entehnten Namen, welcher nachmals, wie Tacitus sagt, auf alle übrigen rheinischen Stämme der Deutschen überging und zuletzt die allgemeine Bezeichnung dieses Volkössammes

<sup>1)</sup> herm. Muller, die Marten des Baterlandes. Bonn 1837. 8. 24. L. S. 27 bis 65.

bei ben Romern wurde 1). Doch ist es nicht unwahrscheins lich, bag biefer Name schon lange vorher bei ben Stammen im Innern Deutschlands jur Bezeichnung ihrer kriegerischen Bundesgenossenschaften üblich mar 2). Denn bie in neuerer Beit vorgeschlagene Ableitung bes Namens ber Germanen aus bem Gallischen als Bewohner von Berglandschaften bezeichnend, womit man auch bie gallische Nationalität jener belgischen Germanen an ber Mage in Berbindung brachte .), ift bis jest zu wenig begrundet, um ohne weiteres angenommen werben zu konnen. Aber grabe von ber Selte, wo in bem Ronflift gallischen und beutschen Lebens ber germas nische Name seine historische Bebeutung erlangte, beaannen auch die Romer-Rriege gegen bie beutschen Bolfer; eben bort, wo die Natur keine großen volkerscheibenben Grenzen gezogen hat, ift Germanien ben feindlichen Ungriffen am meiften blosgestellt. In berfelben Gegend, mo burch bie Angriffe ber Romer ber Name ber Germanen ber berrschende gur Bezeichnung bes beutschen Bolksftammes murbe, entstand bann fpater wiederum ber Rame ber Franken, beffen Musbreitung am Schluffe bes funften Jahrhunderts bas Ende ber romischen Weltherrschaft im Abendlande bezeichnet. Schon diese Umftande bezeugen die Wichtigkeit ber untern Rhein-Landschaften fur Germanien in historisch-geographischer und ethnographischer Beziehung.

Uebrigens erscheinen spater bei ber Berallgemeines rung bes germanischen Namens jene vier Stamme in Berbindung mit ben Abuatikern wieder unter bem besondern

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 24. Mannert, Germanien. S. 5. 142.

<sup>2)</sup> Luben, Geschichte bes beutschen Boltes. Gotha 1825. 8. Th. 1. S. 507, 508.

<sup>3)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 59.

Ramen ber Eungern, ber sich noch jetzt baselbst in bem Orte Tongern erhalten hat 1).

Aber bie und von Pytheas genannten Bolfernamen ber Teutonen und Guttonen an ben nordlichen Meeresgeftaben führen auf die einheimische Bezeichnung unserer Borfahren. Denn Deutsche ober Teutsche baben sie sich immer felbft genannt nach ben verschiebenen Munbarten ihrer Sprache, und die in ber altesten Zeit stets ausammengenannten Dop= pelnamen ber Teutonen und Guttonen ober ber Cimbern und Teutonen mochten vielleicht schon auf einen innern Unterschied der germanischen Bolker hinweisen, wie er sich als Gegenfat von Dieberbeutschen und Dberbeutschen burch alle Geschichte hindurchzieht. Da den Namen ber Teutonen fein besonderer einzelner Stamm geführt bat noch auch führen konnte, so mußte er nothwendig baufig verschwinden, wenn von einzelnen beutschen Stammen bie Rebe war, mußte aber immer wieber hervortreten, wenn bie Deutschen selbst eine allgemeine Bezeichnung ihres Stammes angeben ober einen Unterschied unter ben einem verschieben= artigen Entwickelungegange anheimgefallenen germanischen Bolkern andeuten wollten, wie es sich bei der Auflösung des graßen Kranken=Reiches zeigte 3).

Denn das Stammwort selbst Deut, Diet, Thiet ober Theod als Appellativ bedeutet Bolk in allen altdeutschen Mundarten, wie es sich auch in vielen Eigennamen erhalten hat, und konnte allein die einheimische und ursprüngliche Bezeichnung unserer Borkahren sein . Der Name der Guttonen aber hat gleich dem der Juten und Gothen

<sup>1)</sup> Mannert, alte Geographie. II. 1. S. 175.

<sup>2)</sup> Phillips, deutsche Geschichte mit besonderer Rudficht auf Recht, Religion und Staatsverfassung. Berlin 1832. 8. Th. I. S. 14. 15. Luben, Geschichte des beutschen Bolfes. I. S. 21. 22.

<sup>3)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 30. Abelung, Altefte Geschichte ber Deutschen. S. 150.

nicht minder einen allgemeinen Charakter, und bezeichnet so wenig wie die letztern ein einzelnes beutsches Bolk. Des= halb konnte er, wie später zu erwähnen ist, auch als Bezeichnung für eine Berbindung zahlreicher und verschiedener deutscher Stämme in Gebrauch kommen.

Wir finden bemnach mindestens schon in ber Zeit bes ameiten Sahrhunderts vor unferer Zeitrechnung bas Gebiet ber germanischen Bolferwelt von ben Gestaben bes baltischen und beutschen Meeres ausgebreitet submeftmarts bis ju ben Arbennen und fuboftwarts bis gur untern Donau. Nach Guben bilbete bamals noch ber Gebirgemall bes berennischen Balbes bie Grengmart gegen bas gallische Ober=Deutschland. Aber es zeigte sich auch schon bas Beffreben ber germanischen Bolfer biefe Naturgrenze zu überschreiten und burch bie Ausbreitung über bie Tafelflachen an ber Donau bie eigentliche Grenzmark Deutschlands in bem Alpengebirge ju erreichen, mas ihnen nach bem Kalle ber Dacht ber gallischen Bolter auch gelungen fein murbe, wenn ihnen bie Romer nicht zuvorgekommen maren und burch ihre militairischen Grenzlinien baselbst auch bem Lande Germanien feine Grenzen gefest hatten.

2) Die Wanderungen der Cimbern und Tentonen und das Hervortreten des Unterschiedes zwischen den Germanen Nieder-Deutschlands und den Gueven Ober-Deutschlands.

Bestimmter treten die germanischen Bolfer in der Gesschichte hervor in den sogenannten eimbrischen Bandes rungen, durch welche der Zustand Sud-Deutschlands zuerst umgestaltet wurde. Als Ausgangspunkt derselben hat man nach den Angaben der Alten die Gestade des germanischen Nordmeeres zu betrachten, und sie erstreckten sich von dort zunächst auf der alten Zuglinie der beutschen Stämme sud-

oftwarts bis zur untern Donau, wo die Kampfe der Romer mit den Bolkern gallischen und germanischen Stammes im Zusammenbange mit ihnen zu stehen scheinen. Denn schon seit dem Beginn des zweiten Jahrhunderts vor unserer Zeitzechnung spielt dort der mächtige germanische Stamm der Bastarnen, deren sich die macedonischen Könige aus dem Geschlechte der Antigoniden bei ihren Kämpsen mit den Kömern bedienten, eine wichtige Rolle, und seit dem Falle des macedonischen Reiches um die Mitte des zweiten Jahrsbunderts erneuerten sich dort alljährlich die Eindrüche der Skordisken in Berbindung mit andern Stämmen, unter denen auch Eimbern genannt werden, von der Donau her in die römischen Bestsungen, wobei mit abwechselndem Glücke zwischen ihnen und den Römern gestritten wurde 1). Der Name der Eimbern war bier also nicht undekannt.

Plotlich tritt hier aber als eine gang neue Erscheinung ein machtiges Conglomerat germanischer Stamme unter bem Ramen ber Cimbern auf, von beffen Geftaltung und Wanberung die Alten nichts weiter vernahmen, als bag es von Morben her andringend von ben Bojen in ihrer Bergfeste bes Quellgebietes ber Elbe zuruckgeschlagen sei und sich bann fuboftwarts weiter zur mittlern und untern Donau ge-Westwarts brach von bort dies cimbrische mandt habe. Bolferheer in bas norische Land ber Oftalpen ein, um nach Italien vorzubringen. Indeffen trot ber Nieberlage ber Romer baselbst unter bem Conful Papirius Carbo bei Noreja im Jahre 113 manbte fich biefe Schaar wieber um, und zog in ber großen Thalebene ber obern Donau am Nordsaume ber Alpen entlang westwarts zum Rhein, wo ein aweites machtiges Conglomerat germanischer Stamme unter bem Namen ber Teutonen in bie gallischen Gebiete einzudringen suchte. Um obern Rhein vereinigten sich beide

<sup>1)</sup> Thierry, histoire des Gaulois. II. p. 182. Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 32, 33.

Bolferheere, welchen fich viele ber auf ihren Bugen berührten gallischen Bolfer wie bie Ambronen, vermuthlich auch ein Theil ber Bojen und die helvetischen Stamme ber Tieurinen und Tongenen angeschlossen batten 1). Mit biesen Wanderungen germanischer Stamme burch die jenseit bes hercynischen Walbes gelegenen Gebiete hangt ohne 3weifel schon bie Schwachung ber Macht ber bort hausenben gallischen Bolfer zusammen, die unter bem Namen ber Bojen und helvetier vorkommen 2). Denn feitbem muffen bie lettern fich allmablig aus ihren fruhern Gebieten, Die fich bis jum Dain bin nordwarts erftreckten, nach Suben jum obern Rhein am Auffe ber Alpen gurudgezogen haben, fo baff fortan im westlichen Theile bes berconischen Balbes bie helvetische Ginobe (desertum Helvetiorum) am Schwarzwalbe genannt wird, wie an ber obern Donau bie Ginbbe ber Bojen (desertum Bojorum) ericheint \*).

Bie alle fpatern Germanen, welche in bas romische Reich eindrangen, verlangten biese Cimbern und Teutonen in Gallien von ben Romern Abtretung von ganb, um ihnen im Rriege bafur zu bienen, und a 3 bies bei ber Gefahr, in welche baburch bie romischen Besitzungen in bem sublichen Gallien geriethen, verweigert murbe, fuchten jene friegerischen Stamme ihre Korderungen mit Gewalt durchzuseten. So erhoben fich die ben Romern fo furchtbaren cimbrischen Un drei consularische Heere wurden in ben Rriege. Rahren 109 bis 105 aufgerieben, und erft ber gewaltige Cajus Marius ftellte in feinem viermaligen Confulate von 104 bis 101 bas mankenbe Rriegsglud ber Romer wieber ber. Die Siege bes Marius bei Aquae Sextiae am Westfuße ber Alpen in der gallischen Provinz über die Teutonen, im Jahre 102, und sobann über bie Cimbern, welche

<sup>1)</sup> Pfifter a. a. D. I. S. 33, 84.

<sup>2)</sup> Duncker, origines Germ. I. p. 106. 107.

<sup>3)</sup> Mannert, die altefte Gefchichte Bajoariens. S. ,9. 20.

auf bem frühern Wege burch die rhatischen Alpen sich ben Zugang zu Italien bahnen wollten, in den raudischen Ebenen am Subsaume der Alpen im Jahre 101 hemmten noch auf einige Zeit die Wanderungen der germanischen Wölker nach Suden 1).

Auch bei diesen Wanderungen wie bei allen frubern ber norbischen Wolfer wiederholt sich bie Sage von Meeres= einbruchen und Ueberschwemmungen, welche bie erfte Beranlaffung jum Aufbruche ber Stamme gegeben haben follen, und bies führt wieder auf bie Nordgeftabe Germaniens jurud. Doch ist babei nicht ju verkennen, bag jene beiben Bolfernamen große Conglomerate verschiebener Stamme bezeichnen, bie bei ihrer Fortbewegung nach Guben immer mehr anwuchsen 1). Auch erhellt, bag es zwei hauptzuge maren, welche von Rorben und von Often kommend erft an bem Alpengebirge, ber großen Barriere gegen die nordische Welt, mit einander ausammentrafen und fich daher bald vereinigten, bald trennten. An ein einzelnes ober an zwei einzelne Bolker ift hier eben fo wenig zu benten wie bei ben spatern Markomannen bes zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, beren Andringen auf die illprischen Provinzen ber Romer mit biefen cimbrifchen Bugen volltom= men zu vergleichen ift. Teutonen und Cimbern erkannten sich aber als Bruber an, und beibe sind nach allen von ben Alten überlieferten Ungaben burchaus beutsche Stamme gemesen .).

Rühmten sich auch die Römer ihre Feinde völlig vernichtet zu haben, so werden doch gewiß nicht alle ihren Untergang gefunden haben, und wohl mochten die Alpenthäler manchen Ueberresten ihrer zersprengten Stämme, auf welche vielleicht die von den Alten genannten Halb-Germa-

<sup>1)</sup> Rufabl; Gefchichte ber Deutschen. I. S. 89 bis 54.

<sup>2)</sup> Abelung, ditefte Gefchichte ber Deutschen. G. 108.

<sup>3)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. 1. G. 39 bis 41.

nen hinweisen, eine schätzende Zustucht gewähren, wenn auch die Ableitung einiger merkwürdigen deutschen Alpendes wohner wie der in den Gebirgsgauen des südöstlichen Tystol von jenen Eimbern weder erwiesen noch mahrscheinlich ist 1). Doch soll nach Casar eine Abtheilung der Teutonen, die am Rhein zurückgelassen war, nach manchen Wanderuns gen und Fehden mit den belgischen Germanen, an deren Grenzen jenes Bölkerheer zuerst eine Schranke fand, unter ihnen eine Zustucht gefunden haben und die Stammwäter der an der untern Maas vorkommenden Abuatiken geword den sein 2).

Die einmal angenommene Richtung zur Ausbreitung ber Germanen nach Guben und Gubmeften bauerte ies boch fort, und als ein Sauptgrund ber Wanderungen ergiebt fich beutlich bie ftarte Bevolkerung bes germanischen Landes, welches fich vornehmlich zwischen bem Nieber=Rhein und bem nordlichen Meere ausbreitete. Die innern 3miftigkeiten ber gallischen Stamme in bem bamale von ben Ros mern noch nicht unterworfenen celtischen ober mittlern Gallien veranlaften neue Unternehmungen ber germanis schen Stamme, burch welche zugleich bas subliche Deutschland eine völlig veranderte Geftalt erhielt. Auch merben wir baburch mit einem neuen allgemeinen Namen ber beutschen Bolfer bekannt. Denn kaum ein halbes Jahrhundert nach ben eimbrischen Wanberungen tritt zuerst ber Name ber Sueven hervor, ber fortan in ber gangen altern beutschen Geschichte von großer Bebeutung bleibt.

Seit Casars Zeit erscheinen die Sueven immer als ein Saupttheil der deutschen Bolker, und es wird von den Alsten stets unterschieden zwischen den eigentlichen Gersmanen am Nieder=Rhein und an den Gestaden des deutsschen Meeres und den ostwarts und sudostwarts davon woh-

<sup>1)</sup> Abelung, ditefte Geschichte ber Deutschen S. 125 bis 130.

<sup>2)</sup> Pfifter a. a. D. L &. 44.

nenben Sueven in Ober=Deutschland. Die erstern hatten burchaus fefte Site, in benen fich bie uralten Stammnamen felbst mahrent ber Beit bes Mittelalters erhalten has ben, und hatten erblichen ganbbefis. Die lettern er-Scheinen mehr unftat, gleichsam als aderbauende Nomaben, aber weniger weil fie noch nicht ju jenem festen Leben gekommen waren, sondern vielmehr weil sie aus jenem ftatigen Buffande berausgetreten maren 1). Jene eigentlichen Germanen erscheinen in einem Buftanbe ber Behrverfaf= fung, und Landeigenthum, woran fich die politische Freiheit Inunfte, bilbet die Grundlage biefer Korm bes germanischen Lebens; die Gueven bagegen zeigen die Form einer Rriege= verfassung, und grabe bei ihnen hat fich bas so eigenthumliche Gefolgewesen ausgebilbet, welches nicht blos auf die spatern Eroberungsversuche ber Germanen gegen bas romische Gebiet so einflufreich gewesen ift, sondern auch ben Mittelpunkt fur bie gesammte politische Entfaltung ber Deutschen im Mittelalter abgiebt.

Die ersten in der Geschichte auftretenden Sueven ersscheinen weniger als einzelne von Natur gegebene Bolkersschaften, wie es bei den eigentlichen Germanen der Fall ist, benn als kriegerische Genossenschaften, welche aus den altväterlichen Sigen ausgewandert oder von den germanischen Stammvölkern ausgesandt neue politische Bereine gegründet hatten. Sie vollendeten im Kampse mit den galztischen Bolkern Sud-Deutschlands, was nicht lange vorher die Eimbern begonnen hatten. Denn dort am hercynischen Waldsebirge und in den Hochebenen an der obern Donau westwärts bis zum Main und Rhein sinden wir um die Mitte des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung die suevischen Vereine der Hermund uren und Markomannen und zwar in bei weitem mehr ausgebehnten Gebieten als

<sup>1)</sup> Pfifter a. a. D. I. S. 53 bis 55.

es sich bei senen nieberbeutschen Germanen zeigt 1). Ms ben am meisten gegen Sudwesten vorgebrungenen Vortrab bieser suevischen Bereine muß man aber offenbar sene brei Stämme ber Nangionen, Nemeten und Tribokken betrachten, welche in der Zeit der beiden ersten Decennien jenes Jahrhunderts den gänzlichen Rückzug der Helvetier aus dem Gebiete am Schwarzwald und am Neckar bewirkten, und nach Ueberschreitung des Rheins schon geraume Zeit vor des Ariovistus Heeredzug nach Gallien in der westrheinissschen Thalebene bis zu den Bogesen hin ihre Sitze nahmen 2).

Die Namen jener beiben suevischen Bereine ber Hermunduren und Markomannen bedeuten offenbar nichts weiter als Kriegsmänner ober Waffengenossenschaften an den Grenzmarken des deutschen Stammlandes. Das bei ihnen vorherrschende und auch wohl von ihnen zuerst entwickelte Gefolgewesen mußte nothwendig fruh die Bildung fürstlicher und königlicher Geschlechter mit sich führen, wie dies aus den Angaben über einen Ariovist, Nasua und Eimber erhellt, und alles was die Alten über die Organisation und die Art des Lebens bei diesen Volkern berichten, spricht für die erst durch die Geschlichte hervorgerusene Gestaltung und Entstehung derselben 3).

Durch die Streitigkeiten der gallischen Wolker der Arsverner, Aeduer und Sequaner untereinander, deren Sitze sich in der Auwergne, Bourgogne und Franche comté ausbreiteten, wurden diese suevischen Wolker zuerst in Gallien hineingeführt .). Als Bundesgenosse der Sequaner überschritt der markomannische Fürst Ariovist mit einem Gefolge von 15,000 Mann den Ober = Rhein und bewirkte schnell die Ueberwältigung der Aeduer. Aber nur zu bald hatten es

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien S. 42. 44. 55. 56.

<sup>2)</sup> Duncker, origines Germ. I. p. 107.

<sup>3)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen I. G. 79 bis 83.

<sup>4)</sup> Thierry, histoire des Gaulois II. p. 277 - 280.

bie Sequaner zu bereuen, bie beutschen Ariegeschaaren in ihr Land geführt zu haben, von welchem ein Drittheil an biefelben abgetreten werben mußte. Denn schon forberte Ariovist für die neue über ben Rhein gekommene Hulfsschaar bet Haruben bas zweite Drittheil bes Landes, und überhaupt adblite man über hunderttausend Deutsche, welche sich um ben Ariovist versammelt batten, und welche sich in bem schonen und fruchtbaren gallischen Lande niederzulaffen beab= fichtigten 1). Jene Saruben aber, neben benen auch bie Sebufen genannt werben, maren wohl nur einzelne Abtheis lungen ber suevischen Markomannen, bei benen Ariovist als oberfter Gefolgsherr an ber Spite ftanb. Die herleitung biefer beiben Stamme von ben nachmals vom Ptolemaus in ber eimbrischen Halbinsel genannten Baruben und von ben vom Tacitus an ber untern Elbe ermahnten Gubosen, womit man überhaupt bas Ziehen ber Sueven von ber eimbrischen Halbinfel aus an ber Elbe aufwarts im Ruden ber von ih= nen nach Suben gebrängten Cimbern und Teutonen in Berbindung gebracht hat 2), ift noch fehr zweifelhaft. Dagegen barf man wohl als sicher annehmen, daß schon burch bie markomannischen Sueven bes Aripvist die alte herrschaft bet Bojen in Bojohemum vernichtet morben ift, wie auch seine Berbindung mit einem norischen Furften im Guben ber Donau bafur spricht 3). Die Ueberrefte ber gallischen Bojen zogen fich in die benachbarten Gebirgewalbungen gurud, mo fie auch noch spater erscheinen. Bum Theil schlossen sie sich an die Helvetier bei beren Unternehmung in Gallien einzus manbern an.

Aber ber Versuch ber Germanen zu einer Ansieblung in Gallien scheiterte burch die Ankunft bes Julius Cafar als Proconsul von Gallien, welche letztere wieder burch die

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen I. S. 44 bis 47.

<sup>2)</sup> Duncker, origines German. I. p. 103 - 108.

<sup>3)</sup> Duncker, l. c. L. p. 111 - 113.

an gleicher Zeit versuchte Wanderung ber helvetier beschleunigt murbe. Denn beschrankt bei ihrer Bolksmenge in ihren neuern Sigen-auf ber hochebene ber Mar amischen ben Alpen, bem Jura und bem Rhein-Strom vom Bobenfee bis jum Anie bei Bafel, und auch den feten Ungriffen ber benachbarten beutschen Rriegsschaaren blosgestellt, hatten sich biese Helvetier mit einigen kleinern, vermuthlich gallischen Stammen am Dber=Rhein, wie mit ben Raurachern, Tulingen und Latobrigen und einer etwas größern Schaar von Bojen vereinigt, um ihr rauhes Bergland mit ben schönen Gefilden von Gallien zu vertauschen. Als burch biefen Aufbruch bie gallischen Stamme ber Aeduer und Sequaner fich fo von einem boppelten Feinde bebroht faben, auf ber einen Seite von ben burch ihre Tapferkeit ben übrigen Galliern überlegenen Selvetiern und auf ber andern Seite von ben Germanen, ergaben fie fich ben Romern, und die Helvetier wurden junachst durch einen entscheibenben Sieg Cafare genothigt in bie von ihnen verlaffenen Saue am Auße ber Alpen gurudgufehren 1).

Die Besiegung und Zurückbrängung ber Helvetier aus bem innern Gallien brachte ben römischen Feldherrn sogleich in einen Kampf mit den Sueven, gegen welche die gallischen Bölker selbst Edsars Schutz ersteheten. D. Aber so gesährlich und furchtbar dieser Kampf auch erschien, so gab er doch dem Edsar die erwänschteste Gelegenheit seine und Roms Herrschaft in dem gesammten gallischen Lande zu begründen. Denn mit den zahlreichen Schaaren des Arivoist hatten sich nicht nur die drei oberrheinischen Stämme der Triboffen, Nemeten und Bangionen vereinigt, sondern Säsar börte auch von den Treviren, daß sich die kriegerische Jugend

<sup>1)</sup> J. v. Maller, Geschichte ber schweizerischen Sibgenossensschaft. Leipzig 1806. 8. Th. I. S. 24 bis 37. Rufahl, Geschichte ber Deutschen, I. S. 92 bis 99.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen, I. S. 48.

von hundert Gauen der Sueven aus dem Innern Germaniens den Ufern des Rhein genähert habe, um nach Ueberschreitung dieses Stromes sich dem Ariovist anzuschließen. Diese überrheinischen Sueven sind aber offenbar nicht die Chatten, wie man gewöhnlich angenommen hat, sondern vielmehr ihre dstlichen und süddstlichen Nachbarn die Hermunduren, deren Gebiet sich zu beiden Seiten des Thüringer-Baldes an dem obern Main und der obern Saale ausdehnte 1). In Casars Nachrichten tritt aber weber schon der eine noch der andere dieser bestimmtern Namen hervor.

Cafare Relbherrntalent gab biefem Rampfe um bie Berrichaft in Gallien zwischen ben Romern und Germanen fogleich eine vortheilhafte Wendung burch bie Befit= nahme ber Stadt Besontio (Besangon) am obern Doube. ber hauptstadt ber Seguaner, und noch ebe bie überrheinischen fuevischen hermunduren fich mit ihren Stammaenoffen im Westen bes Rheins hatten vereinigen konnen, entschied bie siegreiche Schlacht Cafars im obern Elfaß im Jahre 58 nicht blos über bas Schickfal Galliens, sonbern auch über bas bet Welt ber germanischen Bolfer auf ein halbes Sahr= taufend 1). Denn bas mas bie belgischen Germanen am Rieber-Rhein und im norblichen Gallien ausgeführt hatten. bas gelang nicht biefen suevischen Germanen in bem mittlern Gallien. Das Land Gallien murbe burch bas Buruckwerfen ber Germanen über ben Ober-Rhein wnachft romifc. mm erstenmale marb mun ber Rhein-Strom von ben romischen Legionen erreicht und die romische herrschaft bis au ben Ufern feines obern Laufes bin ausgebehnt. Dur bie fcon fruber bort angesiedelten Stamme ber Tribotten.

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 79. Ammerf. 2. S. 102. Anmerf. 56.

<sup>2)</sup> Rufabl a. a. D. I. S. 100 bis 109.

Nemeten und Nangionen blieben in ihren Sitzen auf bem linken Rhein=Ufer, mußten jedoch Roms Oberhoheit ans erkennen 1).

## 8) Die Eroberung Belgiens und die Entbedung bes Rhein-Stroms durch Julius Cafar.

Die Bestegung ber Sueven am Ober=Rhein hatte zur Folge, bag balb ein ahnliches Schickfal die belgischen Germanen am Nieder-Rhein ereilte. Denn die gallischen Bolfer. welche nach Cafars glanzenden Waffenthaten nicht minder vor den Romern wegen ihrer Freiheit besorgt maren als früher vor ben Germanen, suchten die burch ihre Tapferkeit vor allen Galliern berühmten Belgen aufzureizen, welche bei bem Umfichgreifen ber Romer im mittlern Gallien schon Urfache genug zu haben glaubten für ihre Freiheit bie Maffen zu ergreifen. Go fam eine große Berbinbung ber gallischen Belgen von ber Seine und Mosel bis zum Nordmeere hin zu Stande, an welcher auch fast alle Stamme ber belgischen Germanen Theil nahmen. Aber die alte Eifersucht und ber haß ber gallischen und belgischen Wolker gegen einander fo wie ber lettern unter fich und bann bie Politik ber Romer zersprengten bald bies gefährliche Bundniff, welches bei ber überlegenen Angahl ber Streitfrafte ber pereinigten Bolter bem Cafar bie Fruchte feiner bieberigen Siege in Gallien zu entreiffen brobete. Das Anschlieffen ber belgischen Remen um Rheims zwischen ber Aisne und Marne an Cafar bahnte ben Romern ben Weg in bas bels gische Gebiet und bereitete bie Auflosung jener Berbindung Die belgischen Stamme ber Sueffionen, Bello: naken und Ambianen, welche als bie westlichen Nachbarn ber Remen bie Gebiete von Soiffons, Beauvais und Amiens

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 36.

an ber untern Aisne und an der Somme bewohnten, wurden nun von Cafar leicht unterworfen, und erst an den belgischen Germanen wie vornehmlich an den Nerviern fand er einen andern Widerstand 1).

Diese Mervier, an ber Sambre und Schelbe wohnend, batten fich ihre ursprunglichen germanischen Sitten und Lebensweise noch vollkommen rein erhalten, und waren weithin berühmt burch ihren kriegerischen Sinn und ihre Tapferkeit. In der blutigen Schlacht Cafare gegen fie an ber Sambre, mo fie mit ihren belgischen Bundesgenoffen ben Atrebaten und Veromanbuern, ihren westlichen und fublichen Nachbarn in ben Gebieten von Artois und Bermanbois, vereinigt kampften, siegte Cafar nur burch bie Ueberlegenheit ber romischen Rriegskunft über ben Duth ber Bergweiflung, und er ehrte felbst die unglucklichen Reste bes zum Theil aufgeriebenen Bolkes. Cafar folgte bem Laufe feiner Siege an ber Daas abwarts, und griff bie Abuatiten an, welche eben im Begriff gewesen waren ben Nerviern zu Soulfe zu eilen. Sie glaubten sich burch ihre große feste Stadt zu schüßen, welche mahrscheinlich nachmals unter bem Namen Abuaca Tongrorum ober Tungri, bas beutige Tongern in Westen von Mastricht, vorkommt, aber biese ward von ben Romern erstürmt, und auch bies Bolk aum Theil vernichtet 2).

Nur die beiden belgischen Stämme der Morinen und Menapier an den Ruften der Nordsee in Flandern blieben allein von jener großen Berbindung übrig, welche Casars Siege im Jahre 57 zersprengten; benn jene beiden Bolker behaupteten sich noch eine Zeitlang in ihren Waldungen und Sumpfen gegen die Angriffe der Romer. Casar hatte sich nun aber schon dem Deltalande des Rhein genähert, in

<sup>1)</sup> Dewez, histoire générale de la Belgique. Bruxelles 1826. 8. Tome I. p. 136 — 141.

<sup>2)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 111 bis 120,

welchem wir gleich nach feiner Zeit bas Bolk ber Bataver Fennen lernen. Un bem untern Stromlaufe jeboch unmittelbar vor feiner Spaltung traf er ben belgischen Stamm ber offlichen Menapier, welche man von bem gleich= namigen Bolke auf ber Bestseite ber Schelbe wohl unter-Scheiben muß 1). Diefe rheinischen Menabier auf ber einen Seite von ben Romern bebrangt, maren es bamals nicht minder auf ber andern Seite von bem innern Deutschland aus, und bies hangt wieber zusammen mit ber erobernben Musbreitung ber fuevischen hermunduren auf Roften ber eigentlichen Germanen am Mittel-Rhein. Diese Bewegungen auf der Oftseite bes Rhein und die ju gleicher Zeit begin= nenden Unternehmungen bes machtigen beutschen Bolfes ber Trevirer, welche bis babin gwar Bundesgenoffen Cafars gewesen waren, aber mit Diftrauen bie Ausbreitung romischer Berrichaft im Weften bes Rhein faben, maren es, welche nicht nur alle westlichen Uferlandschaften jenes großen Stromes unter die Botmäßigkeit ber Romer brachten, fonbern die romischen Legionen auch zum erstenmale in bas Innere Germaniens einführten. Gine Reihe beutscher Bol-Fernamen wird uns hier von ben Alten querft genannt.

Die brei Stamme ber Ufipier ober Usipeter, ber Kenchterer ober Tenkterer und Ubier, welche bas rechte Ufer bes Rheins von ber Einmundung des Main an abwarts bewohnten, die ersten im Rheingau, die zweiten an ber Lahn und Sieg und die letten bis über die Wipper hinab, sahen alliahrlich ihre Gebiete von den kriegerischen Schaaren der Sueven verwüstet, und wenn diese Feindseligkeiten auch zunächst von den beiden kleinern suevischen Stammen der Landen und Batten (der Langobarden des Ptolemäus in dem Lahngau und Battengau an der obern und mittlern Lahn) ausgingen, so erschien doch die Gesahr von diesem

<sup>1)</sup> herm. Maller, die Marten bes Baterlandes. 1. S. 22 bis 26.

vorgeschobenen Posten der machtigen Hermunduren jenen rheinischen Germanen so bedeutend, daß ein großer Theil jener beiden erstern Bolker der Uspier und Tenchterer sich zur Aussuchung neuer Sitze im Westen des Rheins bewogen sühlte. Nach langem Umherirren kamen sie an der Spitze des rheinischen Deltalandes an, wo sie im Jahre 56 durch List und Gewalt nach Zurückwerfung der Menapier den Rhein überschritten und sich eines Theiles der Sitze ihrer Gegner bemächtigten 1).

Die Tapferkeit biefer beutschen Stamme und befonbers ber Ruhm ihrer trefflichen Reiterei gab ben von Cafar in Gallien besiegten Bolfern neue hoffnungen gur Bieberge= winnung ihrer Freiheit. Auch unterließen jene, von biefen lettern aufgeforbert nicht, fogleich ihre Streifzuge bis in bie Gebiete ber Eburonen und Conbrufen, bamals ber Schutvermandten der Trevirer, auszubehnen. Aber diese Gefahr für bie romische Herrschaft in Gallien führte ben Cafar schnell in bie Rhein-Lande gurud. Da er unabbangige feindliche Stamme nicht am linken Rhein-Ufer bulben gu burfen glaubte, besiegte er nicht ohne Sinterlift biefe ihm offenbar furchtbaren neuen beutschen Ankommlinge in ber Gegend zwischen ber untern Maas und bem Rhein, und warf sie über ben lettern Strom wieder gurud. aber bie beutschen Bolker nicht weitere Berfuche machten, jene Stromlinie, welche bie Grenzmark ber neuen gallischen Eroberungen bilben follte, ju überschreiten, beschloß Cafar bie Germanen fur ihr eigenes Land beforgt zu machen und über ben Rhein zu gehen. Auch bewogen ihn bazu noch einige andere Umftanbe. Denn die Sigambern, welche, bier jum erftenmale genannt, bas Gebiet im Guben ber obern Ruhr bewohnten, nahmen bie fluchtigen Usipier und Tenchterer bei fich auf und unterftutten fie, mahrend zugleich bie Ubier, von ben Sueven bedrangt, als bas erfte ber

<sup>1)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen, I. S. 121 bis 123.

germanischen Wölker sich bem Cafar freiwillig ergaben und feine Gulfe gegen ihre Wiberfacher begehrten. Go uberschritten im Jahre 55 bie romischen Legionen unter Julius Cafar jum erstenmale ben Rhein-Strom auf einer Brude. welche mahrscheinlich in der Gegend von Koln über benfelben geschlagen murbe. Berheerend brach Cafar in bas Land ber Sigambern ein, kehrte aber schon nach achtzehn Tagen wieber gurud, ba er es meber fur rathfam hielt mit ber ges fammten suevischen Macht ber hermunduren sich in einen Rampf einzulaffen, noch auch beren außerfte Borpoften, bie Landen und Batten, die sublichen Grengnachbarn jener Sigambern, mit ihm ju kampfen geneigt maren 1). Julius Cafar aber ift ber Romer, welcher ben gallischen und germanischen Rorben ber alten Belt entbedt unb aufgeschloffen, und welcher an beiben Ufern bes germanischen Stromes bes Rhein die siegreichen Abler ber romischen Legionen aufgepflanzt bat.

Aber wenn auch die Ubier burch ben romischen Schut vor ber Gefahr ber feinblichen Sueven gefichert maren, fo blieb bennoch bie Berbindung ber überrheinischen Ger= manen mit ben Bolfern Belgiens, und biefe fagten neuen Muth zu ihrer Befreiung. 3war mußten fich auch bie beiben nordlichsten belgischen Stamme ber Morinen und Menapier bei Gelegenheit ber heeresfahrt Cafars nach Britan= nien ber romischen Waffengewalt beugen, aber nun traten bie ben Romern lange verbunbeten Trevirer, bie burch ihr weit ausgebehntes Gebiet an ber untern Mosel ein wichtiges Bollwerk fur Germaniens Freiheit bilbeten und burch ihre mohlgeubte Reiterei in großem Unsehn ftanben, als Bertheibiger ber beutschen Freiheit auf, und ihnen schloffen fich außer ben Cburonen auch bie fchon halb erbrudten nordlichen Stamme ber Nervier, Abuatiken und Menapier Selbst mehrere gallische Stamme machten mit ihnen

<sup>1)</sup> Rufahl a. a. D. I. S. 124 bis 130.

gemeinsame Sache, so wie zahlreiche Hulfsschaaren aus bem übertheinischen Germanien ihnen zuströmten. Der trevirsche Fürst Induktiomar und ber Eburonen-Fürst Ambiorix waren die Häupter dieser Berbindung 1). Erst nach langen und schweren Kämpsen gewann Casar die Oberhand und nothigte die Trevirer zur Anerkennung der römischen Obershoheit. Sodann unternahm Casar, um die überrheinischen Germanen zu schrecken und um sie von der Berbindung mit ihren Brüdern auf der Westseite des Rheins abzuhalten, seinen zweiten Zug über diesen Strom im Jahre 53 etwas oberhalb das ersten Uebergangsortes.

Auch diesmal blieb ber romische Kelbherr nur kurze Zeit Denn bie brobenben Nachrichten, welche in Germanien. ihm die befreundeten Ubier von bem Undringen ber furcht= baren Sueven aus Dber Deutschland mittheilten, scheinen ihn balb jur Rudfehr bewogen ju haben. Cafar ließ aber bamals einen Theil ber Rhein=Brude fteben, und legte wie zum Zeichen seiner naben Rudtehr in bas germanische Land an bem gallischen Ufer einige Befestigungswerke an. Noch blieben aber im Beften bes Stromes bie Eburonen unter ihrem unermudlichen Fürsten Umbiorix unter Waffen und ben Romern gefährliche Gegner. Denn erft im Jahre 51 gelang es bem Cafar nach ber Bertreibung bes Ambiorix aus ben Balbschluchten ber Arbennen bie Eburonen ju übermaltigen. Ihr Kurst fand eine Zuflucht jenseit bes Rhein. Das Volk felbst, gegen welches Cafar alle benach= barten Stamme aufbot, benen sich auch Reiterschaaren ber Sigambern jum Plunbern anschloffen, marb größtentheils aufgerieben. Go waren nebst ben gallischen Belgen auch bie belgischen Germanen nach blutigen Rampfen endlich ge= nothigt worden fich ber romischen Oberhoheit zu unterwerfen. Das gesammte linke Rhein=Ufer von bem helvetischen Gebiete an bis jum Deltalande ber Bataver abmarts mar

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen, I. S. 63 bis 65.

burch Julius Cafar die Grengmark bes Romer=Reiches geworben 1).

Seitbem erscheinen nicht blos diese belgischen Germanen, sondern auch viele Schaaren von dem rechten Rhein-User in romischen Kriegsdiensten unter Casars Legionen. Diese Germanen waren es, welche ihm seine wichtigsten Siege ersechten halsen; sie befestigten durch ihre Lapserkeit seine Herrschaft in Gallien und errangen ihm die Weltherr= schaft in dem Kampse bei Pharsalus?). Besonders erscheinen die Bataver als treue und eifrige Bundesgenossen der Römer, ohne daß man genau die Beranlassung wüßte, wie sie mit denselben in Verbindung gekommen sind. Durch Gewalt ist es gewiß nicht geschehen 3). Auch Octavianus Augustus hat durch diese germanischen Soldner sich die Weltherrschaft errungen, und fortan blieben die aus Germanen bestehenden prätorischen Sohorten zu Rom die eigentliche Stütze des Thrones der römischen Imperatoren 1).

Die belgischen Germanen wurden unter bes Augustus Herrschaft durch seinen Schwiegersohn Bipsanius Agrippa immer mehr in das romische Interesse gezogen und an die romische Oberhoheit gewöhnt. Agrippa war der zweite romische Feldberr, welcher im Jahre 36 den Rhein übersschritt, als er die Ubier, welche unablässig sowohl von den Sueven als auch von ihren nächsten Nachbarn im Osten, den Sigambern, den heftigen Feinden der Romer, bedrängt wurden, auf das linke Stromuser versetze, wo sie fortan in der Gegend von Koln, der alten Colonia Ubiorum, die Wächter des römischen Galliens am Rhein gegen die Gers

<sup>1)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 131 bis 151.

<sup>2)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 69. Mannert, Germanien, S. 38.

<sup>3)</sup> van Rampen, Geschichte ber Rieberlande, hamburg 1831. 8, Th. I. S. 14. 22.

<sup>4)</sup> Mannert, Germanien. S. 59.

manen wurden. 3hr altes heimathsland auf ber Offfeite bes Rluffes murbe barauf von ben Cenkterern befest 1). Aber wie wenig man baran benten burfte bie überrheinischen Germanen eben fo zu behandeln wie bie belgischen, zeigte bie beruchtigte clades Lolliana im Jahre 16, ale bie von bem rdmischen Statthalter Dr. Lollius gereizten Sigambern, Usipier und Tenkterer verheerend in bas belgische Gallien Dies veranlaßte ben Augustus felbst nach einbrachen. Gallien zu geben, um jene fo michtige Grengproving bes Reiches zu organistren, und um bie Rhein=Barriere in einen festen und sichern Buftand ju bringen. Seitbem murben auch die Namen von Ober= und Nieber=Germa= nien zur Bezeichnung ber auf bem linken Stromufer von beutschen Stammen bewohnten Gebiete üblich, die jedoch ju bem vierten haupttheile ber gallischen Proving ober zu Gallia Belgica gehörten 3).

Die Wichtigkeit jener Barriere bes Romer=Reiches gegen bie Welt ber beutschen Bolker in bem eigentlichen ober Groff-Germanien erhellt aber aus bem Umftanbe, baf fich nun auf bes Augustus Geheiß an acht Legionen am Mbein lagerten, von benen bie eine Salfte ihre Standquar= tiere von Maing (Moguntiacum) an abwarts bis gur Mosel hatte, mahrend bie andere Salfte ihre Sauptstuß= puntte au Roln (Colonia Ubiorum) und bei Santen au Caftra Betera fand und mit fleinern Abtheilungen bie Stromufer im Deltalande schutte. Diefe fogenannten ger= manischen Legionen schirmten alfo nur bas eigentlich belgische Land, wo ber Rhein am wenigsten eine feste Naturgrenze zwischen ben ihm oftwarts und westwarts angelagerten Gebieten bilbet. Dagegen blubeten am obern Rhein mehr friedliche Unfiedlungen auf. Go in bem belvetischen Lande bie Stadt Binbifch (Vindonissa) an ber untern

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 70.

<sup>2)</sup> Mannert, alte Geographie, II. 1. S. 206.

Nar, und an dem Rhein selbst hatte Augustus in dem Gesbiete der Rauracher die Kolonialstadt Augusta Raurascorum, bald eine blühende Prachtstadt etwas oberhald des heutigen Basel, anlegen lassen!). Weiter abwärts erhoben sich allmählig die Städte der Nemeten Straßburg (Argentoratum) und Speier (Civitas Nemetum) und die Stadt der Vangionen Worms (Civitas Vangionum). Es standen aber am obern Rhein von Mainz an die zum helvetischen Lande ursprünglich keine römischen Truppen, und die dort wohnenden deutschen Volken Markomannen am Schwarzwalde und an der obern Donau in keiner weitern Verdindung gesstanden zu haben und der römischen Herrschaft treu ergeben geblieben zu sein 2).

## 4) Die Groberung ber Alpenlander durch die Romer und die Erweiterung der Reichsgrenze bis zur obern Donau.

Jur Behauptung ber Erwerbungen am Rhein war aber für die Römer auch die Besitznahme ber Alpenlandsschaften nach der obern Donau hin unumgänglich nothswendig, und dazu kam nicht minder die Sicherheit Italiens in Betracht, welches letztere ohne die Beherrschung der Alpenpasse, die bei dem eigenthümlichen Bau des Alpengebirges von der italischen Seite aus eben so schwer zu ersteigen sind, wie sie von der deutschen Seite aus ungemein zugänglich sind, nicht ohne stete Gesahr vor den Einbrüchen nordischer Volker behauptet werden konnte. Dennoch hatten

<sup>1)</sup> J. v. Maller, Geschichte ber schweizerischen Sibgenoffenschaft. I. S. 50. 55. Mannert, alte Geographie. II. 1. S. 235.

<sup>2)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 156 bis 163. Mannert, Germanien. S. 105. 107.

bie Romer bei allen ihren Kampfen mit ben Boltern ber nordischen Welt biese alpinischen Gebiete von ben Quellen bes Rheins ostwarts fort bis zur untern Donau hin bisher immer unbeachtet lassen mulssen, und wurden erst burch bie Raubeinfälle der streitbaren Alpenvoller in die fruchtbaren italischen Gesilbe auf jene Gebiete hingewiesen 1).

Nach bem ganglichen Sturze ber boiischen Macht burch bie Markomannen bes Ariovift verschwindet allmählig auf ben Tafelflachen bes obern Donau=Landes am Nord= faume ber Alpen, wo jene suevischen Kriegsschaaren umberschwarmten, bas alte gallifche Element, beffen Undenken sich jedoch baselbst noch bis in die spätere Zeit in vielen Stadte= und Alugnamen erhalten hat 2). Wichen nun auch fpater bie beutschen Schaaren bei bem Vorbringen ber Romer uber bie Alpen aus jenen Gebieten wieber gurud, fo ent= behrten jene fogenannten Ginoben im fublichen Deutsch= land boch niemals einer farken Bevolkerung. Es konnte fich aber ber Rame einer bojifchen Ginobe bier um fo mehr behaupten, als er sich vermuthlich besonders an die un= fruchtbaren Landstriche bes sogenannten Donau=Moofes an ber obern Donau und um ben Lech anschloff. Doch tritt eine solche bojische Eindbe auch auf ber Oftseite ber Alpen an ber mittlern Donau hervor, feitbem bie bort haufenben Bojen, welche nach ihrer Vertreibung aus Italien bei ihren tauriskischen Stammgenoffen eine Buflucht gefunden hatten, burch ungludliche Rampfe mit ben Storbisten und Geten in dem ungarischen Alachlande entweder aufgerieben ober nach Westen in die Alpen gurudgebrangt maren 3).

Seitbem bie Romer mehr ihre Aufmerksamkeit auf bas Alpengebirge richteten, lernten fie bort an funfgig kleine

<sup>1)</sup> Luben, Geschichte bes beutschen Bolfes. I. S. 161.

<sup>2)</sup> Buchner, Geschichte von Baiern. Regensburg 1820. 8. 26. 1. S. 25. 26.

<sup>3)</sup> Mannert, Germanien. S. 474 bis 487.

Bblkerschaften in ben verschiebenen Alpengauen kennen 1). Schon Cafar hatte bei feinen Rriegszugen nach Gallien, abgefeben von feinen Rampfen mit ben Bolfern in ben Beft= Alpen, welche theils gallischen theils ligurischen Ursprungs maren, die brei kleinen Alpenvolker ber Nantuaten, Beragrer und Sebunen in bem obern Rhone-Thal in bem heutigen Wallis befriegt, als er sich die Alpenstraffe über ben großen St. Bernhard eröffnete, und am St. Gottbard in bem Quellgebiet bes Rhein lernte er bas Bolf ber Lepontier fennen, beren Ramen fich noch jest am obern Teffino in bem Leventiner=Thal erhalten hat. Auch in bie öftlichen Alpen, in bas heutige Rarnthen, foll Cafar eingebrungen fein; es follen bas Gail-Thal als bas Julifche That fo wie die Julischen Alpen in Rrain nach ihm ben Namen führen, und bamals foll von ihm am Aufe ber karnischen Alpen die Pflanzstadt Forum Julium angelegt worben fein 2). Sicher ift es wenigstens, bag er mit einem norischen Fürften in Berbindung ftand, ber ihn in feinem Rriege gegen Dompejus mit Reiterei unterflutte.

Aber schon seit alterer Zeit unterhielten die Romer mit ben Bewohnern der Ost-Alpen einen Berkehr, und es ersscheinen dieselben unter dem allgemeinen Namen der Caus risker d. h. Bergbewohner .). Der Eisenreichthum der steierschen Alpen und der Handelsverkehr mit diesem Probukte bewirkte eine solche Berbindung zwischen beiden Bolzkern, und seit der Anlegung der Kolonie Aquileja, des Hauptbollwerkes der römischen Macht im nordöstlichen Italien am Anfange des zweiten Jahrhunderts vor unserer Zeitz

<sup>1)</sup> Barth, Deutschlands Urgeschichte. I. S. 425 bis 434.

<sup>2)</sup> Muchar, das alt-celtische Noricum, in der fielermärkischen Zeitschrift. Grät 1822, 8 Th. II. heft 1. S. 40 bis 42. Muchar, das römische Noricum. Grät 1825, 8. Th. I. S. 250, Barth a. g. D. I. S 357.

<sup>3)</sup> Mannert, Die altefte Gefchichte Bajvariens. G. 4.

rechnung nahm ber Berkehr zwischen ihnen immer mehr zu 1). Der handelsort Noreja, vermuthlich am Subabshange ber steierschen Alpen gelegen, ließ auch ben bestimmten Bolksnamen ber Noriker für die bortigen tauriskischen Stämme hervortreten 2). Die Noriker gehören aber, soweit man aus den von ihnen erhaltenen sprachlichen Elementen erkennen kann, dem gallischen Bolksstamme an 3).

Erst die Zeit der Herrschaft des Octavianus Augustus in der romischen Welt brachte auch die Entscheidung über das Schickal der Alpenvölker in den zu dem spätern Deutsch-land gehörigen Central= und Ostalpen. Die Unterjochung der illyrisch=pannonischen Bölker in den südöstlichen Alpen am Abria-Weere noch in der Zeit der Triumviral-Herrschaft in den Jahren 35 und 34 eröffnete die Reihe der Kämpse der Kömer gegen jene kriegerischen Bergvölker in der großen Grenzbarriere Italiens gegen den Norden, und dies bahnte den römischen Wassen den Webiet der Stordisken, deren Macht zur Sicherung der illyrischen Provinzen der Römer gleichfalls gebrochen werden mußte 4).

Etwas spåter als Augustus die Alleinherrschaft gewonsnen hatte, wurden auch die Centralalpen in dem heutigen Graudunden, Tyrol und Salzdurg oder von den Rheinquellen am St. Gotthard bis zum Groß-Glockner und bis zum Quellgediet der Drau entbeckt und erobert. Dort war aber das Gebiet der rhatischen Stämme, deren Ueberreste sich in den Romanen von Hohenrhätien noch bis jetzt erhalten haben und schon im Mittelalter auf die Alpengaue am obern Rhein und obern Inn beschränkt seitdem das Grenzvolk Deutschlands gegen Italien bildeten. Man hat zwar in

<sup>1)</sup> Muchar, bas alt-celtische Roricum, in der fleiermarkischen Zeitschrift. Grat 1821 8. Th. I. Heft 3. S 18 bis 27 und 60.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 487 bis 491.

<sup>3)</sup> Duncker, origines Germ. I. p. 63 - 65.

<sup>4)</sup> Barth, Deutschlands Urgeschichte, I. S. 410 bis 420.

Diesen Rhatiern Stammgenossen ber italischen Urvolker, pornehmlich ber Etrusker, zu erkennen geglaubt 1), boch ift es bei weitem mahrscheinlicher, wie sich aus ben Ueberreften ber rhatischen Namen ergiebt, bag bie Alten unter bem Namen ber Rhatter die in den Centralalpen ausammenwohnenden gallischen und ligurischen Stamme umfagt haben. wahrend bie mit ihnen immer in Berbindung genannten Bindeliker, beren altefte Sige fich an ben Morbgehangen ber Alpen befanden, blos bem gallischen Stamme anges horen 2). Go viele Thaler jene Apengebiete enthalten, eben so viele ftreitbare Bolfer ber Rhatier nennen und bie Alten. und von vielen berfelben wie von den Camunen, Tridentinen. Triumpilinen, Benoften, Breunen und andern hat fich bas Andenken noch jetzt in den Namen der bortigen Alpengaue erhalten 3). Bon zwei Seiten wurden jene Bolker burch bes Augustus Stieffshne Drusus und Tiberius angegriffen. Denn mabrend Drusus bas Etsch=Thal aufwarts in Inrol einbrang, wohin vor ihm noch fein romisches Beer gefom= men war, brach Tiberius vom Ober=Rhein, von Selvetien aus, in biese Alpenlander ein. So erfolate burch ben lettern bie erfte Entbedung bes Bobenfees, auf welchem er mit ben Stammen ber Binbeliker zu kampfen hatte. nach ben gewaltigften Unftrengungen gelang es ben überle= genen Romer-heeren, welche fich am Nordfuße ber Alpen vereinigten, jene tapfern Alpenvolker, die jum Theil aufges rieben murben, an unteriochen 4).

<sup>1)</sup> J. v. Muller, Geschichte der schweizerischen Sidgenossenschaft. I. S. 42. Niebuhr, rhmische Geschichte. 1812. Th. L. S. 70. Otfr. Muller, die Strusker. Breslau 1829. 8. Th. I. S. 162.

<sup>2)</sup> Duncker, origines Germ. I. p. 67 - 74.

<sup>3)</sup> Barth, Deutschlande Urgeschichte. I. S. 425 bis 435.

<sup>4)</sup> J. v hormanr, Geschichte ber gefürsten Graffchaft Tyrol. Tubingen 1806. 8. Th. 1. Mannert, Germanien. S. 503 bis 526.

So enbete im Jahre 15 vor Chr. Geb. die Freiheit Die Unterjochung ber Rorifer fcblog fich iener Bolfer. unmittelbar an die Bezwingung ber rhatisch = vinbelicischen Bolfer an 1), und bie Bernichtung ber Storbieten im Ruden ber illprischen Alpenvölker burch Tiberius sicherte bie romischen Eroberungen in ben öftlichen Alben 2). ganze Gebirgesinstem ber Alpen von ber untern Rhone bis gur mittlern Donau und bis jum Abria-Meere mar fo ber romischen herrschaft unterthan geworben. Durch bie Ge= minnung ber Lanbschaften von Rhatien, Binbelicien und Moricum, hatte bas Romer=Reich die obere Donau erreicht, und zur Sicherung biefer Eroberungen warb bort in ber Nahe ber Donau am untern Lech bie romische Kolonie und Prachtstadt Augusta Binbelicorum angelegt, welche uns ter bem Namen Augsburg burch alle Zeiten ber beutschen Geschichte einer ber hauptpunkte Gub-Deutschlands geblieben Doch fallt die Einrichtung jener Gebiete von ben Rhein= Quellen am St. Gotthard im Weften bis jum Oftabfall ber Alpen in Ungarn zu ben beiben romischen Provinzen Rhatien nebft Binbelicien und Roricum, benen fich fpater bas von ben illprischen Bannoniern bevolkerte Pan= nonien an ber mittlern Donau in ber oberungarischen Ebene anschloß, nebst ber Anlegung von gablreichen Rolonien und Municipien erft in die Zeit ber nachften Nachfolger bes Augustus, als bas Vertheibigungssystem ber Romer an ber mittlern Donau auf ber Oftseite bes Rahlenberges ben fuevischen Markomannen gegenüber seinen Anfang nahm .).

Bu ihrem eigenen Nachtheil hatten aber bie Romer bie Selbstftanbigkeit ber kleinen Alpenvolker vernichtet und fie

<sup>1)</sup> Muchar, bas alt-celtische Noricum a. a. D. Th. II. Heft 1. S. 70 bis 80.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 492 bis 498.

<sup>3)</sup> Mannert, die altefte Geschichte Bajoariens. Seite 23. Muchar, das romische Noricum. I. S. 157 bis 169.

zum Theil ausgerottet. Denn wenn auch bas Vorrücken ber römischen Reichsgrenze bis zur obern Donau hin die früher dort vorhandenen suevischen Kriegsschaaren veranlaßte über den Strom nach Norden zurückzuweichen, und Italien also vorläusig gegen alle Angriffe von Norden her mehr gessichert erschien, so sehlten doch nun die eigentlichen Wächter jener Alpenpforten, und bei dem Sinken der Römersherschaft seit der Zeit des zweiten und dritten Jahrhundertskonnten dann die Barbaren ohne Mühe durch sie nach Italien hindurchdringen. Das zeigte sich gleich in der Zeit der Markomannen-Kriege unter dem Kaiser Marcus Aurelius und später in der Zeit der gothischen Wanderungen.

### 5) Die Eroberungskriege des Drufus in Germanien und ihre Folgen.

Die Beschränkung bes germanischen kanbes burch bie Eroberungen ber Romer auf ber Beft= und Gubfeite beffels ben und die Aufstellung einer ansehnlichen Kriegsmacht an ben Ufern bes Rhein und ber Donau mußte nothwendig auf den Zustand ber beutschen Bolker im germanischen Stammlande gurudwirken, indem baburch bie bisher bei ibnen üblichen Pforten gur Ableitung ihrer Lebervolferung verschlossen murben, ba weber bie rheinischen Nieder-Germanen ihre kriegsluftige Jugend nach Gallien bin aussenben konnten, noch auch die Rriegsgenoffenschaften ber Sueven in Ober = Deutschland Raum ju ihrer Ausbreitung fanden. Und troß jener Beengung bes Gebiets ber germanischen Bolfer murben noch in ber Zeit bes Augustus mehrere groß= artige Berfuche ber Romer unternommen, um auch Groß= Bermanien ber romischen Dberhoheit ju unterwerfen und ben Nieber = Rhein innerhalb ber Reichsgrenzen ju verlegen.

Sei es nun daß des Augustus Politik schon, seit der Gewinnung der Stromufer des Rhein und ber Danau den

Srundfat festhielt, die Grenzen des Romer=Reiches nicht mehr über diese von der Ratur gezogenen Linien hinaus zu erweitern, oder daß er erst durch die unglücklichen Erfolge im Kampfe mit der nordisch=germanischen Bölkerwelt dazu geführt wurde: so erkannte doch der große Feldherr Drusus, daß die abendländischen Provinzen des römischen Reiches von dem Nieder=Rhein aus am meisten den seindlichen Ansgriffen blosgestellt seien, daß zur Sicherung Roms hier neue Borwette auf dem rechten Stromuser errichtet werden müßten, und daß das eigentliche Germanien dis zur Elbe hin in ein römisches Vorland umgewandelt werden müßte. So begann nun durch die Römer ein Kampf gegen die germanische Welt, welcher erst nach einem halben Jahrztausend mit der Begründung germanischer Reiche auf den Trümmern des römischen Weltreiches endete.

Drusus sührte aber seine berühmten germanischen Kriege nicht blos wie Casar mit germanischen Soldnern sondern mit ganzen Bolkern, die er in das römische Interesse zog, und darunter waren für ihn die Bataver und die Friesen durch ihre geographische Lage die wichtigken. In vier Feldzähgen durchzog der Besteger der Apenvölker vom Jahre 12 dis 9 vor unserer Zeitrechnung ganz Germanien vom Rhein dis zur Elbe, und wurde so der eigentliche Entdecker aller der beutschen Bolkerschaften, aus welchen nachmals die Vereine der Franken und Sachsen hervorgegangen sind.

Nachbem Drufus junachst die beiden Stamme ber Sigambern und Usipier, welche zur Unterstützung der unruhigen Gallier den Rhein zu überschreiten suchten, zurückzgeschlagen und in ihrem eigenen Lande heimzesucht hatte, verband er den Rhein mit der Psel (Saale) durch einen Kanal, die berühmte fossa Drusiana, und beschiffte als der erste Romer mit einer Flotte die Junder-See und die Nordsee, von wo er in die Ems einlenkte, die auch durch ihn zuerst entbeckt ward. Die beiden machtigen Bolker der Friesen und Chauken an den Gestaden der Rordsee zu

beiben Seiten ber Eme, jene im Weften, biefe im Dien bis gur Elbe bin, erscheinen fortan als Bunbesgenoffen ber Romer. Die Brutterer aber an der obern Ems, welche bem Drufus auf biefem Strom hinab in bas Gebiet ber Umfivarier entgegenruckten, wurden in einem Schiffstreffen besiegt, und muffen in Folge besselben bas freundschaftliche Berhaltniff mit ben Romern wieder erneuert haben, in welchem fie fchon feit Cafare Beit mit benfelben geftanben gu haben scheinen 1). Die Anlegung eines Ruftelles an bem linken Ufer ber Ems, welches unter bem Namen Amifia erscheint, beurkundete bie weitern Ptane bes romischen Relbherrn 2).

Den germanischen Bolfern entging bie sie bebrobende Gefahr feineswegs, und baher brachten die Gigambern nach bem Rudguge ber Romer ohne Dube eine Berbinbung ber theinischen Germanen zu Stande, an welcher auch bie machtigen Cherusten auf ber Offfeite ber Befer an bem Barg Untheil nahmen. Gelbft bie Chatten fuchte man mit Gewalt jum Beitritte ju biefer Verbindung jus bewegen. Daber eröffnete Drufus feinen ameiten Relbang im Sabre 11 von einer anbern Seite her. Denn wahrend bie Sigambern mit aller Dacht in bas Gebiet ber Chatten einfielen, brang Drufus, von Betera Caftra aus ben Rhein überfchreitenb, an ber Lippe aufwarts mitten in Weftfalen ein, burchzog bas Land ber Brutterer und Gigambern, und brang ohne Biberftand bis zur Wefer, vermutblich etwas unterhalb ber Bereinigung ihrer beiben Dwelkftebme, vor und bebrobte bie-Chernofen. 3mar nothigte ibn die nicht unbedentenbe Macht. ber perbundeten Stamme, die bei bem Orte Arbalo an ben Duellen ber Ruhr noch die Ueberlegenheit ber romischen Rriegskunft tennen lernten, balb zum Ruckzuge, aber auch

<sup>1) 2.</sup> v. Lebebur, das Land und Bolt ber Brutteren. ы 186.

<sup>2)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. G. 79. 80.

bier ließ er ale Stutymntt au fernern Unternehmungen ein an ber obern Lippe bei ber Aufnahme ber Liefe erbautes Raftell Alifo gurud, welches auf ber Grengmart ber rheinischen Germanen gegen bie oftwarts zum cheruskischen Bunbe gehörigen beutschen Stamme, an ber mittlern Befer, gelegen feine militairische Wichtigkeit bei allen folgenden romischen Rriegen im Innern Germaniens behauptet hat 1). Dieses Werk bes Drusus und bie ju gleicher Zeit von ibm vorgenommene. Errichtung von Kestungswerken auf bem Launus in bem Gebiete ber Chatten bewog nun bies Bolt fich an bas Bunbnig ihrer norblichen Stammgenoffen: anguschließen. Deshalb unternahm Drusus seine beiben folgenben Relbzüge zunachst gegen bie ftreitbaren Chatten, und hielt es fur nothwendig auch ben gefürchteten Gueven, ben bfflichen Grenznachbarn berfelben, die Ueberlegenheit ber romischen Waffen zu zeigen, um sie von einer Berbindung mit ben übrigen Germanen abzuhalten. Go begann im Jahre 9 ber merkmarbige Kriegszug, welcher bie romischen Legionen auf ber großen Seerftrage mitten burch Germanien, wie sie noch jett von Mainz nach Magbeburg führt, bis an die Ufer bes Stromes brachte, welcher ftets ben alten Hassischen Boden Deutschlands von den jungern beutschen Landern gesondert hat. Unter blutigen Rampfen durchschrit= ten die Legionen das Land der Chatten, bahnten fich über bie Weser (die öftliche Weser ober Berra) und über ben hercynischen Wald einen Beg burch das Gebiet ber suepischen Bermunburen, und burchagen bie Gaue ber Cherusten an ben fublichen und offlichen Gehangen bes Sarg-Bebirges. Un ben Ufern ber Elbe (ungefahr in ber Gegenb von

<sup>1)</sup> Lebebur, das Land und Balt der Brutterer. S. 290 bis 305. Bekanntlich ift früher über die Lage von Aliso immer viel Streit gewesen, da es bald in dem Quellgebiet der Lippe, bald gang in der Nade des Rhein gesucht warder, vergl. Grupen, origines Germaniae oder das diteste Deutschland unter den Romern, Franken und Sachsen. Lemgo 1764. 4. Th. 1. S. 77 bis 98.

Magbeburg), bem Gebiet der machtigen Kriegsgenoffensschaften der suevischen Semnonen und Langobarden gegenüber, pflanzte Drusus sein Siegeszeichen über die Unsterschung der Bölker Germaniens auf. Den Zweck seines Feldzuges hatte er erreicht und, mehr vollbracht, als zu erswarten war. Aber schnelle Rücksehr war nothwendig, und ein Sturz mit dem Pferde machte dem Leben dieses jungen Helden auf dem Wege nach Woguntiacum nur zu schnell ein Ende 1).

Indessen bes Drusus gewaltsame Eroberungsplane maren ber Freiheit ber germanischen Bolker weniger gefährlich als Die verschlagene Politif bes Tiberius, ber gur Bollenbung bes einmal begonnenen Bertes von feinem Stiefvater fogleich an ben Rhein gefandt wurde. Die burch bie romischen Baffen geschreckten beutschen Bolker bis jur Befer murben leicht in Abhangigkeit gebracht, die allein widerstrebenden Sigambern murben burch Lift und Gemalt unterworfen. und an 40,000 Deutsche, meistens Sigambern und Sueven aus bem Lahngau und Battengau, nach Gallien verpflanzt, mo sie amischen ber untern Maas und bem Rhein als romische Unterthanen ihre Wohnsite erhielten und spater einen Sauptbestandtheil der falischen Franken bilbeten. Dan bat fie wohl mit Unrecht fur bie bort genannten Gugernen gehalten 2), ba lettere mehr mahrscheinlich nur einen Theil ber schon in fruberer Zeit bafelbst ansässigen Menapier fein mochten 3).

Bergeblich waren die Versuche ber rheinischen Germanen sich der romischen Herrschaft zu entledigen. Tiberius unterwarf, nachdem er aufs neue den Oberbefehl über die germanischen Legionen übernommen hatte, in den ersten Jahren unserer Zeitrethnung die batavischen Kaninefaten in dem

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 176 bis 189.

<sup>2)</sup> Barth, Deutschlands Urgeschichte. 1. G. 466.

<sup>3)</sup> Luben, Geschichte bes beutschen Bolles. I. S. 196. 197.

nowwestlichen Theile bes rheinischen Deltalandes, zwang alle beutschen Stamme auf der Ostseite des Rhein zur Anerkennung der römischen Oberhoheit, und wußte sogar die Cherus-ken in ein Bundniß mit den Römern zu ziehen. Bis zur Weser hin erhoben sich römische Standlager, und überall wurden daselbst auf den in militairischer Beziehung wichtigsten Punkten und auf den Grenzmarken der einzelnen deutschen Wölker Besestigungslinien zur Sicherung der römischen Herrschaft angelegt. Ja Tiberius brachte auf einem kühnen Kriegszuge durch die nördlichsten Gaue Germaniens auch die Chauken wieder in ein Bundesverhältniß mit Rom, und brang, während seine Flotte die Nordsee beschisste und in die Elbe einlief, mit den Legionen dis zum untern Laufe dieses Stromes vor, wo nur die seindliche Stellung der furchtbaren Langobarden seinem Siegeszuge eine Schranke setze 1).

So mar gang Rieber=Deutschland bis gur Elbe und bis zu ben ganbern ber Sueven bin romifch geworben. Die Barriere aber am Rhein-Strom, ber limes Rhenanus, war burch zahlreiche Befestigungswerke gesichert. Drufus hatte am Rhein eine Reihe von funfzig Raftellen angelegt, welche fich von Moguntiacum, bem Saupt= waffenplat ber Romer an biefem Strome in bem obern Germanien, an bemfelben binab bis zum batavischen Deltalande hin erftreckten, und die jum Theil die Grundlage ber fpåtern beutschen Rhein = Stabte murben. Durch Rriege= Klottillen ftanden bie in ihnen gelagerten Legionen mit ein= ander in Berbindung, und die Berghohen bes Caunus in ber Nahe von Mainz bilbeten mit ben bort angelegten Bollwerken, an welche sich nachmals die große Bertheidigungs= linie burch bas gange fubmeftliche Groß=Germanien anschloff. einen Zwinger fur die Erhaltung ber romischen herrschaft in bem Stammlande ber Germanen 2). Go schien bes

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 190 bis 199.

<sup>2)</sup> Euben, Geschichte bes beutschen Bolfes. 1. G. 188, 189.

Drusus Absicht erreicht und sein Berk vollendet. Auch fällt in diese Zeit der merkwärdige Zug des Domitius Ahenobars bus (des Großvaters des nachmaligen Kaisers Nero) auf Beranlassung der Bewegungen der suevischen Bolker an der obern Donau von hier aus mitten durch Germanien dis zur Elbe, die er nur in derselben Gegend, die wohin Drusus vordrang, erreicht haben kann. Dadurch tritt nun zum erstenmale der Name der Hermunduren in der Geschichte hervor. Os wie aber Domitius nur mit Hulfe dieses Volkes seinen Zug ausgeführt haben kann, so erscheint dasselbe auch in späterer Zeit immer in einem freundschafts lichen Verhältnisse mit den Kömern an der obern Donau.

#### 6) Die Freiheitstämpfe ber Germanen unter Armin und Marbod und die Groberungszüge bes Germanicus.

Alle jene weitschichtigen Eroberungsplane ber Romer wurden jedoch bald vereitelt durch zwei merkwurdige Unternehmungen, welche von verschiedenen Seiten ausgehend und auf verschiedene Art ausgeführt die Wiederherstellung der Freiheit der germanischen Volker bezweckten, und welche und wieder genauer in die Kenntniss des germanischen Landes und seiner Bewohner einführen. Die eine Unternehmung war im südöstlichen Deutschland und ging von den suevischen Volkern aus, die andere war im nordwestelichen Deutschland und den germanischen Stammpolkern vollbracht.

Denn in Ober-Deutschland an ber mittlern Donau zeigt sich um die Zeit bes Anfanges unserer Zeitrechnung ber eigensthumliche Bersuch zur Begrundung eines großen suevischen

<sup>1)</sup> Roth, hermann und Marbod. Stuttgart 1817. 8. S. 67.

<sup>2)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 263. 264.

Reiches unter Marbob aus einem fürstlichen Geschlechte ber Markomannen. Um die Zeit als die romischen Legionen über die Barriere bes Alpengebirges bis zu ben Tafelflachen an feinem Nordsaume vordrangen, verbreiteten sich bie Rriege= schaaren ber suevischen Markomannen, welche noch feit früher an ber obern Donau und am Schwarzwalbe ihre Site hatten, als bas herrschende Bolk über jene Gebiete, mußten aber bei bem Streben ber Romer die Stromlinie ber Donau als Grenamark ihrer neuen Eroberungen zu erreichen, nothwendig mit biefen in einen Rampf gerathen, ber fur sie um fo gefährlicher ju werben brobete, als fie von ber rheinischen Seite Germaniens aus jugleich im Ruden angegriffen merben konnten. Da trat ber junge Kurst Marbod, welcher in ber Welthauptstadt felbst in romischer Rriegekunft und Politik fich wohl ausgebilbet hatte, an bie Spite feiner Stammaes noffen, und mandte fich, fure erfte andere Plane verfolgend als einen Rampf mit Rom, mit ihnen um bie Zeit ber Eroberungefriege bes Drusus in Nieder = Deutschland ober ums Jahr 9 vor unferer Zeitrechnung nach bem ehemaligen Lande ber Bojen im hercynischen Balbe, beffen Lage einen fichern und festen Sit fur die neu zu begrundende herrschaft gewährte 1). Sier in Bojobemum bilbete fich burch Marbods Staatskunft und Baffengewalt ein groffer Berein fuevischer Bolfer, ber fich von ber mittlern Donau bis gur untern Elbe und oftwarts bis gur Weichsel bin erftreckt ju haben scheint, und ein machtiges Bollwerk gegen alle weitern Unternehmungen ber Romer in bas Innere von Dber=Deutschland abgab 2).

Dieses suevische Reich Marbods umfaßte außer ben eigentlichen Markomannen bie Quaben an ihrer Offseite an ber March, bas beruhmte und eble Bolk ber Semnonen an ber mittlern Elbe und bie ftreitbaren Langobarben an

<sup>1)</sup> Duncker, origines Germ. I. p. 126 - I28.

<sup>2)</sup> Rufahl, Gefcichte ber Deutschen. I. G. 253 bis 258.

ber untern Elbe ober bie altesten hauptstamme ber Sueven, Die hier zuerst in ber Geschichte hervortreten. Mit feinen auf romische Beife geordneten und geubten Rriegsschaaren Scheint er große Eroberungen in bem Gebiete ber nordoft= lichen germanischen Bolfer gemacht zu haben, und ba Iernen wir wieder eine Reihe von Bolfernamen fennen, welche nach den Deutungen der Neuern später auf dem Schauplat ber Geschichte eine große Rolle gespielt haben. Denn in ben von ben Alten und überlieferten Namen ber Bolferschaften, welche sich Marbod unterworfen haben soll, und welche in ber That mehr ein farmatisches als ein germanisches Gepräge tragen 1), hat man die ausgebreites ten beutschen Stamme ber Engier an ber obern und mitt-Iern Ober und ber Gothen und Burgundionen an ber Warthe und Weichsel wieder zu erkennen geglaubt.

Der Mittelpunkt biefer suevischen Macht und bie Refibent bes suevischen Konigs mar ber Ort Marobobuum in bem alten Bojenheim in ber Nahe ber heutigen Stadt Budweis im fublichen Bohmen an ber Molbau, mit einem festen Schlosse verfeben, welches die Schatze bes neuen Herrschers bewahrte. Die Stadt selbst ward bald ein bluben= ber handelsort, wo fich romische Runftler und Raufleute niederließen und ihren Verkehr weithin burch die germanischen Lanbschaften bis zu ben baltischen Gestaben ausbehnten. Es war bies ber erfte Berfuch zur Begrundung einer politischen Ginheit auf bem beutschen Boben. war auch nur die Errichtung eines Reiches, nicht die Errichtung eines freien Bolferbundes. Es follte ein Reich nach Art beffen ber romischen Imperatoren fein, und bem miberftrebte ber Beift und bas Leben ber germanischen Bolfer. Das ift auch ber Grund seines balbigen Unterganges 2).

<sup>1)</sup> Luben, Geschichte bes beutschen Boltes. I. S. 214, 215 und 475

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 85. 86.

Diese furchtbare suevische Macht mar jedoch ber romischen Politik keineswegs gleichgultig, und mahrend bas rheinische Nieber=Deutschland unter ber Bermaltung bes tuchtigen und gewandten Statthalters Sentius Saturninus gang beruhigt und ber romischen herrschaft gewonnen erschien, durfte nach ber Meinung bes Augustus biefe Berbindung suevischer Stamme in Dber=Deutschland weber ber Macht Roms Troß bieten, noch auch ben rheinischen Germanen bei feind= lichen Unternehmungen gegen Rom jum Ruckhalt bienen. Darum follte Tiberius auch bier auf ben Befehl feines Stiefvaters Roms herrschermacht geltend machen 1). neun Legionen sammelten sich im Jahre 6 nach Chr. Geb. in Noricum und Pannonien an ben Ufern ber Donau. neu angelegte Grengfeftung, ber große Baffenplag Carnun= tum an ber Donau, etwas oberhalb ber Ginmundung ber March in dieselbe, ward jum Stutpunkt ber Bewegungen ber gegen Norden vorbringenden romischen Kriegsmacht un= ter Liberius bestimmt, mahrend jugleich Sentius Saturninus mit brei Legionen vom Mittel-Rhein her burch bas Land ber Chatten fich einen Weg bahnte, um fich mit ben illnrischen Truppen zu vereinigen. Jest mußte auch bas suevische Dber-Deutschland unter romische Gerrschaft fallen, wenn nicht in bemfelben Augenblick ber große Aufftand ber illnrifch = pannonischen Bolfer an bem Abria=Deere und an ben karnischen Alpen ausgebrochen mare und ben Tiberius jum Rudzuge nothigte. In Rom felbst fürchtete man bei ber Bereinigung ber suevischen und illyrischen Bolker bie Wiederkehr ber eimbrischen Schreden. Aber Marbod bachte nur auf feinen augenblicklichen Bortheil, er nahm einen Frieden an, ben ihm die Romer gern gemahrten 2). Freiheit ber Germanen mar feinen eigenen Interessen unter-

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 111. 112.

<sup>2)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen. 1. S. 259 bis 266.

geordnet, sie foute nur ein Mittel für seine besondere Herrs schaft sein, und darum brach auch diese bald zusammen.

Denn als nach breisährigem blutigen Rampfe Rom über bas wiederbezwungene Illyrien und Pannonien feine Siegesfeste feierte, erscholl die Schreckensnachricht vom Nie-Das rheinische Germanien hatte fich ber romischen herrschaft entledigt, und biese Reaktion gegen Roms Herrschaft schließt uns wieder mehrere wichtige Lokalitaten bes klassischen Bobens von Germanien auf. Daburch bag es ber romischen Politik gelungen war die Fürsten bes machtigen Cherusten Bolfes, welches bamals unter allen Stammen Rieber=Deutschlands an politischer Bebeutung hervorragte, gang ju umftricken, mußten die kleinern Bolfer iftavonischen Stammes in Bestfalen und am Rhein pollig ber romischen Herrschaft anheimfallen. Auch konnte nach folden Borarbeiten Quinctilius Barus, bes Sentius Nachfolger in ber germanischen Statthalterschaft, ohne Gefahr baran benten, fein Stanblager über bie Grenzen bes mittlern Germaniens hinaus (wo fich nachmals Beft= falen von Engern fchieb) in bem Gebiete ber Cherusten an' ber mittlern Befer oberhalb ihres Durchbruches burch bie westfälische Gebirgepforte, welche Gegend burch ihre ftrategifche Bichtigfeit aus ben fpatern Rampfen ber Franken und Sachsen in ber karolingischen Zeit bekannt genug ift 1), aufauschlagen. Aber die Zuversicht ber Romer in ber rubigen Beherrschung und Romanifirung von Nieder = Deutschland mußte ber junge cheruskische Rurft Urmin (hermann), welcher gleich Marbod in Rom sich gebildet hatte und von bem Raifer felbst hoch geehrt ward, trefflich zu benuten gur Wieberherstellung ber altvåterlichen Freiheit.

Durch Armin fam eine große Berbindung faft fammtlicher Bolfer bes eigentlichen germanischen Stamm-

<sup>1)</sup> Lebebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. S. 196.

landes zu Stande, beren Mittelpunkt bie Cherusten bilbeten. Denn Untheil nahmen an berfelben, außer ben beiben großen binnenlandischen Bolfern ber Cherusken und Chatten bom hermionischen Stamme, die westlichen Rieder-Germanen Die Brufterer, Sigambern, Marfen, Ufipier und Chattuatier vom iftavonischen Stamme nebft ben suevischen Landen und Batten an ber Lahn, und von ben nordlichen Dieber-Germanen ingavonischen Stammes bie Chasuaren und Amfivarier im hafegau und Emegau 1). Die Nach= richt von bem Aufstande eines entfernten beutschen Bolfes. nach einigen ber Umfivarier, mahrscheinlicher aber ber Sigams bern, bewog zuerft ben Barus fein Standlager zu verlaffen, um fich jur Berbindung mit ben übrigen romischen Rriegs= haufen nach bem festen Aliso an ber Lippe zuruckuniehen. Auf biefem Wege tritt nun ber waldige Sohenzug bes Dening (wovon ber beruhmte Teutoburger Balb nur ben füdoftlichen Theil amischen ben Quellen ber Lippe und Ems bezeichnet) in ber Geschichte hervor 2), welcher sich in ber Richtung von Guboft nach Nordweft von ber mittlern Befer an ber westfälischen Pforte bis gur mittlern Ems erftrectt und fich in ber Mitte zwischen ben vier westfälischen Bisthumern Minden und Denabrud im Norben und Munfter und Daberborn im Guben ausbreitet. In ben Gumpfen und Bergichluchten biefes Gebietes murbe im Jahre 9 unferer Beitrechnung bas Schickfal Germaniens burch bas Relbherrntalent bes jungen cheruskischen Selben fur immer entschieben. ber romische Statthalter selbst mit brei ber tuchtigsten romischen Legionen fand bort seinen Untergang. Die genaue Bestimmung ber Lokalitat biefer clades Variana ift noch

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 209.

<sup>2)</sup> Lebebur, allgemeines Archiv fur die Geschichtskunde bes preußischen Staates. Berlin 1834. Theil XIII. Seite 339 bis 355.

ungewiß, boch scheint fie wohl in ber Gegend von Detmold gesucht werden zu muffen 1).

Groß=Germanien zwischen bem Rhein und ber Donau mar wieber frei geworben von ber romischen herrschaft. Denn auch Alifo, ber große Waffenplatz ber Romer mitten in Nieber-Deutschland, mußte, obschon er nicht mit Gewalt eingenommen werben konnte, von den Romern bald Die Germanen aber erftrebten nichts geräumt werben. weiter als die herstellung ihrer Unabhangigkeit; an einen von ben Romern befürchteten Ginfall in Gallien ober gar Italien mar um fo meniger zu benten, ale biefer cherus. Fifche Bolferverein nicht zu Eroberungen, fonbern nur gur Bertheibigung geschickt mar 2). Auch zerfiel nicht blos die große Berbindung der deutschen Bolker, sondern unter ben Cherusken selbst brachen Partheiungen aus, welche auf bie Freiheit Germaniens nur glau nachtheilig einzuwirken brobeten. Ein fortgesetter Rampf mit Rom war damals für die germanische Freiheit nothwendig, und balb genug erneuerten fich bie Ungriffe ber Romer. Denn wenn auch Tiberius, welcher von bem Augustus fogleich an ben Rhein geschickt wurde und bei seinem zweimaligen Uebergange über biefen Strom bis in die Rabe ber Ems vorbrang, jeben entscheidenden Kampf mied, so wurde boch die romische Rriegszucht unter ben neu gebilbeten Legionen wieherhergestellt und die deutschen Bolker geschreckt. Ja die beiden Rusten= vollter ber Friefen und Chaufen blieben auch ferner im

<sup>1)</sup> A. v. Berfebe, über die Boller und Bollerbundniffe des alten Deutschlands. hannover 1826. 4. S. 21. Anmert. 22 Neber die Lokalität dieser Schlacht, über die Zeit und über die die Schlacht betreffende Litteratur vergl. Ed. Schmid bei Ersch und Gruber, allgem. Encyklopadie. Art. hermann. Abth. II. Th. VI. S. 220 bis 222. Ledebur, die Brukterer. S. 196 Anmerk. 676.

<sup>2)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 209 bis 219.

freundschaftlichen Bernehmen mit Rom und bulbeten selbst romische Besatzungen in ihrem Gebiete 1).

Aber bes Drufus Plane murben von feinem Sohne, ber nach bem Siegesschauplate bes Baters benannt mar, mit Talent und Glud wieber aufgenommen. Auch mußte Tiberius bei ber Uebernahme ber Herrschaft in Rom nach bes Augustus Tobe es jundchft gern feben, bag bie aufrubrerischen germanischen Legionen unter ber Leitung seines Reffen Bermanicus burch Beschäftigung in ber Schule der Kriegekunst ihm unschablich gemacht wurden 2). Des Germanicus breijahrige fiegreiche Relbzüge in Germanien in ben Jahren 14 bis 16, einem fo friegserfahrnen Relbherrn wie Armin gegenüber, sind nur baraus zu erklaren, baß letterer blos bas Saupt einer freien Bolferverbinbung mar, mabrend ber erftere mit einem Kernheer von acht Le= gionen als unumschränkter Dberfeldberr bie beutiden Gaue mit Rrieg überzog. Und boch bleibt es munberbar, baf Roms gefammte Macht unter seinen griften Kriegshelben an bem Freiheitsfinn und an ber Tuchtigkeit weniger beutschen Wilker fich brechen mußte. Der Schauplat bet Relbuige bes Germanicus war ber flaffiche Boben von Bestfalen und Engern zwischen bem Rhein und ben Befer, nachmals ber Schauplat ber Rampfe zwischen Rarl bem Groffen und ben Sachsen.

Der erste Feldzug bes Germanicus war gegen bie Marfen gerichtet, welche bie Nordwesthälfte bes Odning bewohnten. Von dem großen niederrheinischen Standlager Castra Vetera, der Einmundung der Lippe in den Rhein ungefähr gegenüber gelegen 3), den germanischen Strom

<sup>1)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 220 bis 222.

<sup>2)</sup> Buben, Geschichte bes beutschen Bolles. I. S 262,

<sup>3)</sup> Das Lager Caftra Betera mar das hauptbollmert ber Romer am Rieder-Rhein, aber welchen bier eine Brude führte, und bifbete bas Standquartier von zwei Legionen. Es ward vom Augustus

überschreitend brang Germanicus auf einem schnellen Zuge in der Richtung gegen Nordost (auf der heutigen großen Straße von Wesel nach Münster, wo schon Domitius Ahenobardus während seiner Statthalterschaft in Germanien in den dortigen Brüchen Brücken umd Knüppeldämme, die pontes longi, hatte anlegen lassen) durch den cäsischen Bergwald dei dem heutigen Kösseld die zur Ems vor, jenseit welcher er das Gediet der Marsen unvermuthet übersiel, mit Feuer und Schwerd verheerte und ihr Heiligthum Tanfana zerstörte. Aber der Ausstand der Brukterer, Uspier und Tubanten nothigte ihn bald zu einem Kückzuge, der nicht ganz ohne Verlust ablief 1).

Der zweite Feldzug bes Germanicus im Jahre 15 war eben so unvermuthet gegen die Chatten gerichtet. Bunachft erneuerte er bie Befestigungewerke feines Baters auf bem Taunus, und mabrend er bie Chernsten, welche überdies durch die Partheiungen unter ihren Auften Armin und Segeft in ihrer Thatigfeit nach außen bin gelahmt mur= ben, burch einen Theil feines heeres auf ber Norbseite ihres Gebietes bebrobete, brang er von ber trodenen Bitterung begunftigt an ber Lahn gegen Nordoften in bie heffischen Gebiete ein, und flieg aber bie Soben bes Bogeleberges gu ber Eber in Rieber=heffen hinab, mo er nach ber Befregung ber Chatten ihren Sauptort Dattium (jett Daben, ber Hauptort bes fpatern Heffengaues) in Afche legte. wurde in Folge biefes Rriegszuges ber Fürst Segest mit feiner Familie von ben Romern aus ber Bebrangnif befreit, in welcher er fich in seiner festen Burg in bem fudwestlichsten

felbst bei feiner Anwesenheit in Gallien angelegt auf der Anbhbe bes Farstenberges bet Santen, wo noch jeht die Aeberreste davon ju feben find. Luapp, Geschichte der Deutschen am Rieder-Rhein. Elberfeld 1830. 8. S. 7. 165.

<sup>1)</sup> Lebebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. S. 188. 208 bis 210.

Theile bes cheruskischen Gebietes in ber Nahe ber Diemel burch seine Stammgenossen befand. Er folgte bem Sieger in bas romische Land 1).

Diese Raubeinbruche ber Romer bewogen aber alle Dieber = Germanen unter bem Borftanbe Armine und ber Cherusten gur Erneuerung ber frubern Berbindung, und ba Germanicus bas gange mittlere Land im Aufstande erblickte, er aber vornehmlich bie Cherusten anzugreifen gebachte, welche er mit Recht fur ben heerd und ben Mittels punft bes gangen Rrieges anfah, fo wollte er bie Berbun= beten auf mehrern Punkten bedrohen und mablte fur fich felbft ben Weg, ben ihm fein Bater vorgezeichnet batte. Bon ber Gee aus, mit Sulfe ber fich in bas Meer ausmundenden Rluffe, konnten bie Germanen am besten im Ruden angegriffen und ber Rrieg leicht in bas Innere Germaniens, in bas Gebiet ber Cherusten, getragen werben. Die Freund-Schaft ber Friesen und Chauten unterftutte biefen Dlan. Mahrend bemnach ber alte gebiente Relbherr Aulus Cacina mit ber einen heeresabtheilung von Betera Caftra aus über ben casischen Balb gegen Norbosten vorbrang, die Reiterei aber an bem Meeresgeftabe, entlang ihren Weg nach ber Ems nahm, erreichte Germanicus mit bem hauptheere biefen flug zur Gee, und verheerend burchzog bas vereinigte Romer-heer bas Land ber Brufterer gwischen ber Ems und Lippe. Beim weitern Vordringen oftwarts gur Befer in die Schluchten bes Teutoburger Balbes fam man an die alte Bablstatt ber clades Variana, mo die gebleichten Gebeine ber vor feche Jahren gefallenen Legionen von Germanicus unter Abhaltung einer Tobtenfeier zur Erbe bestattet

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 222 bis 227. Die Burg bes Segest balt man nicht ohne Grund für die nachmals so berühmte Eresburg im sachsischen Dessengau. Ledebur, das Land und Bolt der Brufterer. S. 130. Anmert. 473. S. 212. Anmert. 712.

wurden: Hier in der Nahe erneuerte sich der Kampf zwischen ben Romern und Germanen, da Armin mit den verbündeten Wölkern in der für sie selbst günstigsten Gegend die römischen Legionen umgeben hatte, und nur mit Mühe vermochten die Römer eine erneuerte Niederlage abzuwenden. Die Letztern schrieden sich zwar den Sieg zu, aber der sosort angetrestene Rückzug des Germanicus bewies am besten den Stand der Dinge. Der Angriff auf die Cherusten war ganz mißlungen 1).

Mit Sulfe ber befreundeten Chauten schiffte Germanicus fein heer wieder auf der Ems ein, mahrend bie Abtheilung unter bem Cacina auf bem Landwege nach bem Mhein qu= rudgeschickt murbe. Diefer lettern eilte Armin nach, und griff sie an ben Engschluchten bei bem Uebergange über bie Bruden und Enuppelbamme im Norden ber untern Lippe an 2). Rur mit ber größten Dube konnte fich biefe romifche Beeresabtheilung einer volligen Bernichtung entziehen. Rheln herrschte bei ber Nachricht von ihrer Noth ein solcher Schreden, bag man ju Betera Caftra bie Brude abwerfen wollte, und nur bes Germanicus Gemahlin Agrippina vermochte burch ihre Standhaftigfeit ben Untergang ber Ueberreste dieser Abtheilung abzuwenden. Auch das hauptheer felbst unter bem Oberfelbherrn erlitt bei feiner Ruckfehr auf bem Meere nicht minber Berluft in aller Urt 8). Go mar alfo Germanien im Jahre 15 jum zweitenmale von feinen Reinden befreit. Urmin gerftorte alle guruttgebliebenen Dentmale ber romischen Berrschaft im Often bes Rhein, und nur bas Raftell Alifo an ber obern Lippe, welches in Folge biefes Zuges bes Germanicus scheint wieberhergestellt worden su fein, blieb in ben Sanben ber Romer, fo wie auch bie

<sup>1)</sup> Lebebur, das Land und Bolf ber Brufterer. S. 213 bis 215.

<sup>2)</sup> Heber biefe Enfalitat f. Lebebur a. a. D. S. 221. 222.

<sup>3)</sup> Rufabl, Gefchichte ber Deutschen. I. G. 228 bis 237.

Linie von Bertheibigungswerken an bem Rorbufer ber Lippe von Alifo bis nach Betera Caftra noch behauptet wurde 1).

Inbessen ber unermubliche Germanicus gebachte auf einem britten großen Relbzuge im Jahre 16, indem er auf bem zulett betretenen Wege von bem nordlichen Ocean aus bie Cherusten in ihrem Seimathelande angriff, ben geofen Rampf gur Entscheibung ju bringen, und die Berbindung mit ben brei beutschen Stämmen an ben Gestaben ber Norbsee, mit ben Batavern, Friesen und Chauken, mußte nach bes romischen Relbheren Erwartung ben glucklichen Ausgang ber Unternehmung, nicht zweifelhaft laffen. Muf einer großen Rlotte von taufend Schiffen tam bas romifche Beer von ber Runder=See aus über ben Ocean nach der Mundung ber Ems, wo die Truppen bei bem Kastell Amifia ansgeschifft murben und burch bas Gebiet ber Chauken oftwarts gur Befer gelangten, beren linkem Ufer fie aufwarts folgten. Die Besiegung ber Ungrivarier, welche an ber Wefer unterhalb ihres Gebirgsburchbruches wohnend ber Sache ber Cherusten ergeben maren und im Rucken ber Romer einen Aufftand erhoben hatten, führte ben Germanicus bis gur meftfalischen Pforte, wo er ben Rriegeschagren ber Cherusten gegenüber mit Sulfe feiner trefflichen batavischen Reiterei ben Uebergang über ben Strom erzwang. auf der Oftseite ber Wefer in ber von Bergen im Often und von dem Aluffe im Westen umfaumten Thalebene, bas Feld Abiftavisus genannt 2), nur wenig oberhalb Minden fam os zu einer blutigen Schlacht, in welcher bie Germanen unter Armins Ruhrung amar geschlagen aber nicht überwunden wurden 3).

Denn min erhoben sich alle Stamme auf ber Oftseite ber Wefer, und es kam balb nicht weit von ber erstern

<sup>1)</sup> Ledebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. S. 224. 225.

<sup>2)</sup> Lebebur a. a. D. G. 228. Anmert. 751.

<sup>3)</sup> Buben, Gefchichte bes beutichen Bolles 1. G. 284 bis 299.

#### Feldzüge des Germanicus.



Gegend mehr abwarts am Strom am Steinhuber=Meere auf ber cheruskische angeivarischen Grenze zu einem neuen blutigen Rampfe, und bie Ramer gestanden felbft, bag fie nur durch ihre überlegene Kriegskunft bie Germanen besiegt hatten. Germanicus brang nicht meiter in bas cherustische Gebiet ein. Er errichtete ein Denkmal uber alle amifchen bem Rhein und ber Elbe angeblich untermorfenen Bolfer, aber er schiffte auch seine Legionen auf ber Ems wieber ein und fehrte gurud. Untermegs litt feine Flotte noch Schiffbruch, und nicht ohne großen Berluft murbe bas romische Gebiet am Rhein wieder erreicht. Doch kamen burch die nach allen Seiten hin verschlagenen Kahrzeuge mancherlei wunderbare Nachrichten über bie nordischen Gebiete ber Erbe an jenem Ocean nach Rom. Damit aber bie Germanen aus bem Unfall ber Flotte und aus der miß= lungenen Unternehmung gegen bie Cherusten nicht neue Soffnung schopfen mochten, ließ er noch in bem Serbit beffelben Jahres unter einem Legaten einen Rriegszug gegen bie Chatten machen, mahrend er felbst aufs neue bie Marfen überfiel, und bort burch bie Berratherei eines ihrer Fürsten noch einen von den drei Ablern ber parianischen Legionen wieder gewann 1).

Germanicus glaubte, nur noch ein Feldzug werde hinreichen, um seines Vaters Plane zur Vollendung zu bringen. Aber des Kaisers Tiderius Ausspruch, das man genug ges than habe, und das man fortan durch Huge Politik Roms Herrschaft in Germanien bester begründen merde als durch die Gewalt der Baffen, boendete seine Unternehmungen. Germanicus mußte im Jahre 17 nach Rom zwicklehren und hielt dort einen glänzenden Triumph, der durch zahlreiche deutsche Gesangene verhervlicht wurde. Die German en jedoch waren in ihrer Heimath frei, und zahlreiche römische Gesangene schwachteten noch, wie die spätere Geschichte

内部 强

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 238 bis 247;

behrt, in ben beutschen Walbern. Merkwurdig und einzig in ber Geschichte bleibt auf jeben Rall bieser Rampf ber Heinen beutschen Stamme gegen bie überlegene Dacht ber romischen Imperatoren, benen boch bie gange Welt erlag. Der Ruhm, Deutschlands Freiheit gerettet gu haben, gebuhrt besonders den Barg-Unmohnern, den Cherusten, welche unter ihrem Selben Armin die erfte Stelle unter ben Bolkern Germaniens einnahmen, und beren Name burch bas Unschließen vieler kleineren beutschen Stamme an fie weit bin von der Elbe im Often bis über bie Befer nach Weften verbreitet mar. Alls ihre hauptbundesgenoffen aber in biefem Rampfe mit Rom erscheinen die brei Bolker ber Chatten, Brufterer und Marfen, benen auch die brei Legionsabler bes varianischen heeres zur Beute fielen. Dies find zugleich bie vier hauptvolker bes altern eigentlichen Germaniens in historischer und ethnographischer Beziehung, ba fie schon ringeum theile von geschwächten, theile von folchen Bolfern umgeben waren, bie bie romische Politik gewonnen hatte 1).

# 7) Der innere Zwiespalt ber beutschen Bölfer und ber batavische Freiheitskrieg.

Die Römer gaben vorläusig ihre Eroberungsplane auf Germanien auf, ber Rhein und die Donau blieben die sorgfältig bewachten Barrieren ihres Reiches gegen die Welt der beutschen Bolker, und sie dursten erwarten durch ihre Politik, durch ihre Freunde und Bundesgenossen im Innern Germaniens und durch die innere Zwietracht, die bald unter den Stämmen ausbrach, doch noch zum Ziele zu gelangen. Leiber tragen aber die nur fragmentarischen Nachrichten über die Begebenheiten im Innern Germaniens nur wenig zur Kenntnist des Landes und seiner Bewohner

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen, I. S. 98 bis 100.

bei. Doch sehen wir, baß nicht nur die große Verbinsbung der Bolker von der Elbe bis zum Rhein nach dem. Berschwinden der Gefahr durch die Romen sich auflösete; sondern daß auch bei den Cherusken innerer Zwiespalt ausbrach, der durch die politische Stellung des Armin zu den übrigen hauptlingen dieses Bolkes hervorgerusen ihrem Borrange unter den deutschen Botkern Gefahr brachte 1).

Unter folchen Umftanben traten noch die beiben Bolferverbindungen ber Cherusten und ber Markomannen, beibe freilich von wesentlich verschiedener Natur in ein feind = feliges Berhaltnif mit einander, und wenn auch ber Uebertritt ber beiden wevischen Bolfer ber Semnonen und Langpar barben an ber mittlern Elbe zu bem nieberbeutschen Bunbeund die in jener Gegend gelieferte große Schlacht jum Bortheil ber Cherusken entschied, so hatten biefe felbst boch keinen Gewinn bavon. Marbob mußte burch bie Erhebung feiner eigenen Bolfer bewogen ichon im Sahre 19 bei ben Romern eine Buflucht suchen. Der Gothe Catvalda aber, welcher bei ben Markomannen feine Stelle eingenommen hatte, erlitt balb ein abnliches Schickfal burch einen feinb= lichen Angriff ber hermunburen, und mabrend bie vertriebenen Sauptlinge felbst auf romischem Gebiete ihr Leben beschlossen, bilbeten bie Romer aus ihren ansehnlichen Gefolgschaften ein eigenes kleines suevifches Reich am Nordufer ber Donau groifchen ben Fluffen March und Gran, beffen Ronig ber Quabe Bannius in einem Berhaltniß abbangiger Bunbesgenoffenschaft gehalten wurde. aber fiel im Jahre 22 als Opfer ber Eifersucht und ber Amietracht unter ben cheruskischen Rursten, und mit bem . Lobe biefes großen Mannes mar bie Ginigkeit unter ben Bolfern Nieder=Deutschlands ganglich geloft 2).

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 250 bis 252.

<sup>2)</sup> Luben, Geschichte bes beutschen Bolles, I. S. 309 bis 329.

Unter ben fuewischen Bilfern Ober = Deutschlands anber Donau traten feit bem Berfall bes markomannischen Reiches bie Sermanburen mit immer größern Unfehn bervor, und obwohl ihnen ber friedlithe Berkehr mit Ram: wunschenswerth erschien und fie auch ferner in autem Bernehmen mit ben Romern blieben, haften fie boch ben romischen Ginflug im Innern Germaniens, und fuchten alle Spuren von Abhängigkeit von Roin bafelbit zu vernichten. Um fo mehr nahrten bie Romer bie 3wietracht bei ben' Bolfern Deutschlands am Rhein und an ber Befer, fo daß sie bei ben num Theil wieber aufgenommenen Rampfennicht ohne Glud ftritten. Aber bie Kriefen, bie alten Bundesgenoffen bet Romet, wurden burch beren Uebermuth bewogen, alle romischen Schaaren aus ihrem Lanbe zu veridgen, und fie mathten baburch wieber qut, was fie im Bunde mit ben Reinben bes beutschen Baterlanbes an ihren Stammaenoffen Gefehlt hatten 1).

Alls bas machtigste Volk aber und gleichsam als die Verfechter ber deutschen Freiheit an der Rhein-Seite Gers maniens erscheinen in jener Zeit die Chatten obschon in einer eigenkhämlichen Stellung zu ihren Nachbarvolkern, da sie sowohl mit den ihnen nahe verwandten Cherusken als auch mit den saevischen Stämmen nach der Donau hin in Veindschaft standen und immer nur ungern mit den rheinischen Germanen gemeinsame Sache machten, an welche sie sich bei ihrer Stellung gegen die romische Welt nothwendig anzuschließen hatten. So erscheinen auch in der spätern Zeit der beutschen Geschichte die Hessen in ihrem Verhältnis zu den Franken am Rhein, zu den Sachsen am Harz und zu den Allemannen an der voern Donau. Die Cherusken dagegen waren durch, die innere Zwietracht so geschwächt, daß sie sich zur Hersellung der innern Ruhe zur Zeit des

1 de 100

<sup>1)</sup> van Rampen, Geschichte der Mederlande. I. G. 27. Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 109.

: 2

Raifers Claudius aus Rom einen Spröfling ihres alten Fürstengeschlechtes erbaten, obschon sie dadurch nicht zur Eintracht gelangten, und so wie die Chatten in die Unruhen daselbst zu ihrem Bortheil sich einmischten, so benutzten dies auch die streitbaren Langobarden zur Erweiterung ihrer Macht und ihres Anschns 1).

Inbeffen bauerten bie Bewegungen am Rhein und an ber Donau burch ben Conflitt romischer Politif und germanischen Lebens immer fort. Die Romer wurden baburch ftets aufs neue veranlagt, ihre herrschaft gen Gicherung ihrer transalpinischen Provinzen auch in Germanien weiter auszubreiten, mo noch mancherigt fefte Puntte in ihren Banben waren, und auf ber anbern Seite versuchten bit Germanen gur Sicherung ihrer Freiheit immer jene Barrieren am limes Rhenanus und Danubianus zu burchbrechen. Go traten pur Beit bes Claubius bie Chaufen feindlich gegen ibre alten Bunbesgenoffen, bie Römer, auf und unternahmen unter ber Unfuhrung bes Raninefaten Gannadous gut See Raubguge nach ben gallischen Ruften, bis ber tuchtige Felbhert Domitius Corbulo, ber Statthalter am Rieber-Rhein, nicht nur bas romifche Gebiet an ben Daundungen bes Rhein ficherte, fondern auch die Friefen wieder in ein abhangiges Berhaltnif brachte 2). Schon follte burch ibn bie romische herrschaft an ben Gestaden ber Norbsee bis gut Munbung ber Elbe bin aufs neue begründet werben, als im Jahre 47 ber Befehl bes Raifers, alle Befagungen über ben Rhein gurudaufahren, Germanien von feinen Reinden wieder befreite. Bermuthlich ging erft bamals bas wichtige Alifo fur die Romer verloren, und nut die Bertheibigungemerke auf bem Caunus murben als ein wichtiges

<sup>1)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 275 bis 278.

<sup>2)</sup> van Rampen, Gefchichte ber Rieberlande. I. S. 28. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Außenwerk für bie obergermanischen Legionen zu Maing auch noch ferner behauptet 1).

Bon um fo größerer Bebeutung murben feitbem bie festen Ansiedlungen und die romischen Standlager an den Ufern best untern Rhein felbst. Dort murbe nun ber alte Hauptort ber Ubier burch bes Raisers Claudius Gemablin Agrippina im Jahre 50 jum Unbenken ihres Groffvaters Bipsanius Agrippa zur romischen Kolonie erhoben und Colonia Agrippina genannt, und biefe Stadt wuchs in kurger Zeit fo, baf fie schon nach Rero's Tobe als die erfte in ber ganzen Rhein=Gegend galt 2). Dieses Anfehn bat auch nachmals Roln unter ber herrschaft ber Deutschen sich bewahrt. Auch bulbeten die Romer an ber rechten Uferfeite bes Stromes bafelbft feine neuen Anfiehlungen beutscher Bolfer, und fo wie bie Friesen bort gurudigebrangt murben, fo auch bie Schaar von Amfivariern. welche von den Chauken aus ihrer heimath an der Ems vertrieben baselbst Site nehmen wollten 3).

Im suevischen Ober-Deutschland erscheinen aber um die Mitte bes ersten Jahrhunderts die Hermunduren als die Berfechter ber beutschen Freiheit, und ihren Angriffen erlag damals nach einer Dauer von drei Decennien der römische Bafallenstaat des Bannius an der mittlern Donau. Bon den Römern nicht unterstützt, suchte sich der quadische Fürst vergeblich durch Reiterschaaren von sammatischen Jazygen, die damals zuerst an der Donau auftraten, zu behaupten; die Berbindung der mächtigen hermunduren mit den ausgebehnten Stämmen der Lygier an der obern Oder bewirkte die Auflösung seines Reiches. Er selbst fand eine Zuslucht

<sup>1)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 281 bis 283. Lebebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. S. 232.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 102. 103. Anapp, Geschichte ber Deutschen am Rieber-Rhein und in Bestfalen. S. 79.

<sup>3)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 283 bis 286.

auf dem romischen Gebiete, boch scheint fich ein Ueberreft feiner herrschaft im Norben ber Donau auch noch ferner unter bem Schute ber Romer erhalten zu haben 1). Gomit waren bie hermunduren bei dem innern Berfall ber Macht ber Markomannen bas herrschende Bolt an ber gangen obern Donau entlang. Der Name ber Markos mannen verschwindet hier felbft auf langere Beit, und nur erft bie erneuten großen Rampfe zwischen ber romischen und germanischen Welt an ber Donau riefen ihn wieder hervor. Leiber geriethen aber auch die beiben hauptvolker Germaniens an ber Rhein-Seite und an ber Donay-Seite, Die Chatten und hermunduren, ums Sahr 58 in einen Rampf mit einander, welcher burch bas ftreitige Gebiet ber Salzquellen an ber frankischen Saale hervorgerufen ward. Auch hier behielten bie hermunduren die Oberhand, wenn schon die Macht ber Chatten, wie ihre fortgesetten Kehben mit ben Momern zeigen, badurch nicht gebrochen marb 2).

So dauerte die Imietracht, welche von Anfang an durch die Romer genährt war, ein halbes Jahrhundert fort; nicht nur zwischen den eigentlichen Germanen und Sueven, sons dern auch in jedem Theile wieder besonders, wobei die eins zelnen Stämme bald für, bald gegen die Römer auftraten,

Aber nur ein Decennium später, als in Rom das julische Raiserhaus endete und die Feldherrn der verschiedenen Heere im Abendlande und Morgenlande mit einander um das Casarenthum stritten, traten die von Casar zuerst besiegten Germanen noch einmal für die alte Freiheit auf und gaben auch ihren transrhenanischen Stammgenossen Veranlassung an diesem Rampse Theil zu nehmen. Der große batavische Freiheitskrieg, den die belgischen Germanen unter dem Worstande der Bataver erhoben, brachte alle Uferlandschaften des Rhein in Bewegung, und brohete durch die Zertrum-

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 116 bis 118.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 116.

merung biefer großen Grengmart bas vomifche Befreich felbft zu erschüttern. Aber bie Uneinigfeit ber Germanen und Roms Kriegspucht und altes Glad befreite auch biesmal bie weltbeberischende Stadt von der Gefahr. Der Rampf amischen bem Witellins und bem Bospasiauns gab bem fahnen und untertiehmenben Claublus. Civilis bie nachfte Beranlaffung feinem wahtbegrundeten Saffe gegen Rom Luft 30 machen. Die Erhebung feiner Stammgenoffen ber Bataver, benen fich bie Raninefaten und Friefen fogleich anschloffen, angeblich im Interesse ber fich bekampfenben Imperatoren, erhob ben Duth aller beutschen Boller, und bie Beffegung und Bertreibung ber Romer aus bem batas vifchen Gebiete führte ihm fogleich Bunbedgenoffen aus bem Innern Germaniens ju, wahrend bie Legionen am Rieber-Rhein unter Horbeonius Alacous ; welche theils bem einen. theils bem andern Imperator ergeben waren und überbies noch jum Theil aus beutschen Ariegsschaaren bestanden, ben fiegreichen Feinden bas gelb rammen mußten. Die Bruttever und Cencht erer überfchritten ben Rhein, überalt traten bie beutschen Bunbesgenoffen ber Romer zu ihrem Stammgenoffen über, und nur Betera Caftra, bas große romische Bollwerk am untern Rhein, behauptete fich gegen die Angriffe bes batavischen Kelbheun. Bugleich aber marb Daing von einer aber ben Rhein getommenen Schaar von Chatten, Mattiaken und Ufipiern umlagert, und bie Ermordung bes romifchen Oberfelbherrn burch feine einenen Truppen mußte bas gange Gebiet bes Mhein Stroms ben Germanen preis geben 1).

Denn vergebens erscholl indessen die Nachricht aus Rom, bag Bespasianus nach Bestegung seiner Gegner die Alleinherrschaft abernommen habe; die Germanen kampften nun offen für ihre eigene Sathe, und der Nebertritt der Trevirer und Lingonen zu ihnen brachte auch die gal-

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 266 bis 303.

lifchen Ablker jum Alifftnibe gegen Rom; unter bie Baffen, und ließ biefe an; bie: Errichtung eines nemen gelbifchen Reiches benten. Da fiel fun and Betera Coffra, Die Stamme ber Eungern und Rervier Schloffen fich gleiche falls ben Batavern an, Ind bannoch war bas, gange Aintere nehmen feiner Auflofung nabe. Bie au Cafare Beit war bie Berbindung ber gallifchen und belgischen Bilber ohne innete Rraft. Bei ber: Radiricht von bon beraffindein neues Legionen ; welche i ber Imperator unter Petilind, Cfrialis ius Jahre 69 Aber bie: Alipen sambten getfiel bas gallifthe Reinig nut die Erebirer und Lingonen blieben bet Gache: bed, Civilia . ergebone Aber auch bie Ubier um Koln konnten fich von bem rimifchen Intereffe nicht: insfagen ; und vernichteten bis ben Botavein zus Salfe eilenben Gibaaten ber Aiefen und Chanten: Daher Iward Trier, bie neue haupfladt bes gallifthen Reithes, von ben Romern wieber in Befit genoma men, und nuch bei: Dieberlage ber Bataver und Treviren mit ihren Bunbesgenoffen bei Erier mußte auch bas ges fammte linte Rheinufer fith wieden ber romifcben: Baffens gewält unterwerfen 1). Das Deltaland bes Rhein blieb mit seinen vielen Stromlinien bas lette Bollwert ber Areis heit ber Bataver, welche von ihren Bundengemaffen verlaten bald bie Unmöglichkeit erfannten ben Romorn: wif bie Dauet allein au widerstehen. Claudius Civilis finuste Unterhande lumgen mit bem romischen Dberfelbherrn an. Die Bataver fehrten in ihr fruberod Bunbedgenoffenverbaltnif ju Rom gurud, wonach fie gwar von Abgaben frei blieben, aber Rriegevolker zu ftellen hatten. Die batavifchen Cohorten gehörten nuch ferner gur ben tuchtigften Eruppen ber romischen heere 2).

Go einbete biefer große Kampf. Richt unrühnflich war von den Gemanien in den Rigelin-Gebieten gestricten, abet

<sup>1)</sup> van Rampen, Geschichte ber Niederlande. I. S. 30 bis 42.

<sup>2)</sup> Rufant, Goldichte ber Dentaten, L. S. 303 bir 323.

noch behauptete sich Roms Macht ihnen gegenaber; die. Barriere bes Rhein-Stroms ward für das Weltreich wieder hergestellt. Was die Bataver schon jest versuchten, konnte erst spätern Geschlechtern der Deutschen in eben dieser Gegend nach einer größern innern Zersetzung des Lebens der romischen Welt gelingen.

Die erften wichtigen Begebenheiten, welche nach bem batavischen Freiheitstelege auf die Umgeftaltung ber Bolferwerhaltuiffe Germaniens einen bebeutenben Ginfluf batten. find bie Rampfe ber Romer an ber untern Donau mit ben Dafen und Geten wom thracischen Stamme, bie mit ben fuevischen Boltem Ober = Deutschlands, in mannig= facher Berührung Kanben, und fobann bie Eroberungen bes Raiferd Trajanus bafelbft am Schluffe bes erften und aus Anfange bes zweiten Jakehunderts 1). Sie bilden bie Borbereitung zu bem zweiten Zeitraum ber Entwickelung ber germanischen Stamme in ber ersten Periode. Ehe mir aber bagu übergeben, haben wir zu überfeben, mas und bie gu jener Zeit lebenben beiben Sauptschrifteller aber Germanien, Plinius und Cacitus, von ben beutschen Bolferverhaltniffen berichten, womit bas zu vergleichen ift, was ber etwas fpatere Dtolemaus aus ber Mitte bes gweiten Sabrbunberte über die germanische Geographie und Ethnographie angiebt. Durch jene Autoren bekommen wir zuerft ein vollftanbiges Syftem ber gernwnischen Bolkerftamme, wie es am Schluffe bes erften Jahrhunderts bestanb.

## 8) Die germanifchebeutsche Bolferwelt.

Aus ben Angaben ber alten Autoren aber bie verschiebenen beutschen Bolferschaften erhellt bestimmt genng, baß einige berselben burch ein engeres Band mit einander

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Dentschen. I. G. 130 bis 133.

verknapft waren als andere, wie dies auch burch die Geschichte jener Zeit bestätigt wird. Schon die Romer wußten biefe Gegenfate unter ben beutschen Stammen, bie unftreitig auf einer größern ober geringern Stammvermanbtichaft. beruheten, bei ihren Eroberungsplanen trefflich zu benuten. Bisher haben wir ben hiftorisch gegebenen Gegensat kennen gelernt amifchen ben eigentlichen Germanen in Dieber-Deutschland am Mhein und an der Nordsee und zwischen ben Sueven in Dber-Deutschland, und fo wie Cafar schon Diesen Unterschied andeutet, so ergiebt sich berfelbe auch aus ben etwas bunkeln Berichten Strabos, ber gunachft nach ihm biefe Berhaltniffe berührte 1). Es erhellt aber auch aus bem Gange ber Geschichte zu jener Zeit, bag nicht minber unter ben gablreichen Stammen ber eigentlichen Germanen eine größere ober geringere Verwandtschaft zu einander statt fand, die auf ihre politischen Berhaltniffe einen großen Gin-Auf ausubte, und bamit bangen bie von Tacitus und Plinius berichteten Gruppirungen ber beutschen Stamme gufammen. Rur scheinbar weichen beibe Autoren in der nabern Bestimmung jener Gruppen von einander ab, wenn Tacitus von einem breifachen Germanien nach feinen Bolfern, Plinius aber von einem fanffachen Germanien foricht, Da ihre Angaben sowohl auf bie Sueven als auf bie eigents lichen Germanen bezogen werben muffen 1).

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 82 bis 84.

<sup>2)</sup> Ueber bas Verhöltnis ber beutschen Stammfage ju bem bistorisch gegebenen Unterschiede unter ben beutschen Willern hat sich Tacitus zwar nicht ausgesprochen, ba er nach ber Angabe jener Sage in seiner Germania dieselbe fogleich unberücksichtigt läst und die germanische Wilserwelt nur nach jenem historischen Unterschiede darstellt, aber aus der Gruppirung derselben bei Plinius wird man von selbst auf die richtige Auffassung dieses Verhöltnisses geführt. Vergl. besonders E. Th. Gaupp, das alte Geset der Thuringer mit einer Abhandlung über die Familien der altgermanischen Volksrechte. Vereslau 1834, 8. S. 24 bis 32.

Aber ber burchgreifende Unterschied, welcher sich zwischen Diesen beiben Hauptklassen aller germanisch-beutschen Wolker in ber Geschichte bis auf bie Beit ber Bollermanberung geltend macht, führt zugleich nothwendig auf die Frage von ber hertunft und ber Abstammung biefes eigenthumlichen Bolksflammes, welcher bereinft die erfte Stelle in ber Welt einzunehmen berufen mar. Wenn es auch unläugbar ift. baff bie Germanen mit mehrern westafiatifchen Bollern radfichtlich ber Sprache eine gewiffe Stammvermandtschaft beurkunden und wenn man beshalb bem Gefet ber spätern historisch bekannten. Bolfermanberungen gemäß Die Stammvater bes beutschen Bolfes aus bem innem Afien mit Grund glaubte herleiten zu muffen 1), fo ift boch auf ber anbern Seite anguerfennen, bag bie Bermanen als bad, was fie in ber Geschichte erscheinen, nur auf beutschem Grund und Boben erscheinen. Die Geschichte weiß nichts non, einer Einmanberung bes beutschen Boltskammes aus bem affatischen Drient in bas europäische Abenbland. Much bie beutsche Stammfage weiß nichts von einer Ginmanderung biefes Bolfes and bem Often in fein historisch bekanntes heimathstand, wiehnehr verweisen bie Sagen bei vielen bentiden Bolfern auf einen Urfprung im Rorben und auf eine Berbreitung in ber Michtung von Norben nach Guben 3). Go besombend bei ber großen Gramppe ber gothisch-vandalischen Bolfer im oftlichen Germanien 1).

Wenn man nun bisher annahm, bag bie germanischen Stammvolfer bei ihrer Einwanderung in Europa allmählig von ben ihnen nachfolgenden flavischen Boltern,

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. 1. Beil. 1. G. 519 bis 530.

<sup>2)</sup> Phillips, deutsche Staats- und Rechts-Geschichte. I. S. 18. 19.

<sup>3)</sup> Grice, Geschichte von Schweben. Samburg 1832, 8, S 10 bis 14.

welche in bet Geschichte immer als ihre billichen Rachbnen erscheinen, nach Beften gebrangt worben feien, bis fie ihr späteres Heimathsland im Westen ber Weichsel erreicht haften, so miderspricht bem boch bie Geschichte. Denn grabe in bem Beichfel=Lanbe finden wir bie Urheimath ber Staven 1), und ftatt einer Berbreitung von Dften nach . Beften feben wir in ber Gefchichte von ben eimbrischen Banberungen am burch bie Zeiten ber erobernben Unsbreitung ber Gothen und Marager ein Bieben beutscher Stamme von ben norblichen Meeresgestaben nach Guboften an ben Ufern bes Pontus. Sa es konnen bie beutschen Bolker um fo meniger von ihren flavischen Nachbarn westwärts gebranat worben fein, als bie Glaven im Berhaltnif zu ben Germanen faft immer in einem bienenben Berbaltniffe erscheinen, und bie oftwarts gewandten Eroberungszüge bet Gothen und Barager fich über alle flavischen Steimme bis zur Bolga bin erftredten 2). Aft aber auch bie Berbreitung germanischer Stamme in ber Richtung von Norden nach Suben und von Westen nach Offen im Allgemeinen burch Die Geschichte bestätigt, so erweiset fech doch das gange bisber meiftens angenommene Banberungefyftem berfetben nur unter gewiffen Bebingungen als richtig.

Im Gegensatz gegen die Annahme einer Abstammung der Germanen aus dem Drient bemerkt Laeine, daß dies selben ein ganz eigenthamliches und nur sichtselbst gleiches Gestihlecht seien. Jugleich weiset aber die gessammte leibliche Bildung dieses Stammes auf den Norden hin, und zwar ergiebt sich das Kästengebiet der Nordsee als der traditionelle Ursitz des beutschen Volkstammes, von wo aus sich derselbe sübwärts über das Land zwischen dem

<sup>1)</sup> Schaffarif, über die Abfunft der Slawen nach Lor. Surowiecky Ofen 1828. 8. S. 28 bis 30.

<sup>2)</sup> Schuly, jur Urgeschichte bes beutschen Bolfsfiammes S. 75 bis 78, 90,

untern Rhein und ber untern Elbe bis in bie Bergregion bes hercynischen Balbes binein ausbehnte 1). Dieses ur= fprungliche Germanien, welches fich weftwarts uber ben Rhein hinaus bis zu ben Arbennen erfreckte, und beffen Bewohner bie Germanen bes Tacitus im engern Ginne find, hat aber fruhzeitig feine friegerischen Gohne nach Suben und Often ausgefandt, fo bag icon in vorgeschichts licher Zeit germanische Schaaren über bie Sochebenen an ber Donau und über bie weiten Rlachebenen an bem baltischen Meere bis zur Dber und Beich fel verbreitet maren, mo ihnen frembartige Bolkerschaften entweber batten ausweichen oder sich ihnen hatten unterwerfen muffen. biesem weitern Sinne reichte Germanien von ben Arbennen bis zur Beichsel und ben Rarpathen und von ben Geftaden ber Rorbfee und Oftfee aufwarts bis gur Donau in ber Rabe ber Alben. Die Ausbreitung beutscher Stamme aber jenseit bes hercynischen Balbgebirges, mo ursprunglich noch gallische Bolker hauseten, und oftwarts über die Elbe hinaus, wo schon seit ber Urzeit flavische Stamme, Wenben bei ben Germanen genannt 1), ihre Site hatten, veranlagten querft bie Bilbung ber Stamme ber Sueven, beren heimathstand nach ber Angabe ber Alten sich in einem machtigen halbkreise um bas ursprung= liche Germanien von der obern Donau gegen Offen und Nordosten bis jum baltischen Meere hingog 1). Go fieben sich eigentliche Germanen und Sueven unter ben beutschen Wolfern einander gegenüber, und burch biefe ursprüngliche Sonderung beiber von einander entwickelte fich ein Unter= Schied in ber beutschen Bolksthumlichkeit, ber auf bie Umgestaltung ber gangen alten Welt von Ginfluß mar,

<sup>1)</sup> Schulz a a. D. S. 248 bis 267.

<sup>2)</sup> Schaffarit, über die Abtunft ber Slamen, S. 62, 126.

<sup>3)</sup> Wilhelm, Germanien. S. 95.

und ber in seinen Folgen die gesammte Entwickelung bes beutschen Bolksstammes felbst bestimmt hat 1).

Bergleicht man bas westliche ober eigentliche Germanien und bas oftliche ober fuevifche Germanien mit einander, fo ergiebt fich nicht nur in bem gesammten politischen Zustande und in bem Charafter ihrer Bewohner ein bedeutender Unterschied, sondern es erhellt auch, daß bas germanische Land im Beften ber Elbe ober bas Land am Nieder=Rhein und an ben Geftaben ber Norbsee als bas eigentliche Beimatheland bes beutschen Bolkestammes betrachtet werben muß. Auch erhellt ferner, bag bas suevische Germanien nicht ber frubere Aufenthaltsort ber germanischen Bolfer gewesen sei, von mo die Sueven etwa ihre zuerst aus bem Often nach bem Abenblanbe porgeruckten Stammge= noffen meftwarts zusammengebrangt haben 2), fonbern bag vielmehr bas weit ausgedehnte Suevien von Beften her feine germanische Bevolkerung erhalten habe. Denn in bem weftlichen Germanien finden wir eine große Ungahl fleiner aber febr volfreicher Stamme, welche in durchaus feften Sigen mit einem auf ber Aderfultur beruhenben poli= tischen Leben so wenig jemals baran gebacht haben ihre Bohnfige zu verandern, daß nur die größte Roth einzelne Stamme jur Auswanderung bewegen fonnte. Auch haben fich die gahlreichen Ramen biefer fleinen Stamme größtentheils an eben ben Lokalitaten, mo fich bie Stamme ftets erhalten haben, bis auf bie neuern Zeiten behauptet, und beweifen bamit zugleich bie Richtigkeit ber Banberungs= theorie ber beutschen Bolfer in biefem germanischen Stammlande 3). Wo aber bier Bolferftamme von einem bedeutend großern Umfange fich zeigen, als es fonft bier ber Kall

<sup>1)</sup> Gaupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 62 bis 65. 96 bis 128.

<sup>2)</sup> Abelung, ditefte Beschichte ber Deutschen. S. 191.

<sup>3)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 164.

ist, wie bei den Cherusten und Chatten, da sind es nur politische Vereinigungen, bei denen die Namen vieler kleinerer von einem in politischer Beziehung hervorragenden Namen verschlungen wurden. Denn auch bei jenen beiden größern Boltern bildeten die eigentlichen Cherusten und Shatten als Bewohner des Harzgaues und des franklichen Hessengaues an sich nur kleinere Stämme.

Dagegen erscheinen nun bie Gueven in einer Reihe weit ausgebreiteter, machtiger Bolfer, beren Rriegeruhm schon zu Cafare Beit ben ber übrigen Germanen überftrabite, fo fehr auch die Romer ben lettern bei ihren Rampfen mit benfelben ben Ruhm ber Tapferfeit zuerkennen mußten. In meniger festen Siten als ihre westlichen Stammgenoffen trat bei ben Sueven bas ruhige ackerbauenbe Leben vor bem mehr beweglichen friegerischen Leben gurud, welches weit eher die Erzeugung eines mahren Ronigthumes mit fich fuhren mußte, als es bei jenen Germanen ber Rall war, wo fich die freie Bolks- und Gauverfaffung weit langer erhalten hat 1), und so wie jene Sueven schon zu Cafars Beit burch Eroberungeluft bis nach Gallien geführt murben, fo haben fich ihre friegerischen Schaaren noch fruber über bie bem germanischen Stammlande fubmarts und oftmarts angelagerten Gebiete ausgebreitet. Aber eben biefe lettern (bftlichen) Gebiete maren auch nur ein vorüber= gehenber Aufenthaltsort germanischer Bolfer, aus welchem fie barum im Laufe ber Zeit auch fpurlos verschwunden find. So sicher es ift, daß bas weit ausgebreitete Suevien in ben baltischen Flachebenen zu Tacitus Zeit bie Seimath machtiger germanischer Bolfer mar, fo sicher ift es babei auch, baß fie bier nicht in bem germanischen Beimathelanbe, fondern unter und neben andern Bolfern wenn auch als die herrschenden wohnten, unter beren Namen bie

<sup>1)</sup> Baupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 94.

•

beherrschten Urbewohner mit begriffen wurden 1). Grabe diese ofigermanischen oder suevisch en Bolker sind es, welche das romische Weltreich erobert und sich auf den Trummern besselben niedergelassen haben, und merkwurdig erscheint es dabei, daß diese über so weite Raume ausgebreiteten Bolker bei ihrem Eintritt in das Romer=Reich keineswegs in solchen Schaaren ankommen, wie man es ihrer frühern Ausbehnung angemessen halten sollte. Die großen suevischen Bolker scheinen in dieser Beziehung selbst vielen der kleinen wests germanischen Bolker nachzustehen, deren Bolksmenge durch die langdauernden blutigen Kriege mit den Romern und durch sonstige Angaben über ihre Bevolkerung, wie bei der Wanzberung der Uspier und Tenkterer, genugsam beurkundet wird.

Da nach bem bisher bemerkten bie Sueven nur als Sprofflinge ber westlichen Germanen zu betrachten find. fo bezieht fich bie von Tacitus mitgetheilte Stammfage bes germanischen Boltes zugleich auch auf die Sueven, und biese Sage in Berbindung mit ben weitern Ungaben über ben wefigermanischen Stamm ber Ingavonen führt wies ber barauf, bas Ruftengebiet ber Morbfee als bie Urbeimath bes beutschen Bolksstammes zu betrachten 2). Diese Stammfage über ben Urfprung und bie Berzweigung bes beutschen Bolkes ift aber boppelt, und barum ift auch bes Plinius Angabe über die Gruppirung ber beutschen Bolfer mit ihr zu vereinigen. "Die Germanen, bemerkt Tacitus, feiern in alten Liebern, welche allein die Stelle der Geschichte und Sahrbucher bei ihnen vertreten, Tuifto ben erdgebornen Gott und den Sohn beffelben Mannus als den Urfprung und die Begrunder bes Bolfes. Dem Mannus schreiben fie brei Gobne gu, nach beren Namen bie am Dcean Ingas vonen, die in ber Mitte bes Landes hermionen und

<sup>1)</sup> Schulg, gur Urgeschichte bes beutschen Bolfefiammes. S. 120 bis 134.

<sup>2)</sup> Schulz a. a. D. S. 273 bis 294, 328 bis 338.

bie übrigen Iftavonen genannt werben. Einige aber zählen, sich auf die Freiheit stügend, die bas Alterthum giebt, mehrere Sohne bes Gottes und mehrere nach ihnen benannte Bolker wie Marfen, Gambrivier, Sueven und Vanbalier als wahre und alte Benennungen 1)."

Es gab bemnach brei hauptzweige ber eigentlichen Germanen, welche unter ben brei Gattungenamen ber Ingavonen, hermionen und Iftavonen vorgeführt merben, und wenn nach einer andern Auffassung historisch bekannte Bolksnamen angegeben merben, an welche bie Abstammung ber einzelnen Bolfer gefnupft wirb, fo erhellt leicht, bag von jener boppelten Stammfage bie erftere einen mythisch= traditionellen Charafter, die lettere aber einen bifto= rischen Charakter hat 3). 3mar find auf gemiffe Weise bie Marfen, vornehmlich aber bie Gambrivier fur uns bunkele Namen in ber Geschichte, ba es eine bis jest noch nicht begrundete Unnahme ift, bag burch fie bie Bewohner ber Nieberungen an ber Rufte bes beutschen Meeres bezeichnet werben 3), wo und Tacitus die Ingavonen nennt; bagegen tritt ber Name ber Sueven geschichtlich um fo be= beutender hervor, und an ihn schlieft sich ber ber Bandalen genau an. Dies ergiebt sich aus bes Plinius Nachricht über die Sauptstamme Germaniens.

Die germanischen Bolter zerfallen, wie Plinius bemerkt, in funf Klassen ober Geschlechter. Erstens die Bindiler (ober Bandiler), wozu die Burgundionen, die Barinen und die Guttonen gehoren. Zweitens die Ingavonen, wozu die Eimbern, Teutonen und die Stamme der Chauken geshoren. Un sie schließen sich die Istavonen an den Ufern des Rheins, und die vierte Gruppe in der Mitse Germaniens bilben die Hermionen, wozu die Sueven, die Hermun-

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 86.

<sup>2)</sup> Schulg, Urgeschichte. S. 313.

<sup>3)</sup> Schulz a. a. D. S. 314 bis 316,.

buren, die Chatten und Cherusten gehoren. Die fünfte Rlaffe aber bilben bie Peucinen und Baftarnen an ben Grenzen Daciene 1). Die boppelte Stammfage bes Tacitus zeigt fich auf gewiffe Weise vereinigt. Denn bie brei Sauptameige ber germanischen Bolter feben wir bei beiben Autoren unter benfelben Ramen in benfelben Gigen angegeben, und wenn auf ber einen Seite bie fuevischen Bolfer in eine nabere Berbindung mit ben eigentlichen ober westlichen Gers . manen gefett werben, fo trennt fie Plinius auch wieber bavon und gwar unter einem Ramen, ber bem ber Gueven in mancher Beziehung gleich kommt. Auffallend aber kann es nicht fein, bag Plinius die bis jum außerften Gudoften vorgebrungenen suevischen Kriegeschaaren, welche auf ber alten Banberstraße ber Germanen zum Pontus schon an amei Jahrhunderte vor unferer Zeitrechnung unter bem Ramen ber Baftarnen, mit welchem ber ber Peucinen gang gleich= bebeutend ift, in ber Verbindung mit gallischen Stammen an ber untern Donau auftreten, ale eine eigene Gruppe auffaßt, ba fie von bem eigentlichen Sueven = Lande mehr ober minber getrennt fein mochten. Offenbar find biefe fuboftlichften Sueven fpater in bie Gothen aufgegan= gen, beren Rame bem ber Sueven und Banbalen als Collektivname zur Bezeichnung ber oftlichen germanischen Stamme nachfolgte 3).

Wenden wir uns zur nahern Betrachtung ber einzelnen Bolfer ber beiben hauptklaffen ber germanischen Belt, so haben wir hierbei von ben eigentlichen Germanen im beutschen Stammlande auszugehen.

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 84.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 92 bis 94.

## I. Die eigentlichen Germanen.

Im Unterschiede von ben offlichen ober suevischen Germanen entbehren biefe weftlichen ober eigentlichen Germanen eines befonbern Namens, ba bie Bezeichnung berfelben als Cimbern, wie man fie fruber benannte 1), ju wenig burch Die Angaben ber Alten gerechtfertigt ift, um fich Geltung verschaffen zu konnen. Dafur kommen bier bie brei Namen ber hauptzweige biefer Germanen in Betracht, beren Erklarung von je an auf bie verschiebenfte Beife verfucht ift und kaum eine und biefelbe Erklarungsart zuzulaffen scheint. Ift auch bie geographische Lage jener brei 3meige ber westgermanischen Bolter im Allgemeinen ziemlich sicher, fo erheben fich boch bedeutenbe Schwierigkeiten bei ber genauern Bestimmung bes Berhaltniffes berfelben gu einanber, fo wie bei ber Bestimmung bes Berhaltniffes ber ger= manischen Bevolkerung Stanbinaviens zu biefen Bewohnern bes germanischen Seimathslandes.

Was zunächst die Namen der brei hauptstämme der Germanen anbetrifft, so ist im Allgemeinen immer die Erstlärung vorherrschend gewesen, daß sie von den Bohnssisen derselben entlehnt seien 2), obschon man zur herleistung der in ihnen enthaltenen Stammwörter bald zur beutschen, bald zur belgischen oder kymrischen Sprache seine Zuflucht nahm. Wie nun auch das Wort Inge erklärt werden mag, so scheint doch der Name der Ingävonen nur eben das zu bedeuten, was Tacitus als nähere Bestimsmung zu demselben hinzusügt, nämlich Meeresanwohsner 8), und mit Recht hat man schon früher diesen Namen

<sup>1)</sup> Abelung, ditefte Gefchichte ber Deutschen. S. 240.

<sup>2)</sup> Schulg, Urgeschichte S. 294 bis 299.

<sup>3)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 89. Abelung, altefte Ge- fchichte ber Deutschen. S. 185.

mit ben entsprechenben Bezeichnungen ber Pommern, Dros rinen und Armoriker verglichen 1). Auf gleiche Beife hat ber Rame ber Iftavonen einen geographischen Gehalt und ift, ba unter ihm bie westfälisch=rheinischen Germanen verftanden werben, als Weftbewohner ober Beftlanber gu erklaren 2). Aber bei bem britten Namen pber bem ber Bermionen reicht biefe Erklarung nicht aus. Er verweifet vielmehr auf die Gotter= und hervenwelt ber alten Deutschen, und veranlagte fomit auch eine mythologische Deutung aller jener brei Stammnamen. Mit Unrecht bat man ben Namen ber hermionen (hermonen, herminonen) schon in ben altern griechischen Sagen finden und aus benfelben ableiten wollen 8), mit Sicherheit erscheint er erft beim Poms ponius Mela, und erinnert an ben Irmin, (Jorman bei ben Normannen) ober hermin, weshalb man auch die Lefes art herminonen vorzog. Diefem hermin ftellte man bie beiben anbern herven Inge und 38fo gur Seite, und leitete fo von bem Tuifto ober Tuisko und Mannus als ben mythischen Reprasentanten bes beutschen Bolksftammes bie brei 3meige ber Ingavonen, Jokavonen und herminonen ab 1).

Sobalb man bavon ausgeht, baß bas Ruftengebiet an ben sublichen und oftlichen Gestaben ber Nordsee, wo bie beutsche Bolksthumlichkeit in leiblicher Beziehung, bie wesents lich auf ein nordisches heimatheland am Meere hins weiset, sich bis jest in ihrer reinsten Gestalt erhalten hat, ber Ursit bes ganzen beutschen Geschlechtes gewesen sei, so ergiebt sich bamit auch von selbst, baß ber Stamm ber Ingavonen ber eigentliche Urstamm ber Germanen

١

<sup>1)</sup> Schlöger, allgem. norbifche Gefchichte. Salle 1771. 4.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 90.

<sup>3)</sup> Mannert, Germanien. G. 10. 145.

<sup>4) 3.</sup> Grimm, bentiche Drothologie. Gattingen 1835, 8. S. 204 bis 214.

fei, von welchem sich eben fo gegen Gubweft die Iftavonen und gegen Gudoft die hermionen allmählig abgezweigt haben konften, wie aus biesen eigentlichen Germanen wieberum bie Sueven hervorgegangen find. Auch ift es ficher, baß es eben bort, mo jest ber Bufen ber Rorbfee tief in bas Innere bes germanischen Lanbes eindringt, in ber Urzeit ein großeres Lanbergebiet gegeben habe, auf welchem bie ingavonischen Bolker in größerer gengraphischer Einheit und Unnaherung an einander gewohnt haben konnen, bis biefelbe burch gewaltige Naturrevolutionen mehr und mehr gerftort worben ift. Solche Zerstörungen und Umgestaltungen bes Lanbes burch bas Unbringen machtiger Meeresfluthen wiederholen sich aber bort burch alle Jahrhunderte ber Ge= schichte, und ber hiftorische Zusammenhang biefer Naturrevo= lutionen in ben Ruftenlandern bes Rorbfeebectens mit ben alteften norbischen Bolfermanberungen scheint burch bie Ungaben ber Alten beglaubigt zu fein. Die ursprüngliche innere Ginheit ber Bolfer bes Ingavonen-Stammes ift noch jest in ihrer Bersplitterung, wie sie fich in ben getrenn= ten Ruftengebieten von Friesland, Jutland und Norwegen zeigt, erkennbar 1).

Schon die Reihenfolge, in welcher Plinius und Tacitus die drei Hauptstämme der Germanen angeben, spricht dafür, die Ingävonen für den relativ ältesten Stamm zu halten, und zwar um so mehr als dieselben auch als Unwohner des Sevo-Gebirges (mons Sevo, das standinavische Kjölen-Gebirge) genannt werden, wo nach den Angaben der Alten der eigentliche Anfang des germanischen Landes (initium Germaniae) sein sollte In. Man hat daher den ingävonischen Bolksstamm auch den standinavischen verschischen Stamm unter den Germanen genannt, dessen Glieder eben so über die Küstengebiete Deutschlands an der

<sup>1)</sup> Schult, Urgeschichte. S. 278 bis 292.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 89.

Norbfee wie über alle ffanbinavischen Lanbschaften ausgebreitet fein follten 1). Inbeffen wie man in ber jungften Reit aus fprachlichen Grunben fur jene brei Stammnamen ber Germanen eine andere Deutung aufnehmen zu muffen glaubte, welche nach Unalogie ber Gigennamen fur eins gelne Bolfer und Personen sich auch bort bestätigen follte. fo hat man auch die ffandinavischen Germanen von ihren Stammgenoffen in Deutschland getrennt. Denn banach murben bie Namen ber Ingavonen, Iftavonen und Berminonen nichts anderes bedeuten als bie Bornehmen, bie Eblen und die Starken. Aber die germanische Bevols ferung von Standinavien umfaßte man nach ben Andeutungen bes Plinius unter bem Ramen ber Sillevionen. worunter entweber Bewohner ber Meerestufte ober eines Gebirgelandes ju verfteben fein follten. Diefer vierte nordische Stamm ber Germanen follte ber Sprache nach groar ben brei anbern germanischen Sauptstammen gegenübers fteben, aber im Unterschiebe von bem herminonischen und rheinlandischen Stamme ber Germanen, beren Sprache auf eine nabere Bermandtschaft mit bem suevischen ober gothischen Stamm binweifet, fich wiederum an ben ingavonischen Stamm ber Germanen anschließen 2).

Schon frühzeitig suchte man die in sich dialektisch unterschiedene Sprache der alten Deutschen zur bestimmtern Gruppirung der einzelnen Bolker dieses Stammes zu beznutzen, und der Hauptunterschied zwischen dem nieder= deutschen und oberdeutschen Dialekte schien ein leichtes Mittel darzubieten, die Abstammung der deutschen Bolker von einander nachzuweisen. Dennoch ist dies bei dem Manzgel an bestimmten Nachrichten über die Sprache der einzelnen Bolker und bei ihrem spätern politischen Zustande seit der Zeit des Markomannen-Krieges, wo sich aus dem Zu-

<sup>1)</sup> Souls, Urgefchichte. S. 278.

<sup>2)</sup> Beug, die Deutschen und die Nachbarftamme. S. 70 bis 80.

sammenfallen ganz verschiedener Elemente neue deutsche Wölker bilbeten, kaum geeignet um zu einem sichern Resulstate zu gelangen. So glaubte man früher mit der Rlasse ber su vischen und der eigentlichen Germanen den obers deutschen und den niederdeutschen Dialekt in Berbindung bringen zu können 1), während andere mit mehr Recht die beiden Hauptdialekte schon an die eigentlichen Germanen vertheilten 2).

Benn nun boch wieber in ber neuesten Zeit auf bie umfaffenbfte Beife versucht worben ift, ein vollftanbiges ethnographisches Spftem Germaniens auf Grundlage ber bei ben einzelnen Bolfern angenommenen bialeftischen Berichiebenheit ber beutschen Sprache aufzuführen, fo erhellt von felbst, daß bies nicht ohne mancherlei Willfahr geschehen konnte \*). Nach Analogie ber Bilbung und Gefaltung ber hellenischen Stamme muß man auch bier voraussetzen, bag bie verschiebenen beutschen Bolfer, von einer gemeinfamen fprachlichen Grundlage ausgebenb, erft unter verschiebenen Raturverhaltniffen ihre befonbern Dias lette ausgebilbet haben, und bag fie bei bem mannigfachen Hebergreifen und Durcheinanberwerfen auch mehr und minber ihre Mundart geanbert haben werben, bis mit ber feftern Rixirung ber fpater hervortretenden Bolkerschaften bie Mund= arten burch ben Ginflug ber Raturverhaltniffe und ber in ihnen vorherrichenben volksthumlichen Glemente biejenige Gestaltung annahmen, wie sie burch bie Denkmale aus jener Zeit überliefert find. Demnach scheint die biftorische Entwickelung ber beutschen Bolfer bas wichtigste Moment jur bestimmtern Gruppirung berfelben abgeben zu muffen.

<sup>1)</sup> Abelung, dliefte Geschichte ber Deutschen. S. 187. 362 bis 365.

<sup>2)</sup> Schulg, Urgefchichte. S. 294 bis 299.

<sup>3)</sup> Beug, Die Deutschen u. Die Rachbarfidmme. Manch. 1837. 8.

## 1. Die Iftavonen.

Aus einer ganzen Reihe kleiner Bolkerschaften auf bem rechten Rhein-Ufer bestehend, haben biese Istavonen ben Ruhm, in bem Kampfe mit ber romischen Welt durch ihre Anstrengung und Ausbauer am meisten dazu beigetragen zu haben, das Germaniens Freiheit aufrecht erhalten wurde. Wit der Angabe ihrer Wohnsitze und ihrer politischen Bershältnisse in der Zeit des ersten Jahrhunderts unserer Zeitzrechnung haben wir daher auch die Darstellung der germanischen Bolkerwelt zu beginnen.

Es zeigen fich biefe iftavonischen ober rheinisch=ger= manischen Bolfer ausgebreitet von bem Rheingau an ber Biegung bes Rheins bei Maing, wo sich die Stamm= fite ber Ufipier und Tenkterer vorfinden, am rechten Ufer biefes Stromes entlang norbmarts bis jur Dunbung ber Mffel, von mo eine fich gegen Often giebende Linie, Die bis in die Mabe ber Befer unterhalb ihres Austrittes aus ber westfälischen Pforte reicht, bieselben von den ingavos nischen Bolkern schied. Nach Often bin bezeichnet bagegen eine Linie, welche auf ber Bestseite ber Befer, ben Doning burchschneibend, sich von Norben nach Guben über bas Quellaebiet ber Ruhr und Lahn bis zum Caunus bei Mainz erftredt, die Grenzmark zwischen ben istavonischen und bermionischen Boltern Germaniens. Ueberall baben fich auf biesem Gebiete bie aus der altesten Zeit ber Geschichte ber= überreichenben Bolfernamen erhalten, und bie Gaugeographie bes Mittelalters nebst ber firchlichen Gintheilung Deutsche lande laffen noch jest die immer ftatigen Gipe ber alteften rheinischen Bolfer auf biefem flaffischen Boben Germaniens mit Bestimmtheit nachweisen 1).

<sup>1)</sup> Die Erlauterung ber Urzeit Dentschlands auf diesem Gebiete durch die spätern politischen und firchlichen Berbattniffe im

Wenn es nichts bestoweniger burch bie Geschichte beflatigt wird, wie es grabe aus bem Beispiele jener Usipier und Tentterer erhellt, bag einzelne Bolker zumeilen ihre Gibe geanbert haben, fo geschah bice nie nach Billfubr, fonbern nur unter gang befonbern Umftanben. Denn abgefeben ba= von, baf biefe eigentlichen Germanen zu Cafare Beit burchaus feine Domaben maren, mas fie vermuthlich nie gewefen find, fo mar bei bem vollreichen Buftanbe ber einzelnen Stamme biefes Germaniens felbst nicht einmal ber Raum binreichend jur beliebigen Beranberung ihrer Bohnfite, bie fie bei ihren Rampfen mit ben Romern ftete mit ber größten Sartnactigfeit vertheibigt haben. Auch barf man fich bei ber Ungabe von abnlichen ober übereinftimmenden Bolfernamen in verschiebenen Gegenben nicht verleiten laffen an Banberungen ber Bolfer zu benten, ba bies faft immer gang verschiebene Bolfer maren, wie es burch Die Geschichte und die Geographie bes Mittelalters nachgewiesen wird. Dagegen mar es etwas fehr gewöhnliches, baff friegerische Schaaren mit ihren Kamilien von einem Bolte auszogen und fich in anbern Gegenden Rieberlaffungen au erkampfen fuchten, obichon bies lettere immer nur felten gelang, und es noch feltener babin tam, bag fie in ben neu erlangten Sigen unter ihren bisherigen Bolfenamen eine eigene Bolkerschaft bilben konnten 1). Mit Recht bat man bemertt, bag bie Auswanderer gewöhnlich nur bie Dberbaupter und die mehrhafteften Krieger eines Boltes

Mittelalter auf die grundlichste Beife ift das große Berbienst der trefflichen Arbeit & v. Ledebur's (bas Land und Bolt der Brufterer), dessen Resultaten wir hier nur zu folgen haben. Die altern Arbeiten über die Boller Germaniens von Reichard, Mannert und Wilhelm so wie auch das ethnographische Werk von Zeust über die Deutschen und ihre Nachbarn sind für die Bestimmung der Sie der istävonischen Wolker als ganz unbrauchbar zu bezeichnen.

<sup>1)</sup> Berfebe, über bie Bolfer und Bolferbundniffe bes alten Deutschlands. S. 6. Anmerf. 5.

waren, welche bie Rache ihrer Nachbarn hauptsächlich zu fürchten hatten, wogegen die in der Heimath Juruckgebliebes nen den Namen der Bolkerschaft immer fortsührten 1).

Der Rhein=Strom mar aber nur erft feit bes Aus guftus Beit die Grengmart ber iftavonischen Germanen und Germaniens überhaupt. Denn auf bem linken Ufer beffelben wohnten noch bie belgischen Germanen, welche schon fruhzeitig burch bie romische Herrschaft von ihren Brubern auf bem rechten Ufer getrennt wurden und sich im Laufe ber Zeit ber remisch-gallischen Bolksthumlichkeit mehr ober minder anschloffen. Unentschieden muß es aber bleiben. ob diefelben ursprunglich bem ingavonischen ober istavonischen Stamme angehörten, wenn gleich es mahrscheinlich ift, baß fie von beiben ausgegangen finb. Ihre Site und Schid's - fale haben wir bereits fennen gelernt. Rur ein beutsches Bolt ift hier zu ermahnen, welches erft fpater über ben Rhein verpflanzt murbe, ale berfelbe icon bie Grenze ber romischen herrschaft bezeichnete. Dies sind die Ubier vom iftavonischen Stamme. Denn bag bie Gugernen ober Gubernen, welche als norbliche Nachbarn ber Ubier in ihren neuern Siten ober in bem Salbinsellande awischen ber Maas und Rhein erscheinen, nicht wie man meistentheils gemeint hat 2), die von Tiberius uber ben Rhein verpfiangten Sigambern fein tonnen, sondern vermuthlich eine Abtheilung ber belgischen Menapier, ift schon oben ermahnt worden.

Schon mit Casar traten die von den Sueven bedrängsten Ubier in ein freundschaftliches Verhältniß, und ihre fortbauernde Verbindung mit den Römern bewirkte, daß sie nicht lange darauf mit ihrem Willen von dem Agrippa nach der gallischen Seite des Stromes versetzt wurden. Dort bekamen sie ihre Sitze in den östlichen Theilen der

<sup>1)</sup> Ledebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. & 164. An-merf. 576.

<sup>2)</sup> Beug, die Deutschen und die Rachbarftamme. S. 85.

Landschaften der Trevirer und der Eburonen von der untern Mosel am Rhein abwärts dis zu den Gugernen hin in einem Gebiete, wo der Rhein aus dem mitteldeutschen Berglande heraustretend die norddeutsche Niederung zu durchsfrömen beginnt. Sie blieden fortan immer so treue Bundesgenossen der Kömer, daß sie sich selbst mit Verschmähung ihres deutschen Namens nach der bei ihnen neu errichteten römischen Kolonie Eolonia Ugrippina lieder Ugrippinenser nennen ließen. Ihre Anhänglichkeit an die Sache der Kömer im batavischen Freiheitskriege ward den verdündeten deutsschen Bölkern nachtheilig genug 1).

Zwar hat man gemeint, daß ihr deutscher Name dies selbe Bedeutung habe wie der später in eben dieser Gegend bes Nieder-Rheins auftretende Name der Ripuarier, indem man ihn als Flußanwohner erklärte, indessen ist es wahrsscheinlicher, daß die Ubier nach dem Flüßchen Bupper benannt sind, welches ihr früheres Heimathsland im jetzigen Herzogthum Berg bewässernd sich zum Rhein ergießt 3). Denn gleich wie die größern Flüsse Deutschlands die deutschen Stämme von einander schieden, so lagen ihre Gesbiete um die kleinern Flüsse herum, und wie die Gesschichte lehrt, sind die meisten Gaue Deutschlands und die kleinern Bölker oder ihre ursprünglichen Bewohner nach ihnen benannt worden 3).

Eben diese rheinischen oder istävonischen Bolker Germaniens bilben spater die Grundlage und den Kern von dem großen Bolkerverein, der unter dem Namen der Fransten bekannt wird, und wenn dieser Name auch eine Zeitlang die hermionischen und selbst die ingavonischen Bolker umsfaßte, so hat er sich bei diesen doch wieder verloren und sich nur bei den rheinischen Germanen erhalten.

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 114.

<sup>2)</sup> Lebebur, bas Land u. Bolf ber Brufterer. S. 169. Anm. 592.

<sup>3)</sup> Gaupp, bas alte Gefet ber Thuringer. G. 264,

1) Die Ufipier ober Ufipeter (Usipetes, Usipetae, Usipii). Es maren bie Ufipier ber fublichfte Stamm unter ben iftavonischen Bolfern Germaniens, und fie erscheinen fast immer in Berbindung mit ihren Nachbarn ben Tents terern, mit welchen fie von ben Sueven aus ihrer urfprunglichen Seimath vertrieben nach breifahrigem Umherirren am Dieber=Rhein ankamen, um nach beffen Ueberfchreitung neue Bohnfite in Gallien zu fuchen. Indeffen von Cafar befiegt. vettete fich ber Ueberreft bes manberuben Stammes über ben Rhein gurud ju ben Sigambern, mit benen fie fortan gemeinschaftlich Streifzuge über ben Strom machten. um ihre fruhere Schmach baselbst zu rachen. Auch hatten die Ufipier unter bem Beiftanbe ber machtigen Sigambern wieber fefte Wohnsite und zwar auf Roften ber Chamaven und Brufterer am untern Rhein gewonnen. Denn bies neue Gebiet ber Ufipier erftrecte fich am rechten Strom-Ufer entlang von ber untern Lippe bis gur Insel ber Bata-In Diefen Siten lernen wir bas Bolk fennen burch bie Relbzuge bes Drufus und Germanicus. Gegen Often und Norden maren fie von den Bolkern begrenzt, auf beren Gebiet fie fich bier niebergelaffen hatten. Aber außer biefen Usipiern findet man gur Zeit des batavifchen Freiheitefrieges auch am Mittel=Abein in ben angeblich von ben Sueven eingenommenen Sigen Ufipier ermabnt, woraus folgt, baf feinesmegs bas gange Bolf von ben einbringenben Gueven vertrieben worden fei, fondern daß fich die hauptmaffe beffels ben noch immer baselbst erhalten hatte. Denn biese mit= telrheinischen Ufipier maren es, welche zu jener Zeit in Berbindung mit ben Mattiaken und Chatten bie Stadt Mainz belagerten. Auch weifet Tacitus auf eben biese Ufipier bin, wenn er fie Rachbarn ber Chatten und Un= wohner bes Rheins nennt, ba mo berfelbe bereits ein ficheres Bett habe und als Grenze genuge.

Ihren Namen führten die Ufipier von dem Bache Bisper in bem Rieber-Rheingau (in bem Stromwinkel,

ber Bingen gegenüber liegt ostwärts bis zum Kaunus), und eben bort nennt uns Ptolemäus das Bolk der Bisper, beren Namen mit dem der Uspier zusammenfällt. Sie grenzten ostwärts an die Mattiaken am Caunus, und nordwärts stießen sie an den kleinen Stamm der Intuersgen in dem Einrichgau oder Hairich an der untern Lahn, Gegen Süden und Westen bildete der Rhein die Grenze ihres Gedietes. Das aus chamavischen und brukterischen Gedieten bestehende Land der niederrheinischen Uspier bildete nachmals einen Theil des frankischen Ripuariens, war aber nach seinen ursprünglichen Bestandtheilen an die beiden Diöcesen von Köln und Utrecht in kirchlicher Bezies hung vertheilt 1).

2) Die Tenkterer (Tencteri). Bon ben brei burch bie Sueven bebrangten istavonischen Bolfern ber Usipier, Tenkterer und Ubier, beren Site fich in gleicher Folge am Rhein abwarte erftrecten, hatten bie Schaaren ber auswan= bernben Rrieger von ben beiben erften Bolfern im Rampfe mit Cafar vergeblich versucht, fich eine neue Seimath in Gallien zu erringen. Gie murben nicht ohne Berluft uber ben Rhein gurudgeworfen, und mahrend es ben Ufipiern gelang fich am rechten Ufer bes Rieber = Rheins anzusiebeln, fanden ihre Leibensgefährten auf ber Banberung mehr obers halb am Rhein, aber von ihnen getrennt, ihr Unterfoms Denn eben bas Gebiet ber Ubier, ihrer frubern nordlichen Nachbarn, welche unwillig über bie fortgefetten Befehdungen burch bie Sueven und Sigambern unter bem Schute bes Agrippa nach ber Bestseite bes Stromes binübergewandert muren, nahm jett bie heimathlosen Tenfterer auf. Daburch murben fie aber wieberum Nachbarn ihrer in ber altern Seimath gurudgelaffenen gleichnamigen Stammgenoffen, und bemnach unterscheibet auch Ptolemaus beibe jett historisch gesonderten Theile bes Bolkes, indem

<sup>1)</sup> Ledebur, bas Land und Balf ber Brufterer. S. 47 bis 60.

er die in der altern Helmath zurückgebliebenen Schaaren Ingrionen und die ausgewanderten jest nordwärts daran stoßenden Schaaren Tingrer nennt. Beide unterscheiden sich demnach wie die doppelten Uspier am mittlezu und untern Rhein; doch scheint Tacitus beide Theile zu versstehen, wenn er die Uspier im Rheingau nehst den Tenkterern Nachdarn der Chatten nennt. Ostwärts erstreckten sich ihre Sitze dis zum Aunobas oder EbbesGebirge, das sie von den Sigambern schied, nordwärts reichten sie dis zum Flüsschen Wupper, wo die Sitze der Chattuarier begannen.

Aber bas Gebiet ber Ingrionen ober bas Stammland ber Tenkterer, am rechten Ufer bes Rhein und im Norden ber untern Lahn gelegen, erscheint im Mittelalter als ber aum rheinischen Franken gehörige Engeregau, in beffen Namen fich bas Unbenfen an feine Urbewohner erhalten hat. Denn die Namen Ingrionen, Engerer, Tengerer ober Tenkterer fallen wesentlich zusammen; bagegen hat sich in bem neu erworbenen Lande biefes Bolkes, mo wir im Dittelalter bie frankisch=ripuarischen Gauen Avelgau, Deutgan und Relbachgau vorfinden, feine Beziehung weder zu ben alteften Bewohnern, ben Ubiern, noch ju ben fpatern, einge= manberten Tenkterern erhalten. Auch maren bamals beibe Gebiete in firchlicher wie politischer Beziehung geschieben, indem bas erftere jur Diocefe von Trier, bas lettere aber jur Diocese von Roln gehorte. Alle einen Zweig ber Ingrionen muß man aber mahrscheinlich bie vom Ptolemaus ge= nannten Intuergen in bem jur trierschen Diocefe gehorigen Einrichgau an der untern Lahn nebst den ihnen vielleicht benachbarten Bargionen betrachten, welche fonft von ben Geschichtschreibern nicht erwähnt werden 1).

Schon zu Cafare Zeit zeichneten sich bie Tenkterer burch ihre treffliche Reiterei aus, und auch Tacitus ruhmt

<sup>1)</sup> Duncker, origines Germ. I. p. 121, 124.

sie in dieser Beziehung, indem er bemerkt, daß ihre Reiterei mit dem Fußvolke der Chatten in gleichem Ruse siehe. Als Bundesgenossen der kriegerischen Sigambern und der Usipier machten sie sich den Romern nicht selten furchtbar, und werden sast dei allen Kriegszügen der letztern genannt. Auch an dem batavischen Freiheitskriege nahmen sie thätigen Anstheil. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts werden sie zum letztenmale genannt. Sie gingen später in den Bund der Kranken auf 1).

3) Die Brukterer (Bructeri). Unstreitig bilben biefe Brukterer bas machtigste unter ben istävonischen Bolkern, und die genaue Bestimmung ihrer geographischen Lage in bem heutigen Westfalen ober in dem Lande zwischen dem Rhein und der Wester dient zugleich zur sichern Angabe der Wohnsitze aller übrigen istävonischen so wie selbst vieler inzgävonischen und hermionischen Bolker. Grade ihr Land diente den Römern zum Stützpunkte aller ihrer Unternehmungen im Innern Germaniens.

Unter gleicher geographischen Breite mit bem Deltalanbe bes Rhein zeigt sich weiter ostwarts eine weit ausgebehnte nur von mäßigen Höhen durchschnittene Ebene, welche im Nordosten und Sudosten von höhern Bergketten, bort von bem Osning, hier von den westfälisch=hessischen Gebirgen, wozu das Egge-Gebirge, die sylva Bacenis gehört, umsaumt wird. Aus dem innersten Winkel dieser Ebene in der Nähe der Weser, von wo jene Bergketten gemeinsam auslaufen, ergießen sich westwarts die beiden Ströme Ems und Lippe, und die letztere, welche in grader Richtung von Osten nach Westen zum Ahein eilt, während die Ems nordwarts zum Ocean hin aus dieser Ebene heraustritt, durchschneidet das sich weit zu ihren beiden Seiten ausdehnende Land der Brukterer. Gegen Süden reichte dasselbe bis zur Ruhr, dem stäblichen Begleiter der Lippe und berührte dasselbst das Ges

<sup>1)</sup> Ledebur a. a. D. S. 161 bis 169.

biet ber Sigambern. Beftwarts erftredte fich bas brutterische Gebiet ursprunglich bis jum Rhein, bis es burch bie fich baselbst niederlassenden Ufipeter von bemselben ge-Gegen Nordwest erstreckten sich die Brutschieden murbe. terer bis in bie Rabe ber Mffel, mo fie mit ben Chama= ven und Tubanten zufammengrenzten, mahrend nordmarts bas heutige Furftenthum Dunfter bevolkernd ihre Site an ber gangen obern Ems verbreiteten, und erft an ber mittlern Ems an bie ingavonischen Amfivarier grenge Ihre nordostlichen Nachbarn waren auf ber rechten Seite ber Ems und am Jufe bes Doning bie Marfen. Die Offgrenge des kandes der Brufterer mar zugleich bie Scheibelinie amifchen ben iftavonischen und hermios nischen Germanen, und fonderte bie Brutterer von bem Bolferverein ber Cherusten. Diese Linie, welche im Rorben an ber obern hunte (einem Zustrom zur Wefer) begann und im Guben bis jum Quellgebiet ber Ruhr und Eber reichte, burchschnitt bas Quellgebiet ber Lippe gleich im Often von bem Kaftell Alifo. Es waren bies im Alterthum bie mittlern Grengen Germaniens (medii Germaniae fines), und so wie fich burch eben biefe Linie in firchlicher Beziehung die Didcesen von Koln und Munfter im Besten von benen von Minden und Paderborn im Often schieben, fo mar bier in politischer Beziehung wieber bie Grenamark amischen ben fachsischen Lanbschaften Beftfalen und En-Diese Grenzlinie zieht sich burch alle Zeiten ber beutschen Geschichte hindurch 1).

In dem angegebenen weit ausgedehnten Gebiete wohnte bas brukterische Bolk nach den Angaben der Alten in die größern und kleinern Brukterer eingetheilt. Diese Abtheilung eines Bolkes in sich, welche wir eben so bei den ingavonischen Friesen und Chauken wieder finden, bedeutet wohl nichts weiter als das Bolk im engern und weitern

<sup>1)</sup> Lebebur, bas Land und Bolt ber Brufterer. E. I bis 46.

Sinne genommen, fo bag unter bem fleinern Theile bas eigentliche Bolk, unter bem größern Theile aber ein Bunbesverhaltnig ausgebrudt murbe 1). Der Lauf ber Lippe schied die größern von den fleinern Brufterern. lettern, bas eigentliche Stammvolt bewohnten ben fleinern, füblichen Theil bes Landes von der Lippe bis zur Ruhr, bieselbe Gegend, welche auch im Mittelalter unter bem Ramen bes Boroftra=Gaues vorfommt. Die großern Brufterer bagegen, welche aus einem Berein fleiner Stamme bestehend durch ihre Berbindung mit den eigentlichen Brutterern biefen Namen erhalten hatten, bewohnten ben großern, ndrblichen Theil bes Landes bis jur Ems, und barum erscheint diese Gegend im Mittelalter auch unter einem anbern Namen ober als ber Subergau. Auf gleiche Beife schieben sich spater burch die Lippe bie beiben Didcefen Roln im Guben und Munfter im Norben 2).

Hatten sich auch die Brukterer frühzeitig in ein freundsschaftliches Verhältniß mit den Romern eingelassen, als diese zuerst unter Easar den Gedieten des eigentlichen Germaniens sich näherten, so wurden sie doch ihren Stammgenossen das durch nicht entfremdet. Die Brukterer waren eins von den Hauptvölkern bei der großen Verbindung der deutschen Stämme unter der Leitung der Cherusken gegen Roms Herrschermacht, und so wie sie in jenem Freiheitskampse bei der Vernichtung der römischen Legionen thätig waren, so kämpsten sie auch später gegen Germanicus, und nahmen Antheil an dem batavischen Freiheitskriege. Bis dahin spielten sie eine Hauptrolle unter den Volkern Germaniens.

<sup>1)</sup> Doch scheint diese Auffassung nicht aberall zu passen, und ift daber auch bestritten worden von Stelland, aber die Verhältnisse und Wohnste ber beutschen Wälfer zwischen dem Rhein und der Wefer zur Zeit ber Romerkriege in Deutschland. Munfter 1835. 8.

6. 56.

<sup>2)</sup> Lebebur, a. a. D. S. 171 bis 174.

Wer ber Kall ber cheruskischen Macht bezeichnet auch bas Sinken ihres Ansehns, obschon die Nachricht des Tacitus von ihrer ganzlichen Vernichtung durch die Chamaven und Angrivarier ksineswegs durch die spätere Geschichte besstätigt wird. Doch mussen sie im Kampse mit jenen beiden Bolkern eine große Einbusse erlitten haben. Denn so wie damit die siegreiche Verdreitung der ingävonischen Angrivarier über die frühern cheruskischen Gebiete auf der Westsseite der Wester zusammenhängt, so verloren die Brukterer an ihre nordwestlichen Nachbarn, die Chamaven, einen Theil ihres Gebietes und zwar denjenigen, welcher im Mittelalter unter dem Namen des fächsischen Hamalandes (pagus Hamaland Saxonicus) vorkommt 1).

Denn auch noch später kommen die Brukterer in ihren frühern Sißen vor, obschon nicht mehr als Nachbarn der Cherusken. Sie erscheinen bald abs ein Hauptbestandtheil des Bundes der Franken, und werden als solche unter den einzelnen Stämmen dieser Verdindung häusig genannt. So wie jedoch die Ausbreitung des Christenthumes dei den am Rhein wohnenden Franken die allmählige Absonderung der mehr ditlichen franksischen Volker von dem großen Bunde bewirkte und dieselben zu dem Verein der Sachsen sührte, so trennten sich auch die Brukterer nachmals von den Franken, und erscheinen seitdem als Sachsen, unter denen sie unter dem Ramen der Boruktuarier noch die auf die karolingische Zeit hin als ein eigener Stamm in dem Bozoktra-Gau genannt werden \*).

4) Die Chattuarier (Chattuarii, Hattuarii und Attuarii). Die verschiebenen Schreibarten bes Ramens eines, und besselben Bolkes und die Gleichnamigkeit verschiebener Bolker, haben frühzeitig zur Berwechselung berselben Beranslassung gegeben. So verwechselte man diese istävonischen

<sup>1)</sup> Ledebur a. a. D. G. 240 bis 245.

<sup>2)</sup> Lebebur a. a. D. G. 248 bis 289.

Chattuarier mit ben ingavonischen Chasuaren 1), und inbem man fie ihres Namens wegen fur eine Kolonie ber Chatten nahm, fo hielt man fie irrthumlich fur biefelben mit ben Batavern und Raninefaten im Deltalande bes Rhein 2). Es mobnten aber bie Chattuarier an bem Oftufer bes Rhein an ber untern Ruhr fubmarts bis gur Bupper, wo fie an die norblichen Tentterer grengten, mabrend fie nordmarts bie niederrheinischen Ufipier berührten. Gomit umfaßte ihr Gebiet ben norblichen Theil bes Bergog= thumes Berg um Duffelborf, und marb gegen Rorboft von ben kleinen Brukterern, und gegen Often Sigambern umfaumt. 3mar ein eigenes beutsches Bolt bilbend, scheinen bie Chattuarier boch mit ben Brufterern in einer nabern Berbindung geftanden ju haben, weshalb auch ihr Land in fpaterer Beit jum brufterischen Gebiet gerechnet wurde. Auch theilten sie immer ein gleiches Schickfal mit ben Brufterern.

In alterer Zeit wird ihr Name weniger genannt, tritt aber um so bedeutender hervor, seitdem sie im Bunde der Franken mit ihren Stammgenossen, wie besonders zur Zeit des Kaisers Julianus, sich durch ihre Raubeindrüche in Gallien bekannt machten. Noch im Mittelalter erscheint ihr Gebiet als der hatterun=Gau, welcher seit dem Anschließen der Brukterer an den Berein der Sachsen das Schicksal hatte als Grenzland zwischen den ripuarischen Franken und den Sachsen häusigen Berwüslungen ausgesetzt zu sein. Denn die Chattuarier blieben dem frankischen Bunde getreu, und nur ein Theil ihres Landes, namentlich die Gegend von herbede, gehörte zum sache Ripuarien gerechnet ward. Darum wird dieser letztere Theil zum Unterschiede von dem ganzen Lande der Chattuarier insbesondere

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 189.

<sup>2)</sup> Beug, die Deutschen und die Rachbarftamme. S. 99, 100.

ber Ruhrgau genannt. Mit diesem ostrheinischen Gau ber Chattuarier ist aber nicht der gleichnamige hattuariers Gau (pagus Hattuaria) in dem westrheinischen Ripuarien an dem Flüschen Niers zwischen dem Rhein und der Waas zu verwechseln, obwohl der letztere vermuthlich eine Ansiedlung der ostrheinischen Chattuarier ist, und zwar so daß diese Niederlassung berselben in dem alten Gediet der Gugernen mit den Kriegszügen des Julianus gegen dieses Wolf in Verdindung steht 1).

5) Die Sigambern (Sigambri, Sicambri, Sygambri und Sugambri). Mit Unrecht hat man meistens ben Namen dieses Bolkes von dem Flusse Sieg abgeleitet 2), da die Sigambern durchaus nicht als Anwohner dieses Flusses ersscheinen, sondern vielmehr ihre Sitze in demjenigen Gebirgstheile von Bestfalen hatten, welcher im Süden der Ruhr im Mittelalter unter dem Namen des Süderlandes, so wie noch heute als Suerland oder Sauerland bekannt ist.

In den Sigambern, welche zu den machtigsten unter ben istävonischen Bolkern gehörten, fanden die Romer seit ihrem ersten Erscheinen am Rhein die hartnäckigsten Feinde. Die Unterstützung der Usspier und Tenkterer gab die erste Beranlassung dazu, und so wie sie zu Cafars Zeit Gallien mit ihren Eindrüchen heimsuchten, und später selbst zum Uebergange der Ubier über den Rhein durch ihre Feindseligkeiten gegen dieses Bolk mitwirkten, so war auch nicht lange darauf ihr Gebiet das Ziel der Verheerungszüge des Drusus. Doch erst dem hinterlistigen Tiberius gelang es, die Macht dieses streitbaren Volkes zu brechen, indem durch ihn ein großer Theil besselben nach Gallien an die Münzdung der Maas und des Rheins verpflanzt wurde. Somit gab es nun, wie bei den Uspiern und Tenkterern auch dopppelte Sigambern, da die Hauptmasse des Bolkes noch

<sup>1)</sup> Lebebur, bas Land und Bolf der Brufterer. S. 152 bis 161.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 164.

immer in ber alten Heimath zurückgeblieben war. Dies er= hellt aus ihrer Theilnahme an ber großen Berbindung der germanischen Bolker unter ber Leitung ber Cherusken während ber Statthalterschaft bes Barus.

Darum unterscheibet auch Strabo bie beiben gesonder= ten Theile bes Bolfes baburch, bag er bie in bem Stamm= lande jurudaebliebenen Sigambern unter bem Ramen ber Gamabrinen, die verpflanzten bagegen Gugambern nennt. Diefe Gamabrinen scheinen aber basjenige Bolf gu fein, welches Tacitus unter bem fonft unbekannten Ramen ber Gambrivier aufführt, und welches er zu ben alteften Stammvolkern Germaniens zahlt. Dag aber bie verpflange ten Sigambern nicht bie in eben jener Gegend genannten Gugernen find, erhellt baraus, bag ihr Rame bort auch noch spater genannt wird, indem sie grade von ber Borfehung bazu außerfehen waren, ber romischen Serrschaft in Gallien ein Enbe zu machen. Denn aus figambrischem Blute entsproffen mar jenes merowingische Geschlecht. welches mit seinen falischen Franken auf ben Trummern bes romischen Reiches in Gallien bas frankische Reich grundete.

Noch Ptolemaus fand die Sigambern in dem alten Stammlande, indem er dieselben im Norden von den kleinen Brukterern, im Westen von den Tingerern und Ingrionen, im Saden von den westlichen Langobarden (den suevischen Landen und Batten), und im Osten von den Nertereanen umgrenzt wohnen läßt, das heißt in dem von dem Boroktragau, Ingersgau, Lahngau und Nittergau umschlossenen gebirgigen Süderlande, welches nachmals den südlichsten Theil der sächssischen Provinz Westsalen bildete. Die Thallinie der Ruhr schied die Sigambern im Norden von den Brukterern, und südwärts davon erstreckte sich ihr Gebiet über das von den Zuströmen der Ruhr durchsschnittene Bergland (die Südhälfte der Grafschaft Mark und das Herzogthum Westsalen). Die westlichen Nachbarn der Sigambern waren die Tenkterer und Chattuarier, sich

berührend am Ebbe=Gebirge, wo fich auch im Mittelalter bas frankliche Ripuarien und bas fachlische Beft= falen einander begrenzten. Oftwarts fließen fie amischen ben Quellen ber Ruhr und Diemel an die Bolfer bes Cherusten-Bundes, ju bem bie Rertereanen gehorten, und wo die spatere kirchliche Grenze zwischen ben Dibcesen von Adln und Paderborn die Gibe beiber von einander absondert, Segen Guben und Guboft waren jene Landen und Batten an der obern gahn nebft ben Chatten ihre Nachbarn. Das Egge=Gebirge, Die fübbftliche Grenzmart bes Ge= bietes ber Sigambern, beffen Mittelpunkt ber Eberkopf amischen ben Quellen ber nach ben entgegengesetzeften Simmeldrichtungen ablaufenden Fluffe Ruhr, Sieg, Lahn und Eber, eine große naturgrenge in bem Lande zwischen Rhein und Wefer bilbet, ift auch fur immer die Grenzmark mifchen Beftfaten und heffen geblieben.

Der Rame des Bolfes der Sigambern ging fpater in den der Franken auf, trat aber feit dem achten Jahrhundert in der besondern Bezeichnung als Suderer (Suduosi) in dem Suderlande wieder hervor 1).

6) Die Marfen (Marsi). Die Sitze disses in der Geschichte bath verschwindenden Boltes sind immer sehr versschieden bestimmt worden 2). Es erhellt aber schon aus den Feldzügen der Römer zur Zeit des Germanicus, daß die Warsen fern vom Rhein, den Cherusten benachbart, solche Wohnsitze hatten, daß die Bölker der Brukterer, Uspier und Tubanten zwischen ihnen und dem Rhein wohnten, und daß sie in der Nahe des Schlachtselbes zu suchen sind, welches durch die Niederlage des Barus berühmt geworden ist. Danach ist man genothigt den Marsen ihre Wohnsitze in der heutigen Landschaft von Osnabruck anzuweisen,

<sup>1)</sup> Ledebur, das Land und Bolf der Brufterer. S. 134 bis 152.

<sup>2)</sup> Berfebe, über bie Bolfer und Bolferbundniffe bes alten Deutschlands. S. 63.

umb zwar mit Berucksichtigung ber spätern kirchlichen und politischen Eintheilungen in bemjenigen Theile bes Sprens gels von Donabruck, ber an bas sogenannte fach sische Nordland b. h. an ben Emsgan und hafegan ober an bas Land ber Amssvaren und Chasuaren grenzend, ganz zu Westfalen gehörte.

Die Beimath ber Marfen umfaßte alfo bas Land am weftlichen Dening, fudweftlich bis gegen bie Ems bin, und erftrectte fich norboftwarts über bas Queligebiet ber Safe, bie gur Ems geht, bis zu ben Quellen ber Sunte. Gegen Guben und Westen grenzten bie Marfen an bie Brufterer, beren Bebiet fich an beiben Ufern ber obern Ems entlang jog, gegen Rorben flieffen fie an bie brei ingavonifchen Bolfer ber Umfivaren, Chafuaren und Una grivaren, und gegen Often berührten fie in ber Rabe ber wefffälischen Pforte bie Stamme ber Cherusten. Es mar fomit bas marfifche Land bie Norboftecke bes iftavonischen Germaniens, wie bas figambrische Land bie Guboftede beffelben; auch fiet bie Dftgrenge ber Lanber ber Marfen, Brufterer und Sigambern mit ber fogenannten mittlern Grenamart Germaniens aufammen. In Diefem Gebiete ber Marfen und vermuthlich in feinen westlichen Theilen lag bas berühmte Beiligthum Canfana, welches uns burch bie Relbzüge bes Germaniens bekannt wird, fo wie bies Bolk überhaupt zu jener Zeit am meiften ermahnt wird. Doch ist es sicher, baß die Marsen, wie aus ber ihnen zu Theil geworbenen Beute erhellt, auch an bem Befreiungefriege Germaniens unter bem Arminius thatigen Antheil genom= men haben.

Bei Tacitus werben biefe Marfen uur in feiner Gesichichte, nicht in seiner Beschreibung Germaniens erwähnt. Wahrscheinlich sind baher biejenigen Marfen, welche er neben ben Gambriviern als eins der altesten germanischen Stammvolker nennt, nicht zu verwechseln mit diesem kleinern Stamm, der nur kurze Zeit von Bedeutung war, und nicht

ohne Grund hat man gemeint, bag biefer Name in ber Urzeit Germaniens einen größern Umfang gehabt habe und bie allgemeine Bezeichnung fur bie an ber Meerestufte wohnenden deutschen Stamme gewesen sei 1). Auch berichtet Strabo, bie Marfen feien ebemals Anwohner bes Rheins gewesen, von den Romern jedoch vertrieben und weiter landeinwarts gezogen. In bem Deltalande bes Rhein kennen wir aber noch bas Bolf ber Marfaten nach Plinius ober ber Marfaken nach Tacitus, beren Unbenken fich noch fpater baselbit in bem Ramen bes Gaues Marfum an ber Mundung ber Maas erhalten hat, und die auf bas Bolk ber Marfen am Doning hinweisen. Denn in ben Namen ber Gaue, welche bie spatere Geographie fur biesen Theil bes Sprengels von Denabrud nennt, ift feltsamer Beise fein Unklang an ben Namen ber Marfen erhalten; ein Umftanb, ber bie Nachricht zu bestätigen scheint, bag bier nicht urfprungliches Marfenland zu fuchen ift, fonbern nur eine Unfieblung ber Marfen in Kolge einer Auswanderung von den Meerestuften am Rheindelta 2).

7) Die Chamaven (Chamavi). Durch Namensähnslichkeit verleitet hat man dieses Bolk immer in sehr verschiesbenen Sigen gesucht oder auch von der Mundung des Rheins dis zum Harz wandern lassen \*). Denn in der Geschichte werden sie nur wenig genannt, was mit Recht vermuthen läßt, daß sie mit den Römern immer in einem freundschaftlichen Verhältnisse staden. Wenigstens kommen sie in der Reihe der von ihnen besiegten Bolker nicht vor, und die Unternehmung des Orusus in der Verbindung des Rheins mit der Psel scheint selbst mit ihrer Hulfe zu Stande gekommen zu sein. Denn der Orusus-Kanal sührte

<sup>1)</sup> Souls, jur Urgeschichte ber Deutschen. S. 314.

<sup>2)</sup> Lebebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. S. 106 bis 117.

<sup>3)</sup> Wilhelm, Germanien. S. 136. Mannert, Germanien. S. 151.

durch ihr kand, in einem Gebiete, welches auch im Mittels alter unter dem Namen des hamalandes an der obern und mittlern Psel, sudwarts dis zum Nieder-Rhein reichend, erscheint.

So wie aber biese Chamaven bei bem Strabo unter bem Ramen ber Chauben vorkommen, fo werben fie vom Ptolemaus Chamen genannt, und bie von ihm neben ben Cherusten ermahnten Ramaven, beren Gige er an bem Melibotus-Gebirge angiebt, find von ben Chamaven an bet Mfel wefentlich zu unterscheiben. Denn jene Kamaven sind bie an ben harzgau ber Cheruster angrenzenben Bemobner bes Ummergaues ober Amberganes, mabrent auch jenes Samaland an ber Offel im Mittelalter nicht felten Samar= Land genannt murbe. Ueberhaupt lernt man in ben Bolfern bes Btolemaus eine Menge von Ramen tennen, Die man in ben von ihm angewiesenen Gegenben in ben Gau=Be= nennungen bes Mittelalters wieber findet. Eben fo menig jedoch wie man von der Gleichnamigkeit vieler Baue Deutsch= lande einen Schluff machen barf auf bie Stammgenoffen= schaft ihrer Bewohner, eben so wenig barf man auch bie gleichnamigen Bolfer, welche bie Geschichte nennt, fur ein und baffelbe Bolf halten.

Das Gebiet der Chamaven grenzte offwarts an das Land der großen Brukterer, westwarts an das Inselland der Bataver, und ward gegen Norden von den Gedieten der beiden istävonischen Bolker der Salier und Tubanten umsäumt. Zwar verloren die Chamaven an der Südseite ihres Landes das Userland des Rheins, welches sich vor der Spaltung dieses Stromes ausdehnt, und welches sie den flüchtigen Uspiern überlassen mußten, dagegen gelang es ihnen in etwas späterer Zeit nach einem glücklichen Kampse mit den Brukterern sich eines Theiles von ihrem Gediete zu bemächtigen. Daraus erklärt es sich, daß das spätere Hamaven ober über den von salischen und ripuarischen

Franken bewohnten pagus Hamaland Franconicus, sondern auch über den zum eigentlichen kande der Brukterer oder über den von sächsischen Westfalen bewohnten pagus Hamaland Saxonicus erstreckt hat. Nur der Name des erobernden Volkes ging auf das kand über, die alten Rechtsgewohnheiten blieben. Darum war die ursprüngliche Grenze der Länder der Chamaven und Brukterer auch nachmals die kirchliche Grenzmark der beiden Hochstisse Utrecht und Münster.

Aus den spätern Kämpfen der Römer mit den rheinischen Wölkern zur Zeit Julians ternen wir die Chamaven als einen Theil des Bundes der Franken kennen, und zwar mussen bieselben nach dem im Mittelalter vorkommenden Unterschiede zwischen einem salischen und ripuarischen hamalande beiden Haupttheilen der Franken angehört haben. Sicher hängt diese Spaltung der franklischen Chamaven mit der ehemaligen Besitznahme des südlichen Theiles ihres Landes durch die Uspier zusammen 1).

8) Die Tubanten (Tubantes). So verschieben auch immer die Wohnsige dieses Volkes bestimmt worden sind, da man dasselbe vom Rhein bis zum Thüringer-Walbe hat wandern lassen <sup>2</sup>), so sicher ergeben sie sich doch aus den Nachrichten über die Feldzüge des Germanicus, und lassen sie eben dort aufsinden, wo im Mittelalter und in der neuern Zeit der Kandschaftsname Twente erscheint, in welchem sich ihr Name siets erhalten hat. Mit Unrecht hat man sie dasher auch früher zu dem Bunde der Cherusten oder gar zu den chattischen Völkern zählen wollen <sup>8</sup>). Vielmehr erssscheinen sie auch noch später zur Zeit Constantins als

<sup>1)</sup> Ledebur, das Land und Bolt der Brufterer. S. 60 bis 77.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 130.

<sup>3)</sup> Berfebe, über bie Bblfer und Bblferbundniffe bes alten Deutschlands. G. 61. 68. Zeuß, bie Deutschen und bie Rachbar- famme. G. 30.

Franken in ihren alten Siten am Nieber = Rhein. Es erhellt baraus zugleich, daß sie den salischen Franken angehörten, und die Grenzmarken der zur Didcese von Utrecht gehörigen Landschaft Over-Pssel, welche auch die Twente umfaßt, gegen die zu Westfalen gehörige Didcese von Münster bezeichnen noch jest den Umfang des alten Landes der Tubanten gegen Süden und Osten. Denn es lag dies Gediet an der mittlern Bechte, die sich in die Zuyder-See ergießt. Gegen Süden grenzten die Tubanten an die Chamaven und Brukterer, welche letztern auch ihre dstlichen Nachbarn waren. Gegen Westen berührten sie die Salier, gegen Norden die Friesen, und nordosswärts grenzten sie noch mit den Amsivaren zusammen 1).

9) Die Salier (Salii). Go beruhmt auch ber Rame ber Salier in ber altern beutschen Geschichte geworben ift, indem fich an ihn die Begrundung bes frankischen Reiches anknupft, so spåt erscheint er boch bei ben romischen Autoren. Denn wir horen bies Bolt gum erftenmale im vierten Nahrhundert nennen als einen Theil besienigen Bundes beutscher Bolfer, ber unter bem Ramen ber Rranken bet romischen herrschaft in Gallien furchtbar zu werben anfing, und beffen Rame fortan fogar einen Saupttheil ber Kranken bezeichnet bat. Dennoch ist nicht zu bezweifeln, bag bie Salier, nach ihren Gigen an ber Pffel (Iffel, Saate ober Sale) benannt, fcon feit Alters einen eigenen fleinen beutschen Stamm gebilbet haben, ber aber megen feines geringen Umfanges, und weil er mit ben Romern nicht in feinbselige Berührung getreten ift, von ben altern Autoren nicht ermabnt worden ift.

Bekanntlich gehort die Frage, ob die Stammfige ber Salier ober ber falischen Franken in dem Sallande an der niederlandischen Pffel ober in dem Saalgau ber sogenannten franklichen Saale gesucht werden muffen, zu

<sup>1)</sup> Lebebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. G. 84 bis 90.

benienigen Dunkten ber beutschen Geschichte, worüber bie bebeutenbsten Korscher immer ber verschiedensten Unsicht gemefen find 1), ba bas fogenannte falifche Gefetbuch in Berbindung mit ber Angabe einiger Lokalitäten mehr auf jenes frankische Gebiet am Dain als auf bie Gegend am untern Rhein hinzuweisen schien 2). Indeffen fieht es heut zu Tage wohl fest, daß die Urheimath der falischen Franken eben bort am Nieber-Rhein zu fuchen ift, wo die Salier aut Beit bes Julianus querft in ber Geschichte her= vortreten. Denn es follen damals die Salier von dem Bolfe ber Sachfen aus ihren Bohnsiten nach ber batavischen Infel vertrieben worben fein, worauf Julianus ihre Wibersacher besiegte und die Salier und Bataver in seine Legionen aufnahm. Aber außer jener Rieberlassung auf ber batavischen Infel suchten fich bie Salier auch in bem amischen der Maas und ber Schelbe gelegenen Toxanbrien festzuseten, welches Gebiet ihnen Julianus gur Ansiedlung augestehen mußte, und bort scheinen sie fich mit ben an ber Baal mobnenden Ueberreften ber Sigambern vereinigt gu haben, ba ihre fpatern Ronige als von diefem Bolke ftammend genannt werben.

Mit den Tubanten bilbeten die Salier die beiben norb=
westlichsten Stamme des istävonischen Germaniens. Das
Gebiet der Salier, das sogenannte Salland oder im Mittelalter der pagus Salon oder Psselgau, umfaste das Land
an der untern Pssel dis zur ihrer Ausmundung in die ZupderSee, war südwarts begrenzt von dem Gebiet der Chamaven, stieß ostwarts an das Land der Tubanten, und berührte im Norden die Friesen von ingavonischem Stamme.

<sup>1)</sup> Bergl. Lebebur a. a. D. S. 77.

<sup>2)</sup> Bend, heffischer Landesgeschichte. Darmfiabt 1783. 4. Th. II. S. 122. Berfebe, über die Bolfer und Bolferbanduiffe bes alten Deutschlands. S. 165 bis 178.

<sup>3)</sup> Ledebur a. a. D. S. 77 bis 84.

## 2. Die Jugavonen.

Wie man auch immer ben Namen ber Ingavonen er-Haren mag, fo ift es ficher, bag barunter bie Reihe von beutschen Bolferschaften zu verstehen ist, welche sich an ben Gestaden ber Rorbfee von bem Mindungslande des Mheins nordostwarts bis in die einbrische oder jutische halbinsel hineinerftreckten. Schon ber Umftand, daß diese ingaponischen Bolker Germaniens in ben Zeiten ber erobernben Ausbreitung ber Romer auf biefem Gebiete ihren Brubern von iftavonischem Stamme ftete feindfelig gegenüberftanben und sich so leicht ber romischen Politik ergaben, weiset auf eine fruhzeitige Trennung beiber Bolkoftamme Germaniens von einander bin. Es berührten aber diese Ingavonen nicht blos die Affavonen in bem Lande von ber Rhein-Dundung bis jur westfälischen Pforte an ber Befer, fonbern weiter oftwarts von ber Befer bis jur untern Elbe grengten fie auch an die Bolfer bermionischen Stammes, unter welchen die zum Bunde der Cherusten gehörigen Bolfer bort als ihre sublichen Nachbaren erscheinen.

Nicht mit Unrecht hat man biese Ingavonen, welche in sprachlicher Beziehung als die eigentlichen Nieder=Deutschen zu betrachten sind, mit dem allgemeinen Namen des friesischen Bolksstammes bezeichnet '). Denn es erscheinen die Friesen bei den altern Autoren zwar nur als ein einzelnes Bolk an der Nordsee neben den Chauken, aber in den ersten Zeiten des Mittekalters tritt der Name der Friesen als der vorherrschende in allen diesen ingavonischen Gedieten hervor. Die Chauken erscheinen seit jener Zeit nur unter dem Namen der Friesen, und friesische Bevölkerung zeigt sich damals verbreitet von der Schelde in Flandern bis zu

<sup>1)</sup> Michelfen, Nord-Friesland im Mittelalter. Schleswig 1828. 8. S. 40.

ben Bestänsten von Gub-Jutland (Schleswig) in bem fogenannten Nord-Friesland, mahrend bie nordlichen Theile ber Didcefen von Munfter und Denabruck und bie gange Dibcefe von Bremen eine aus Sachfen und Friefen ge= mischte Bevolkerung enthielten 1). Rur erft spater ift ber Name ber Friesen wieber mehr eingeschränkt worben.

In einem eigenthumlichen Berhaltniffe finden wir biefe ingavonischen Bolfer zu ben in fpaterer Zeit bier auftretenben Bolferverbindungen. Denn ursprunglich gehorten fie, wenig= ftens bis jur untern Elbe bin, mit ju ber großen Berbinbung ber Franken, bie fich anfange über fast alle Bolfer bes germanischen Stammlandes erstreckte. Dann aber trat ber Name ber Sachsen hervor, und ber Bund ber Sachsen zeigt sich als bie eigentliche Berbindung ber ingavonischen Bolker, die fich entweder burch Gewalt ober mit freiem Willen ihm anschlossen. Dabei behauptete sich aber ber Name ber Friesen in einer gemiffen Gelbstftanbigkeit, und trat balb in erweiterter Bedeutung bem Namen ber Sachsen gegenüber. Doch kann auch bei biefen Beranderungen von Banberungen ganger Bolkerschaften nicht bie Rebe fein, bies betrifft nur einzelne kriegerische Schaaren. Die uralten Bolkergrenzen zeigen sich auch hier in ben kirchlichen und politischen Grenzen im Mittelalter fortbauernb.

1) Die Bataver (Batavi). Trot ber angeblichen Abstammung biefes Bolkes von ben im Innern Germaniens wohnenden Chatten scheinen die Bataver wegen ihres fpatern Berhaltniffes ju ben Friefen bem ingavonisch= friesischen Stamme jugezahlt werben zu muffen, und auf ber Grenzmark von Gallien und Germanien wohnend beginnen fie bie Reihe ber Bolfer biefes Stammes. Bataver bewohnten bas Infelland zwischen bem Rhein und ber Baal, mo fich in bem Gaunamen Batua und in ben jetigen Lanbschaftsnamen Ober= und Nieber-Betume

<sup>1)</sup> Eichhorn, beutsche Stagts- und Rechtsgeschichte. I. G. 49. I.

ber alte Name erhalten hat 1). Safar hatte bei seinen Kriegen am Rhein mit den Batavern noch nichts zu thun, auch rechnet er ihr kand als jenseit der westlichsten Rheins-Mündung liegend noch mit zu Germanien. Aber seit des Augustus Zeit scheinen sie mit den Römern in nähere Berührung getreten zu sein, wenigstens waren sie schon Bundessenossen. Darum wurde ihr kand, in welchem sich bald unter dem römischen Schuse eine Reihe von Ortschaften erhob, sortan mit zu Gallien gerechnet, und bildete einen Theil der belgischen Kandschaft Unter-Germanien 2).

Die von Tacitus berichtete Abstammung bieses Bolkes von den Chatten, welche wohl allgemein als beglaubigt angenommen zu werden pflegte \*), ist doch nicht selten bezweisselt worden \*), und beruht hochst wahrscheinlich auf einer Berwechselung dieser Bataver mit den suevischen Batten in der Nachbarschaft der Chatten. In der Geschichte tritt wenigstens eine Berwandtschaft beider Bolker nicht hervor \*). Bielmehr sinden wir in jenem batavischen Gediete noch einige andere kleinere, ihnen vermuthlich verwandte Bolker, welche auf eine Stammgenossenschaft mit den Ingavonen himweisen. So werden häusig die Kaninefaten (Caninesates, Canninesates) genannt, deren Sitze in den nordwestlichen Theilen jenes Gedietes der Bataver im weitern Sinne, in der

<sup>1)</sup> Berfebe, aber bie Bbller und Bbllerbundniffe bes alten Deutschlands. S. 44. Beug, die Deutschen und die Rachbar-fidmme. S. 101.

<sup>2)</sup> Mannert, Geographie ber Gricchen und Romer. II. 1. S. 209.

<sup>3)</sup> Wilhelm, Germanien. S. 105 Rommel, Geschichte von heffen. Marburg 1820. 8. Th. I. S 3.

<sup>4)</sup> Luben, Geschichte bes beutschen Bolfes. I. S. 62. Ber- febe, aber bie Bblterbunbniffe Deutschlands. S. 46.

<sup>5)</sup> Lebebur, Die Brufterer. G. 123 Ammert 452.

heutigen Lanbschaft Holland, gewesen zu sein scheinen 1). Außerdem erwähnt Plinius noch fünf kleine Bölkerschaften die Frisier, Chauken, Frisiabonen, Sturier und Marsaken, welche die Inseln zwischen Helium (der Mündung der Maas) und dem See Flevus (Zuyder-See) bewohnten. Nicht ohne Grund sucht man die Sitze der beiden letzten auf den Inseln vor der Mündung der Maas und Schelde in dem heutigen Seeland 2).

Wegen ihrer fruhen Verbindung mit den Romern und wegen ihrer bekannten Tapferkeit wurden die Bataver immer mit mehr Achtung als bie andern Bolfer behandelt. Borzüglich berühmt war ihre Reiterei. Sie blieben immer nur Bunbesgenoffen ber Romer, bezahlten nie eine Abgabe, und gestatteten ben Romern blod Werbungen fur ben Rriegebienft in ihrem Lande anzustellen. Aber auch fie erhoben einmal bas Panier fur bie Freiheit Germaniens gegen bie romische Gewaltherrschaft, und wenn sie auch unterlagen, fo behaupteten sie sich boch ihre Freiheit und blieben bei den Romern geehrt. Im Laufe ber Zeit nahm ihr Land zwar immer mehr eine romische Geftalt an burch Errichtung von Ortschaften und Erbauung von heerftragen, murbe aber schon am Schlusse bes britten Jahrhunderts durch bas Gin= bringen ber falischen Franken wieber germanifirt 3). Bu Julians Zeit mar die batavische Insel schon ein Besitzthum ber Franken. Nicht lange nachher erscheinen wieber bie Kriefen als Bewohner biefes Gebietes bis nach Rlanbern und Brabant hinein 4).

2) Die Friesen (Frisii, Frisones). Diese bei ben Alten als ein besonderes Bolk genannten Friesen bewohnten

<sup>1)</sup> Berfebe, uber bie Bblter bes alten Deutschlands. S. 49.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 107.

<sup>3)</sup> Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. II. 1. S. 210.

<sup>4)</sup> van Rampen, Geschichte ber Riederlande. I. G. 68.

die nordweftlichsten Theile des germanischen Landes von der oftlichen Dundung bes Rheins oftwarts bis gur Ems und bie Infeln, welche ber Dcean in ber Ruffennabe umftromt, ober die heutigen hollandischen Landschaften West-Rniesland und Groningen 1). Sie grenzten bemnach fubmarts an die istavonischen Salier und Tubanten, offwarts an die Amfivarier, und berührten auch auf diefer Seite an ber Munbung ber Ems die Chauken. Die von Lacitus angegebene Gintheilung biefes Bolfes in größere und fleinere Rriesen, die fonst weiter nicht ermabnt wird, bezieht fich vermuthlich auf ben haupttheil des Boltes im Often ber offlichen Rhein=Mundung und auf die kleinen von Plinius genannten friefischen Stamme, Die Atiefen, Friffabonen und Chauten, welche bie Infeln zwischen ber mittlem und bstlichen Mundung als Nachbarn ber Bataver bewohn= ten 3). Denn bie Bunber-See ift bekanntlich erft fpater burch ben Einbruch bes Meeres in die oftlichste Rhein-Drunbung und in ben Rlevus See, fo wie burch die Zeuftorung ber bortigen Inseln entstanden \*).

Frühzeitig wurden die Romer mit den Friesen bekannt, und wußten durch die Anknupfung einer freundschaftlichen Berbindung mit ihnen ihren Unternehmungen gegen die Bolker Germaniens eine sichere Grundlage zu geben. Die mit dem Meere und mit der Schifffahrt auf jenen Gewässern wohl vertrauten Friesen waren dem Drusus und Germanicus die wichtigsten Bundesgenossen. Selbst römische Rastelle erhoben sich in ihrem kande wie Flevum und Amisia an den Mündungen des östlichen Rheins und der Ems. Aber wenn später die Römer daran dachten dies Volk zu Unterthanen zu machen, so wußten die Friesen doch

<sup>1)</sup> Berfebe, aber bie Bblter und Bblterbandniffe bes alten Deutschlands. S. 100.

<sup>2)</sup> Beug, die Deutschen. S. 136.

<sup>3)</sup> Mannert, Germanien. S. 270.

ihre Freiheit zu behaupten, und als Domitius Corbus sie mit Gewalt zu unterjochen strebte, ward burch des Claudius Befehl, die römischen Legionen über den Rhein zurüczuzziehen, ihre Unabhängigkeit gerettet. Auch an dem batazvischen Freiheitskriege nahmen sie Antheil. In der folgenden Zeit werden sie weiter nicht genannt, und erst im vierten und fünsten Jahrhundert tritt ihr Name wieder hervor und zeigt zugleich eine weit größere Ausdehnung nach Osten und Westen hin 1).

Sicher hangt ber Name bieses Bolkes wie ber ihrer dfilichen Nachbarn am Gestade ber Nordsee, ber Chauken, für welche letztern auch bald die Bezeichnung als Friesen hervortritt, mit ber Natur ihres Heimathslandes zusammen, obschon die bestimmtere Erklarung besselben wie bei vielen andern germanischen Bolkern dunkel bleibt. Die in neuerer Zeit vorgeschlagene Abteitung des Namens von dem Worte Fries oder Frese, was einen umgebenden Rand oder Saum bedeutet und auf das Kastengebiet der Nordsee bezogen werden kann?), hat in sofern etwas für sich, als in dem Namen der Ingävonen, mit welchem er geographisch ganz zusammen fällt, eine ähnliche Bedeutung enthalten zu sein scheint.

She wir aber zu den Chauten felbst übergeben, haben wir die brei ingavonischen Bolker zu berühren, welche im Suden ber Friesen und Chauten bas Binnenland bis zu ben Grenzmarken ber istävonischen und hermionischen Wölker bewohnten.

3) Die Umfivarier (Ansibarii, Ampsivarii). Die Sige biefes bei Strabo auch unter ben entstellten Namen ber Umpfanen und Rampfianen vorkommenben Bolfes geben sich als an ber Ems liegend zu erkennen, von welcher

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 148 bis 152.

<sup>2)</sup> Michelfen, Mord-Friesland im Mittelalter. S. 33.

basselbe seinen Namen sahrte 1). Sie bewohnten jedoch als nördiche Rachbarn der Brukterer nur das sich zu beiden Seiten an der untern Halfte der Ems ausbreitende Gestiet dis zur Mandung dieses Stromes. Außer den Brukterern berührten sie südwärts auch noch das kand der Warfen. Gegen Westen grenzten die Amstvarier an die Aubanten und vornehmlich an die Friesen. Ihre öftlichen Nachbarn waren die Chasuren und weiter nordwärts die Chauken. Sie bewohnten also dieselben Gegenden, welche woch jetzt das Emsland und im Mittelalter der Emsgaugenannt wurden, welcher letztere in landschaftlicher Bedeutung genommen wieder in das Obers und Niedersemsland zersiel. Die Südgreuze des Emsgaues schied im Alterthum die Amswarier und Brukterer, wie im Mittelalter die Didcesen von Osnabrück und Münster.

hatten auch die Amstvarier gleich ben übrigen ingavonischen Wölkern anfangs als Bunbesgenoffen ber Romer biefelben in ihrem Rampfe mit ben Cherusten unterflutt, fo fehlten sie boch nicht bei ber allgemeinen burch ben Urminius bewirften Erhebung ber Bolfer Germaniens gegen Roms herrschaft. Mit biefer Theilnahme ber Emsgauer an ber Befreiung Deutschlands hangt aber eine Begebenheit zusammen, welche von wichtigen Kolgen fur ben fpatern Zustand des Landes gewesen ift. Es war dies die Vertreibung eines Thelles bes amfivarifchen Bolfes unter bem bem romischen Intereffe ergebenen Fürsten Bojocalus im Jahre 59 burch bie Chaufen. Die auswandernben Umfivarier manbten fich nach bem Rieber=Rhein, und baten bei ben Romern um Anfnahme in biejenigen Landstriche, welche an ber Grenze gegen bie Friefen, Tubanten, Chamaven und Uspier langs ben Ufern bes Meine und ber Mffel muft gelegt maren und nur ju Beiben fur bie Pferbe ber

<sup>1)</sup> Berfebe, aber bie Bolfer und Bolferbanbniffe bes alten Deutschlands. S. 97.

römischen Reiterei benutt wurden. Indessen da die Rompe unmittelbar an den Usern des Stromes keine deutsche Aussiedlungen haben wollten und darum auch schon einige Jahre vorher einer Schaar von Friesen, die daselbst eine Riedentassung beabsiedtigten, den Aufenthalt verweigert hatten, so wurden auch die Amstvaren zurückgewiesen. Nachdem sie dei allen ihren Stammgenossen vergeblich und Külse gebaten hatten, wurden sie allmählig, lange in der Fremde unnhers irrend, ausgerieben 1).

Daß aber nur ber nerbliche Theil bes amswarischen Landes von den Chaufen eingenonmen war, zugleich aber seine frühern Bewohner theilweise noch behielt, erhellt einmal aus dem Namen des Emsgaues im Mittelalter für jenes ganze Gediet, und dann aus der politischen und firchlichen Sonderung desselben in eine nordliche und fühliche Halfte mit einer verschieden autigen Bewölkerung. Denn die selbstständig gebliebenen Umswarier in dem Dber-Emstlande werden auch noch später von den alten Autoren als ein eigenes Bolk genannt, und erscheinen als solches, und zwar immer in den alten Sigen, auch in dem Bunde der Kranken.

4) Die Chasuaren (Chaquari). Die Verwechselung bieses Bolkes der Chasuaren mit dem der Chattuarier und mit den Chatten, worin die neuern Auforen dem Borgange der Alten nachfolgten 3), und die ganz unbegründete Ableitung derselben von den Chatten 4), wie dei den Batavern, hat auf die Bestimmung ihrer Sitze immer einen nachtheitigen Einstnß ausgeübt. Auch werden die Chasuaren bei den Alten unter sehr entstellten Ramen angegeben. Denn Stradp nennt sie nicht blos Kaulken und Kathylken, sondern

<sup>1)</sup> Rufahl, Gefchichte ber Dentfden. I. G. 283 bis: 205. 3.6

<sup>2)</sup> Ledebur, das Land und Bolt der Brufterer. S. 90 bis 101,

<sup>3)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 189.

<sup>4)</sup> Bend, beffifche Landesgeschichte. 11. S. 26. 44.

seie werben von andern sogar Kattigauten genannt. Nicht selten etscheinen sie aber auch unter dem Namen der Chatzten, obschon die Sitze beider Bolker weit von einander gestrennt waren. Denn die Heimath der Chasuaren war das Land an der Hase, die westwarts in dem Gebiete der Amswaren sich in die Ems ergoß, stieß südwarts an das Land der Marsen in dem Quellgebiet der Hase, ward westwarts von den Amsivaren begrenzt, und reichte ostwarts bis zur obern Huntivaren begrenzt, und reichte ostwarts bis zur obern Hunte, dem Grenzstrom gegen die Angrivazen. Die nördlichen Nachbarn der Chasuaren waren die Chauten. Dieses chasuarische Gebiet umfaste im Mittelzalter als der Hasegau in landschaftlicher Bedeutung verzschiedene kleinere Gaue, und bildete mit dem westwarts anstoßenden Oberzemslande das sogenannte sächsische Nordland in der Didese des Bisthums Osnabrud 1).

5) Die Angrivarier (Angrivarii). Wenn auch ans fange wenig bekannt, bat biefes ingavonische Bolk boch nachmals burch bas Baffengludt feinen Namen fo meit ausgebehnt, bag er burch bas gange Mittelalter hindurch gur Bezeichnung eines haupttheiles bes norblichen ober fach= fischen Deutschlands gebient hat. Durch bie Relbauge bes Germanicus lernen wir bies Bolt querft kennen, als es, gleich ben andern ingavonischen Bolfern anfange im Bunde mit ben Romern, bei bem Ginbringen bes Germanicus in bas Land ber Cherusten von bemfelben abfiel und jenen Relbheren gur Unterwerfung berfelben nothigte. machtiges und zahlreiches Bolk bewohnten die Angrivarier bamale die Gebiete zu beiben Stiten ber mittlern Befer (unterhalb ihres Austrittes aus ber weftfalischen Pforte) und ber untern Aller. Gine Linie, welche fich von bem Dummer-See an ber Safe im Weften bis jum Steinhuber Meere auf bem Oftufer ber Wefer und weiter oftwarts über bie

<sup>1)</sup> Ledebur, das Land und Bolf ber Brufterer. S. 102 bis 106.

Aller fortzieht, bezeichnet die Sübgrenze dieses Boltes gegen die cheruskischen Bolter und somit auch die Grenzwark zwischen dem ingavonischen und hermionischen Germanien. Alte Landwehren waren daselbst ausgeworfen zur Sonderung beider großen Bolksstämme Germaniens 1). Auch auf der Oftseite grenzten sie (im heutigen Fürstenthum Lünesdurg) noch an die cheruskischen Bolker und an die suevischen Langobarden, während sie im Westen durch die Hunte von den Chasuaren geschieden wurden. Die Nordgrenze ihres Gedietes gegen die Bolker der Chauken zu beiden Seiten der Wester bezeichnet die Grenzlinie zwischen dem spätern Angarien (Engern) und dem sächsischen Mordslande an der Vereinigung der Aller und Wester. Angrivazien umfaste demnach die beträchtlichen nachmals engers schen Gaue Enteriga, Sturmi, Lainga und Grindiriga 2).

Aber in ben Siten biefes : Wolfes traten balb bebeus tende Beränderungen ein und zwar in Folge bes Rampfes ber Angrivarier mit ben Brufterern, burch welchen, wie Cacitus irrig annahm, bas lettere Bolf gang aufgerieben fein follte. Es war bies noch am Schluffe bes erften Sahrhunderts. 3mar verloren die Brutterer auf biefer Seite nichts von ihrem Gebiete, wie auf ber Nordwestfeite gegen bie Chamaven, aber bie Angrivarier verbreiteten fich fiegreich uber bie Bebiete ber Bolfer bes cherustifchen Bunbes ju beiben Seiten ber mittlern Befer, und murben bas burch nicht nur offliche Nachbarn ber Brufterer, sonbern erweiterten auch fudwarts ihre Grenzen bis zu ben gleichfalls burch bas Sinken ber Dacht ber Cherusten verstärkten Chatten. Die Ausbehnung bes Namens Angaria im Mittelalter über bie mefflichen Theile ber alten Cherustia an ber mittlern Befer beurkundet biefe Umgestaltung ber politischen Berhaltniffe. Ja bie echt westfälische in bem

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 164 bis 166.

<sup>2)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen, L S. 238.

alten Lanbe ber Brufterer liegende Stadt Soeft warb chemals nicht felten eine Stadt ber Angarier genannt, obschon bie Grenzmarfen zwischen ben beiben såchfischen Landschaften Engern und Westfalen genau mit ber uralten Grenzlinie zwischen bem hermionischen und iftavonischen Germanien zusammenfallen 1).

Spater tritt bies Bolk ber Angrivarier nicht meiter in ber Geschichte hervor, als bis es unter bem Rauen ber sachsischen Engern erscheint.

6) Die Chanken (Chanci, ober Cauchi). Unter allen ingavonischen Bolkern waren die Chanken der bei weitem ausgedehnteste Stamm, bessen Name überdiest nicht selken zur Bezeichnung ihrer anwohnenden Stammgenossen gebraucht tombe. Aber so glanzwoll auch der Name der Chanken in der altern Zeit hervortritt, so verlot er sich später doch gänzlich und ging in den Bolkenamen auf, der mit der spätern allgemeinen Bezeichnung der ingävonischen Bolker zusammensällt, und der auch diesem Bolke von Ansang an nicht fremd gewesen sein kann. Denn grade auf, dem Gezbiete der Chauken hat sich der Name der Friesen in rühmelicher Selbstständigkeit die auf unsere Tage erhalten.

Die Chaufen bewohnten die nordbeutschen Marschländer an den Gestaden der Kordsee von der Mundung der Ems, wo sie mit den dei den Alten sogenannten Friesen zusammenstießen, über die Weser ostwarts fort die zur Mundung der Elbe, oder die heutigen Landschaften von Ost-Friedland, Oldenburg und Bremen. Sie grenzten gegen Südemesten an die Amstivarier, gegen Süden an die Chafuaren und Angrivarier, und gegen Südossen an die such aufernen Wiesensten weit ausgedehnten Giedische wurden sie durch den untern Lauf der Weser in die beiden Bösser der größern und kleinern Shauken getheilt, deren Size und von den Alten jedoch verschieden

<sup>1)</sup> Bedebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. G. 241. 243.

angegeben werben. Denn Taeitus versetzt bie gedßern Chausken auf die Bestseite ber Weser neben die Friesen, mahrend Ptolemaus wohl mit geoßerm Rechte die Bohnsitze der kleinen Chauken im Westen der Beser und die der großen Chauken von der Beser bis zur Elbe angiebt 1).

Es sprechen die Alten aber meistens von den Boltern der Chaufen (gentes, nationes Chaucorum), wobei es scheint, daß sie nicht blos an diesen Unterschied der beiden Stämme auf der Ost= und Westseite der Weser, sondern an ein Bundesgenossen= oder Abhängigkeits=Verhältnissihrer anwohnenden ingavonischen Wolker gedacht haben mussen. Somit zeigt sich hier ein chankischer Bolkers bund, der nach Art bessen der Cherusken und der Chatten sich gebildet haben mag. So wie die Angrivarier immer in enger Verdindung mit ihmen erscheinen, so umfaste dieser Bund auch die Chasuaren und die Amsivarier. Darum scheinen die Chasuaren auch unter dem Namen der chauskischen Chatten oder Cattigauken dei den Alten vorzustommen <sup>2</sup>).

In welcher hohen Achtung biese Shauken bei ben Römern standen, und wie genau sie mit der Natur ihres Kandes vertraut waren, lehren die Berichte derselben aus dem ersten Jahrhundert. Plinius, welcher sie selbst kennen lernte, schildert sie als ein armes Fischervolk, welches nur auf Anhöhen und Dämmen Sicherheit gegen die dort andringenden Meeresfluthen sinde, keine Wiehzucht und keine Jagd treiben könne, Regenwasser in Gruben sammele und den Torf, womit es seine Speisen koche, mehr im Winde als an der Sonne trockene, aber doch dies ärmliche Dasein der Knechtschaft weit vorziehe. Lagitus rühmt sie als ein ebles Volk, sern von Habsucht und herrschbegierde, welches

<sup>1)</sup> Biarda, ofifriefische Geschichte. Aurich 1791. 8. Th. I. S. 3.

<sup>2)</sup> Lebebur, bas Land und Bolf ber Brufteren. S. 94. 104.

feine Große burch Gerechtigfeit zu behaupten fuche, ben Rrieg zwar nicht liebe, aber ihn auch nicht fcheue 1).

Schon fruh lernten bie Romer biefes Bolt kennen, und gwar zu gleicher Zeit mit ben Friefen bei ben Rriegszügen bes Drufus. Fortan erscheinen Die Chaufen als Bunbesgenoffen ber Romer, und fo wie Tiberius nur mit ihrer Bulfe feinen mertwurdigen Bug bis gur untern Elbe unternehmen und seine Alotte nach Durchschiffung ber Norbfee in biefen Strom einkaufen konnte, fo gelangen auch fpater bem Germanieus nur burch bie Unterflugung biefes fuhnen feefahrenden Bolbes feine Felbzüge in bas Innere Germa-Selbft fefte romifche Plate befanden fich in ihrem Gebiete 2). Aber bie Gemaltthaten ber Romer bewogen bies Bolt endlich fich bem Abhangigkeiteverhaltniffe au entziehen, und bie Plane mehrerer romischen Relbherrn, wie eines Gabinius und Domitius Corbulo gegen ihre Freibeit, waren ohne Erfolg. Sie blieben feitbem heftige Reinbe ber Romer, und bamit hangt wieber bie gewaltsame Ginnahme bes nordlichen Theiles bes amfivarifchen Ranbes (Rieber-Emsland) um bie Mitte bes erften Jahrbunderts zusammen 3). Auch sind sie bekannt burch ihren Untheil an bem batavischen Treibeitetriege, indem fie bem Civilis Sulfetruppen aufandten.

Iwar noch genannt um die Mitte des zweiten Jahrshunderts, verschwindet doch seitdem der Name der Chauken und ging in den der Franken auf, welcher anfangs alle ingavonischen Boller dis zur untern Elbe hin umfaste, aber hier in diesem außersten Nordosten von Germanien bald wieder dem Namen der Sachsen Platz machte. Noch werzben uns die "Chaken" als ein frankisches Volk genannt, aber bald ist hier nur von Sachsen die Rede, welche sich

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 155.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanient. G. 159.

<sup>3)</sup> Lebebur, bie Brufteter. G. 91.

burch ihre Raubzüge zur See nach ben belgischen und gallischen Kusten ben Romern furchtbar machten, und um bie Mitte des vierten Jahrhunderts erscheinen sie sogar als das sächsische Bolk der Quaden, welches zur Vertreibung der Salier aus seiner ältern heimath beitrug. Jum letztenmale werden die Chauken am Schlusse des vierten Jahrhunderts erwähnt unter dem Namen der Kanken. Denn auf geraume Zeit kennt man in jener Gegend nur die Sachsen, die der westliche Theil des chankischen Bolkes unter dem Namen der Friesen hervortritt, während sich für den die lich en Theil der Name der Sachsen erhielt 1).

7) Die Saronen (Saxones) und bie Bolfer ber cim= brifchen Salbinfel. Erft burch bie romifchen Rlotten eines Tiberius und Germanicus scheint jene halbinfel, welche fich an ben Nordgestaden Deutschlands weit in bas Deer bineinzieht und in geographischer Beziehung bas Bermittelungeland jum ffandinavischen Rorben bilbet, bekannt geworben zu fein. Denn Strabo ermahnt biefe Salbinfel zuerft, und Olinius, ber fich einige Beit in bem nordlichen Germanien aufgehalten hatte, ift fchon beffer unterrichtet. Er fennt ein Borgebirge ber Cimbern, welches weit bervortretend in bas Meer in ber Landessprache Rartris genannt murbe. Eben fo mußte Lacitus von einem halbinfelartigen Borfprunge ber Rufte, ben er mit Cimbern bevolfert, und ber bier mobl bekannte Otolemaus giebt eine genaue Darftellung biefer fogenannten cimbrifchen Salbinfel (chersonesus Cimbrica) nebft ihren Bolferschaften 2).

Unter ben Bolkern jenes Gebietes, welche von ben Alten ben ingavonischen Stammen zugezählt werben, lernen wir burch Ptolemaus zuerst ben kleinen Stamm ber Saxonen kennen, beren Name nachmals, gleich bem ber Salier bei ben istavonischen Bolkern im Westen, so bier im

<sup>1)</sup> Biarda, offfriefifche Gefchichte. I. S. 24 bis 32.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 172.

Rordoften bei ben ingavonischen Bolfern eine folche Berubmtheit erlangt bat. Es mobnten aber biefe urfprung= lichen Sachsen auf bem Salfe ber Salbinfel im Often ber untern Elbe im heutigen Solftein, und gleich ihren Stammgenoffen an ber Wefer und Ems mit ber Beschiffung bes Meeres vertraut, begannen fie von hier aus gegen bas Ende bes britten Jahrhunderts als Freibeuter und Seerauber bie gallischen Ruften zu überfallen und zu plundern, mabrend die zur felbigen Zeit von ihnen ausgehenden friege= rifchen Gefolgschaften in bem Lande jenfeit ber Elbe eine Umgestaltung ber Dinge hervorbrachten 1). Gewiß haben aber die Saronen in jenem Gebiete von je an gewohnt, wenn auch ihr Name weber vom Plinius noch Lacitus ermahnt wird; wenigstens ift es eine bis jest wenig ficher begrundete Unnahme, daß biefelben erft in Folge machtiger Ummalzungen und Banberungen ber Bolfer in bem ffanbinavischen Norben am Schluffe bes erften ober am Anfange bes zweiten Jahrhunderts hier an ber Elbe ihre Sise genommen haben 2).

Außer den Saxonen nennt aber Ptolemaus noch sechs andere Bolker in diesem Halbinsellande, welche uns sonst ganz unbekannt sind, aber vermuthlich nur eben so viele Gaue des hier einheimischen größern Zweiges des Stammes der Ingavonen bilden. Denn gleich im Norden der Saxonen nennt er die Sigulonen, Saballingier und Koban= den und weiter nordwarts die Chalen, Phundusier und Charuden. Die nördlichste Spize der Halbinsel aber bewohnen die Cimbern, durch deren Namen dies ganze Gebiet seine Berühmtheit bei den Allten erhielt. Es scheint

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 168 bis 171.

<sup>2)</sup> Schaumann, Geschichte bes nieberfachfischen Bolfes von feinem erften hervortreten auf bem beutschen Boben bis jum Jahre 1180. Gbtringen 1839. 8. S. 8. 9.

<sup>3)</sup> Bilbelm, Germanten. G. 177.

jeboch dieser Name bei ben Aten zu vielen Misverstands nissen und Frethamern Veranfassung gegeben zu haben, ba man fast als sicher behaupten barf, daß es nie ein ein= zelnes Bolt dieses Namens gegeben habe 1).

Der einstmals von ben an ben Nordgestaben wohnenben beutschen Biltern über bie Rimer gebrachte Schrecken veranlagte fie bei ihren fpatern Eroberungegangen im Norben nach ber Seimath biefer furchtbaren Reinde ju forschen, aber man fand iberall an ben Gestaden ber Mordice beutsche Stamme unter anbern Namen, ba ber Name ber Cimbern als eine allgemeine Bezeichnung biefer nordlichen germanischen Bolkerwelt sich nicht ohne besondere Ursachen bei einem einzelnen Stamme firiren fonnte. Jenes anfangs wenig bekannte Salbinselland mußte baber als bie Beimath bes besondern eimbrischen Volkes übrig bleiben, und als auch nachmals, ju Ptolemaus Zeit, bie Namen ber einzelnen Zweige biefest ingavonischen Bolkes ber nordbeutschen halbinfel bekannt murben, fonnte boch ber Rame ber Cimbern felbst noch nicht gang verbrangt werben. Erft nach jener Zeit verschwand berselbe, und auch die Rolgezeit lehrt, baß er hier nicht auf besondere Weise einheimisch gewesen Das Dunkel, in welches bieses halbinselland sich feitbem verliert, erhellt sich erft wieder im farolingischen Beitalter. Da finden wir aber als Bewohner beffelben bie Juten vom banischen ober skanbinavisch = germanischen Stamm, und bie ben guten verwandten Sachfen bilben in historischer und ethnographischer Beziehung das Mittel= alieb awischen ben beutschen Germanen und ben ffanbing= vischen Germanen ober Mormannen und Danen \*).

<sup>1)</sup> Luben, Gefch. bes beutschen Bolles. I. S. 30. Bergl. bagegen Dahlmann, Gesch. v Danem. Damb. 1840. 8. Th. 1. S. 7.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien S. 282 bis 288.

<sup>3)</sup> S. Leo, über die Odins-Berehrung in Deutschland. Er-langen 1822. 8. S. 71 bis 80.

Da die Romer bei ben eimbrischen Banderungen in Gesellschaft ber Cimbern auch bie Teutonen fennen gelernt batten, so suchte man ihre Urbeimath auch bier im Norben in beren Nachbarschaft, obschon man in ber genauern Beftimmung ihrer Site anfange eben fo wenig wie bei jenen einig werben konnte. Auch weiset schon ihr Rame barauf bin, bag hierbei an fein einzelnes Bolt zu benten ift 1). Beil ieboch bas ben Cimbern zugewiesene Seimatheland in ber Halbinfel zu beschränkt mar, um bort auch die Teutonen unteraubringen, fo verwies man biefes teutonische Bolt nach ber Offfeite ber untern Elbe, mo Ptolemaus biefelben sogar in zwei Abtheilungen als Teutonen und Teuto= noaren anführt, von benen man gemeint bat, baf fie bie bei Tacitus vorkommenden Ruithonen und die Reudignen (spater bie Juthungen) seien 2). Nach bes Ptolemaus Zeit merben fie nicht weiter genannt, und auffallend bleibt es, baff biefe Teutonen nur bort in bem fuevischen Germa= nien angewiesen werben konnten, wo bie Alten nicht blos meniger befannt maren als wie im westlichen Germanien. fondern mo auch die germanischen Bolterverhaltniffe meniger Die Statigkeit hatten als bei ben Bolkern bes eigentlichen Germaniens. Sicher fteben bie beiben von Ptolemaus genannten teutonischen Stamme in keinem anbern Bufammenbange mit ben Teutonen bes Potheas und ben Teutonen ber eimbrischen Banberungen, als in fo weit ihr gleicher Name eine gemeinsame beutsche Abstammung beurfundet.

## 3. Die Hermionen.

Indem wir von den Ufern der Elbe wieder in bas Innere des germanischen Stammlandes gurudkehren, haben

<sup>1)</sup> Berfebe, über die Bolfer des alten Deutschl. S. 118, 119.

<sup>2)</sup> Beuf, Die Deutschen und die Rachbarftamme. S. 146 bis 150.

wir noch zwei Bolfer kennen zu lernen, welche wegen ihrer ausgebehnten und volfreichen Gebiete und wegen ihrer ruhmlichen Baffenthaten ju ben wichtigften Stammen ber germanischen Bolferwelt gehoren. Denn die hermionen ober herminonen bestehen nur aus ben beiben Bolkern ber Cherusten und ber Chatten, welche in bem herzen bes heutigen Deutschland wohnend bamals im Guben und Often von ben suevischen Stammen Ober-Deutschlands umfaumt wurden, wie im Norden und Besten von den ingavonischen und istävonischen Bolkern Nieber = Deutschlands. Wenn es aber auffallend erscheinen follte, bag diefe beiben hermionischen Bolfer im Berhaltniffe zu ihren Nachbarn im Norden und Beften in folder Dacht und Ausbehnung auftreten. wie fie und die Geschichte zeigt, so ift babei zu berudfich= tigen, daß beibe aus einer Berbinbung vieler fleiner Stamme bestehen, mahrend die an ber Spite diefer Bunbesvereine Rebenden eigentlich en Cherusten und Chatten nicht bedeutender erscheinen als wie die andern 3weige ihrer Stamm= genoffen. Rur wenig treten bie fpeciellen Bolkernamen in ben Berichten ber romischen Autoren hervor; erst burch Ptolemans werben wir mit ben besondern Abtheilungen in ben Bundesvereinen und mit ben Ramen berfelben naber bekannt, welche fich meiftens in ben Gaunamen ber Geographie bes Mittelalters wieber erkennen laffen.

1) Die Cherusten (Chorusci). Unter allen Boltern bes altern Germaniens leuchtet kein Name berahmter hervor als ber ber Cherusken, an welchen sich die siegreiche Bestämpfung der römischen Weltherrschaft in den Wäldern Germaniens und die Freiheit unseres Vaterlandes anschließt. Und doch scheint der ihren Namen umstrahlende Ruhm der Sicherheit ihrer Geschichte und der genauen Bestimmung ihrer Wohnsitze eben so nachtheilig als vortheilhaft gewesen zu sein. Denn kaum wurden ihnen ihre bestimmten Grenzen sich anweisen lassen, wenn nicht die Ruhmsucht der Römer, den Triumph durch das Auszählen jedes überwundenen

Bolfes zu verherklichen und die Befreier Germaniens mit Macht und Ansehn zu schmacken, uns dabei zu Halse kame. Sicher ist es jedoch, daß die Cherusken, als sie den Römern näher bekannt wurden, ein bedeutendes Gediet zu beiden Seiten der mittlern Weser besaßen, und daß mehrere kleine Bolfer ihre Oberhoheit oder Vorherrschaft anerkannten; und zwar mußten sie sich schon geraume Zeit vorsher aus ihren eigentlichen Wohnsten am Harz verbreitet haben, da Casar bereits horte, daß sie an die Batten grenzten 1).

Denn man muß die Cherusken als Volk von den Cherusken als Bolkerbundniß unterscheiden, und die erstern, die eigentlichen Cherusken, lernen wir durch Ptolemaus an dem Melidokus-Gebirge oder als Bewohner des Harzgaues kennen. Aber als einen Berein von mehrern Bolkerschaften sinden wir die Cherusken in den ersten Zeiten vor und nach unserer Zeitrechnung genannt zu beiden Seiten der Weser westwarts die zu den Bolkern des ist av on isch en Germaniens und nordwärts die zu den Bolkern des ingavonischen Germaniens reichend, so daß diese Cheruskia in dem nachmaligen Lande Sachsen die gesammten bischöfslichen Didcesen von Paderborn, Hildesheim und Halberstadt, so wie den südlichen Theil des Biskhumes Minden und einen Theil des sächsischen Sprengels umfaste 2).

Es grenzte bemnach bas cheruskische Gebiet in biesem weitern Sinne gegen Norben an bas Land ber Angriva=rier zu beiben Seiten ber Weser unterhalb ihres Austrittes aus bem Gebirgslanbe, und gegen Norbosten an bie sweischen Langobarden, bie auf bem linken Ufer ber Elbe wohnten. Die Westgrenze ber Cherusken, mit ber Scheidungslinie bes mittlern Germaniens ober ber spätern Landschaften von Engern und Westfalen zusammenfallend, lief von Norben

<sup>1)</sup> Rufahl, Befdichte ber Deutschen. I. S. 170

<sup>2)</sup> Lebebur, bas Land und Bolf ber Brufterer. G. 117.

nach Guben von ben Quellen ber hunte an ben Gebieten ber Marfen, ber boppelten Brufterer und ber Sigams bern entlang, und enbete bort am Eberfopf im Egge-Gebirge (sylva Bacenis) auf ber Grenze ber Sigambern unb Weniger genau laft fich nach ben Ungaben ber Alten zwar die Gubgrenze bes cherustischen Landes beftimmen, boch miffen mir, baf bie Cherusten bort bie beiben fuevischen Stamme ber Landen und Batten und oftmarts bavon die Chatten berührten. Im Mittelalter aber gerfiel bie Lanbschaft Seffen in ben fublichen ober frankischen Beffengan und in ben nordlichen ober fachfischen Beffengan. fo dag in dem erstern franklisches Recht und in dem lettern fachfisches Recht galt. Wenn nun, wie man mit Recht vor= aussehen barf, die Nordgrenze ber Chatten ursprünglich mit ber bes frankischen Seffengaues zusammenfiel, so reichte bie Gubgrenze ber Cherusten bis in bie Gegenb von Raffel und bis jum Bufammenfluß ber Fulba und Berra, indem bas nordwarts angrengende Gebiet an ber Diemel, ber fachfifche Seffengau, erft nachmals ben Cherusten von ben Chatten abgenommen wurde. Roch weniger aber find wir uber bie Oftgrenge unterrichtet und burfen nur vermuthen, baf bas cherustische Land sich bis babin erftredte, mo bie Saale und Elbe fich vereinigen. Die suevischen Semnonen wurden bort die Nachbarn ber Cherusten fein, mabrent fie nach Suboften bin burch ben Lauf ber Unftrut von ben hermunduren geschieben murben 1).

Innerhalb bieses bebeutenben Gebietes herrschten bie Cherusken zur Zeit ihrer Bluthe über mehrere kleine Bolker, welche uns theils namentlich bekannt geworden sind, theils nur im Allgemeinen als Unterthanen und Schütlinge berselben angegeben werden. Doch barf man keins von den Bolkern zu ihnen rechnen, welche in der Zeit des cheruskischen Bundes neben ben Cherusken oder ausbrucklich als beren

<sup>1)</sup> Rufahl, Befchichte bet Deutschen. L. G. 171.

Rachbarn genannt werben. Bu jenen cherustischen Boltern gehörten an ber Norbgrenze bes Lanbes gegen bie Angrivarier und Langobarden die Dulgibinen und die Kofen. ihnen find bie erftern, bie Dulgibinen bes Tacitus ober bie Dulgumnier bes Ptolemaus, fur bie Bewohner bes Gaues Tilithi zu halten, welcher ber Diocefe von Minben angehörig fich ju beiben Seiten ber Befer oberhalb ber meftfälischen Pforte in ber Gegend von Sameln ausbehnte, obschon bie Dulgibinen fich nach Norden zu über bie Grenzen beffelben binaus erftrectt zu haben scheinen. Den Rofen aber weiset man mit Recht als ihren nordöstlichen Nachbarn ihre Site in bem gur Diocefe von Silbesbeim gehorigen Gaue Alotwida an bem kleinen Alusse Ruhse an, ber sich bei Belle in die Aller ergieft 1). Ferner gehorten ju jenen Bolfern bie Ramaven, beren Seimath am Delibotus bie Bewohner bes im Nordweften bes harzes liegenden und gleichfalls jur Diocefe von Silbesheim gehörigen Ummer= gaues an ber Innerfte erkennen laffen. Alls bas vierte cheruskische Bolk lernen wir sobann bie Mertereanen kennen und gwar an ber Gudwestede bes cheruskischen Landes am Bacenis-Balde in bem jur Diocefe von Paberborn geborigen Itter= ober Nittergau gwischen ben Quellen ber Eber und Diemel 2). Auf ber Oftseite und Gubseite bes cheruskischen Landes werben weiter feine einzelnen Stamme genannt, und mahrscheinlich bilbete bas Stammvolf ber Cherusten felbst in biefen bem harz naber liegenden Gebieten bie Bevolkerung, fo wie baffelbe auch von jenem Gebirge ben Mamen empfangen zu baben scheint 3).

War es zwar auch ber romischen Politik nach ben brobenben Feldzügen bes Drusus im Innern Germaniens

<sup>1)</sup> Berfebe, über die Bblfer des alten Deutschlands. S. 113.

<sup>2)</sup> Ledebur, die Brufterer. S. 118 bis 129.

<sup>3)</sup> Wilhelm, Germanien. S. 196. Gegen die Ableitung bes Namens ber Cherusten von dem harz erklärt fich jedoch Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte, I. S. 32, Anmert, 36.

gelungen, bie Cherusten in ein Bundnig mit Rom ju gieben, und verschmabeten felbst bie Sauptlinge bes cheruskifchen Bolkes nicht in Rom bas Burgerrecht zu fuchen, fo war boch bas Unternehmen ber Romer, auch biefes Bolt nach Schwächung ber Macht ber istävonischen Bolker in größere Abhangigfeit ju bringen, übereilt. Un ber Tuchtigfeit biefes Rernvolkes bes Haffischen Bobens von Germanien an ber Wefer und am harz brach fich bie Macht ber Weltberricher. Die Zeit ber Bernichtung ber varianischen Legionen bilbet die Gtangperiobe ber Cherusten, als biefelben unter ber Leitung eines Mannes wie Arminius die Borberrfchaft im gangen Germanien in Unfpruch nahmen. Dorum waren besonders gegen die Cherusten die großartigen frieges rifchen Unternehmungen bes Germanicus gerichtet, welcher bennoch, obichon von ber gangen Dacht Roms und felbft auch von ben ingavonischen Germanen unterftust, nur bie Schwellen ihres Gebietes berühren, und noch viel weniger in bas Innere beffelben eindringen konnte:

So wie aber unftreitig die Rampfe ber germanischen Bolfer mit ben Romern auf bie Gestaltung jenes Bunbes von Ginfluß maren, fo zerfiel berfelbe nach ber Beit jener Rampfe, und ber 3wiefpalt unter ben Eblen bes Bolfes trug jur ganglichen Auflosung beffelben bei. Ihre füb= lichen Ruchbarn, die Chatten, die in alter Feindschaft mit ihnen ftanden, benutten biefe Gelegenheit, an ihnen Rache au üben, und aus bes Tacitus Andeutungen laft fich bie verlorne Macht und bas gefuntene Unfehn ber Cherusfen, fo wie ber Glang bes Namens ber Chatten zu feiner Beit erkennen. Denn ein Theil ber cheruskischen Bolker gerieth bamals unter bie Dberherrschaft ber Chatten, ober schloß sich freiwillig an fie an, und bies ift ber fpater fogenannte fachfifche heffengan (pagus Hessi-Saxonicus), ber ein Bestandtheil bes fachfischen Landes Engern mar, weil die alten Gesetze und Einrichtungen bes Landes verblieben, wenn auch ber Name ber Chatten (Heffen) auf bas Kand überging 1).

Eine noch bebeutenbere Beränderung zeigt sich aber auf ber Westseite ber alten Cherustia am Schlusse bes ersten Jahrhunderts durch die siegreiche Ausbreitung der Angrisvarier über die Weser-Gegenden in den früher den Schützlingen der Cherusten gehörigen Gebieten, welche jenes ingävonische Volk bei seinem Rampse mit den Brutterern nicht umgehen konnte und seine damaligen Siege zur Begründung seiner Borherrschaft daselbst benutzte. Doch sind die Grenzen dieses sächsischen Angrivariens (Angaria, Engern) gegen die rheinländischen Germanen in Westsalen, wie die Grenzen der Didcesen von Minden und Paderborn gegen die von Donabruck, Münster und Köln lehren, dieselben geblieben, welche einst die alte Cherustia gegen die Völker des istavonischen Germaniens hatte 2).

So verschmand die Macht der Cherusken. Zu des Ptolemaus Zeit sinden wir sie nur als ein kleines Volk erwähnt, welches auf seine ursprünglichen Sitze am Harz beschränkt war, und welches nicht eher wieder genannt wird, als die es in der großen Verbindung der Franken auftritt. Doch dauerte diese Theilnahme der Cherusken an dem franklischen Verein nicht lange, da wir sie nebst ihren Nachbarn, den Angrivariern, dalb als Theile des Bundes der Sachsen angegeben sehen \*).

2) Die Chatten (Chatti). Dieses zweite große hers mionische Bolk, welches von ben Romern so oft bekriegt, aber nie ganzlich besiegt wurde, bestand gleich ben Cherusken aus einer Berbindung mehrerer kleiner Stamme, welche nicht minder wie bort burch bie Angriffe ber Romer

<sup>1)</sup> Lebebur, bie Brufterer. S. 129 bis 131.

<sup>2)</sup> Lebebur a. a. D. G. 243 bis 245.

<sup>8)</sup> Lebebur a. a. D. S. 251. 273.

jusammengeführt sein mogen 1). Doch zeigt sich hier die eigenthümliche Erscheinung, daß bei der Ausschung dieses Bundes die beiden Hauptbestandtheile desselben oder die eigentlichen Chatten und die chattischen Bundesvölker sich ganz verschiedenen Wölkervereinen anschlossen, und daß jene erstern sich durch alle Zeiten der Geschichte hindurch ihren alten Namen bewahrt haben. Denn der jüngere Name der Hessen ist offenbar nichts anderes als der ältere Name der Chatten 1).

Erft burch bie Felbzuge bes Drufus ternen wir ben Namen, die Site und die Ausbehnung ber Chatten im weitern Sinne kennen. Mur irrthumlich hat man bisher gewöhnlich bie von Cafar genannten Sueven fur bies Bolk gehalten, ba man vielmehr bie Landen und Batten barunter zu verstehen bat, bie jedoch mahrscheinlich auch chattisch en Urfprungs maren. Es bilbeten aber jene beiben fuevischen Stämme gleichsam nur die Vorvosten von dem großen fuevischen Bolte ber hermunduren, welches bei feinem Bordringen bis jum Mittel=Rhein in Berbindung mit ienen bie brei theinischen Stamme ber Ufipier. Tentterer und Ubier fo lange bedrangte, bis fie fich jur Auswanderung genothigt faben. Sobald indessen die hermunduren sich burch Die friegerischen Austalten ber Romer bei Mainz in ihrer Stellung gefährbet faben, zogen fie fich aus bem Lanbftriche amischen bem Main, bem Taunus und bem Bogelsberge jurud, und bie Romer wiesen nun biefes verlaffene Gebiet einem norboftlich angrenzenden chattischen Stamm an, ber seit ben Zeiten bes Kaifers Claudius unter bem Namen ber Mattiaken ermahnt wird \*). Da nun burch ben Ruckzug

<sup>1)</sup> Werfebe, über bie Bblfer und Bblferbundniffe des alten Deutschlands. S. 61. Doch werden bier irrig auch die Stumme ber Marfen und Tubanten ju ihnen gerechnet.

<sup>2)</sup> Bend', heffifche Landesgeschichte, Darmftabt 1783. 4. Th. II. S. 21 bis 23.

<sup>3)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 145.

ber hermundutischen Hauptmacht jene suevischen Verposten an der obern Lahn die unmittelbare Hulse ihrer Stammsgenossen verloren und ihre eigene Macht und Anzahl nicht hinreichte, sich in dem Ansehn zu behaupten, dessen sie her genossen hatten, so schlossen sie sich fortan mehr an die Chatten an, deren Size sie nach Often hin berührten. Das Gediet dieser Langobarden-Sueven des Ptolemaus bildet aber im Mittelalter den großen hessischen ObersLahngau, der auch den kleinen Battengau oder Battensseld an der obern Ser umfaste, in welchem sich das Ansehen an die alten Batten noch die jest in vielen Ortssnamen erhalten hat 1).

Das Gebiet der Chatten erstreckte sich bemnach von ben Grenzen ber Cherusten am Bufammenflug ber Fulba und Werra im Norden bis zur Bereinigung bes Rhein und Dain im Guben. Indem es westwarts bas Gebiet bes Dber-Lahngaues begriff, reichte es auf biefer Seite bis an bie Grengen ber Ingrionen und Tenfterer im Engeregau und einem Theile bes Nieber-Labngaues, und gegen Nordwesten bis zur Naturgrenze bes Egge=Gebirges ober Bacenis-Balbes, mo fich im Alterthum eben fo bie Grenzen ber Batten. Cherusten und Sigambern berührten, wie fich bort im Mittelalter bie Landschaften Beffen, Engern und Bestfalen von einander fonderten 2). Gegen Often und Sudosten wurden die Chatten burch ben Lauf ber Merra, bes fpatern Grengstromes zwischen ben Seffen und Thuringern, und burch bie frankische Saale von ben fuevischen hermunduren geschieben. Der berconische Wald, welcher nach bes Tacitus Angabe bas chattische Gebiet begleiten follte, und worunter hier bas Rhon= und Bogelegebirge ober bie mafferscheibenben Gebirgegruppen amischen bem Rhein und ber Wefer zu verstehen find, sandte

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 166.

<sup>2)</sup> Lebebur, Die Brufterer. S. 123.

von seiner Hauptmasse in verschiedenen Richtungen Sügels reihen durch das Land, bessen Bewohner in einer selbst unter den Deutschen ausgezeichneten körperlichen und geistigen Kraft und Gewandtheit die heilsamen Einstüsse eines trockenern Bodens und einer reinern und schärfern Luft erkensnen ließen 1).

Das eigentliche Bolk ber Chatten, welche fich in Berbindung mit ben Batten und Landen auch nachmals immer ben Namen ber Seffen bewahrt haben, bewohnte aber nur bie Morbmefthalfte jenes Gebietes ju beiben Seiten bes Bogelsgebirges an ber untern Rulba und an ber obern gabn ober in bem heutigen Dieber= und Ober-Beffen, wo wir im Mittelalter ben frankischen Beffengau (pagus Hessi-Franconicus) und ben Dber=Lahngau wieberfinden 2). Die suboftlichen Gebiete bagegen bilbeten bas Land ber chattischen Bunbesvolker, beren Ramen uns nur jum Theil bekannt find, und auf welche bie Bezeichnung als heffen nicht übergegangen ift. Bu biefen Boltern gehorten gunachft bie Mattiaken, Die Bewohner bes Gaues Runigefunbra am Taunus und bie offlichen Rachbarn ber iftavonischen Bifpier ober Ufipier im Rieber=Rheingau. Ihren Namen empfingen bie Mattiaten mahrscheinlich von ben marmen Quellen in ihrem Gebiete, welche als bie Baber von Wiesbaben noch jest einen fo alten Ruhm behaupten. Much scheint ihr Name erft feit ber Zeit in Gebrauch gekommen zu fein, als die Romer ben von ihnen eroberten überrheinischen Theil Germaniens, mit Ballen umgeben hatten, die mit ben Befestigungewerken auf bem Launus in Zusammenhang standen, und als biefer Theil ber Chatten innerhalb jenes von festen Landwehren umschloffenen Gebietes fich willig ber romischen Dberherrschaft ergab.

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 172.

<sup>2)</sup> Rommel, Geschichte von Seffen. Marburg 1820. 8. Th. I. S. 45, 122,

baß die Römer sich hier ganz heimisch hielten, zeigt ihr Bersuch Silberbergwerke am Taunus anzulegen. Doch waren die Mattiaken nicht ganz sichere Unterthanen, da sie im batavischen Freiheitskriege als Feinde der Römer aufstraten und gegen Mainz, die römische Hauptsestung in ihrer Nähe, feindlich auszogen 1).

Ein anderer wenig bekennter chattischer Stamm scheinen bie Danduten gewesen zu sein, deren Sitze man neben ben Landen in dem obern Lahngau aufzusinden geglaubt hat <sup>2</sup>). Bedeutender, wenn auch erst in späterer Zeit, ersscheinen die Bucinsbanten, die wir als einen Zweig der Alemannen kennen lernen, und deren Sitze in dem ställichen Theile des chattischen Landes in dem Rieder-Latingau und in der Wetterau gesucht werden mussen, wo sich in dem Orte Butzbach noch ein Anklang ihres Namens erhalten haben mag <sup>2</sup>).

Mit besonderer Ausschlichteit handelt Tacitus bei der Beschreibung der germanischen Bolker grade von den Chatten, was zum Theil darin seinen Grund haben mag, daß die Romer von ihren Besitzungen am Taunus dies Bolk genauer als manche andere Stamme kennen zu lernen Gelegenheit hatten. Die Chatten waren, wie die Romer oft genug auf ihren Kriegszügen ersuhren, ein echtes Kriegervolk. Neben der Reiterei der Tenkterer behauptete das Fußvolk der Chatten die erste Stelle unter den deutschen Kriegsschaaren 4). Welchen Antheil die Chatten an der Besteiung Germaniens durch die Bernichtung der varianischen Legionen hatten, ist

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 145.

<sup>2)</sup> Lebebur, die Brufterer. G. 7.

<sup>3)</sup> Mannert, Germanien. S. 258. Berfebe, über bie Bbl- ter und Bbllerbandniffe des alten Deutschlands. S. 142. 143.

<sup>4)</sup> J. E. Ch. Schmidt, Gefcichte bes Groß-Derzogthums heffen, Giegen 1818, 8, Th. I. S. 23. Rommel, Gefchichte von Deffen I. S. 7. 8.

bekannt, und wie sehr die Romer ihre Macht und Stellung zu wurdigen wußten, zeigen die Feldzüge des Germanicus, welcher die beiden Hauptvölker in dem Herzen Germaniens, die Cherusken und die Chatten, abwechselnd in ihrer Heimath anzugreisen suchte, obwohl es ihm bei den Chatten so wenig gelang festen Fuß zu fassen, wie er bei den Cherusken nicht einmal in das Innere ihres Landes eindringen konnte.

Aber gleich nach ber Zeit ber Gefahr burch einen Germanicus beginnen bafur auch bie Ginbruche ber Chatten über ben Rhein in Gallien, welche gwar, wie unter ber Regierung bes Claudius nicht immer gludlich abliefen, aber ben chattischen Namen bei ben Romern in Uchtung erhielten. Lucius Domponius, ber Statthalter von Ober = Germanien, brang ums Sahr 50 von bem Taunus aus wieber fiegreich in ihr Gebiet ein. Dennoch behaupteten die Chatten gu jener Zeit, vornehmlich nach bem Falle ber Dacht ber Cherusten, ben Borrang unter allen Bolfern bes eigent= lichen Germaniens, und wenn fie auch wenige Jahre nachher in einem Rampfe mit ben suevifchen Sermunburen megen ber Salzquellen an ber Saale unterlagen, fo bewahrten fie fich boch ihr Unfebn in ben rheinischen Gebieten Germaniens, und suchten in bem batavischen Freiheitskriege nebst ben Mattiaken burch einen Angriff auf Mainz die Erhebung ber westrheinischen Bolfer burch einen Seitenangriff auf bie Romer zu unterftugen 1).

Noch höher mußte der Ruhm der Chatten steigen, als dieselben, ihrer alten Feindschaft gegen die Cherusken folgend, bei der ganzlichen Auflösung des cheruskischen Bundes nur an drei Decennien nach jenem Kampse an der Saale mit den Waffen ihre damalige Ueberlegenheit an ihren hermionischen Stammgenossen geltend machten. Imar läst es sich nicht nachweisen, daß die Chatten, wie die neuern hessischen Geschichtschreiber aus vorgeblichen Spuren

<sup>1)</sup> Rommel, Gefchichte von Deffen. I. S. 16 bis 21.

ber Verbreitung bes heffischen Namens über ben größten Theil ber Gebiete bes cheruskischen Landes bis zur Aller haben folgern wollen 1), alse biese Gegenden siegreich durchzogen und ihre nordlichen Grenzen bis zum Harz hin verslegt hatten, bis sie durch die neu eindringenden Sachsen wieder zurückgedrängt waren, doch muß damals das Gebiet bes sachsischen Hessengaues an der Diemel von ihnen gewonnen worden sein.

Much Keinde der Romer blieben die ftreitbaren Chatten, und trot bem bag bie große romifche Bertheibigunges linie im Innern Germaniene, welche bie Raifer am Anfange bes zweiten Jahrhunderts errichtet hatten, Die fübliche Grenamark ihres Landes burchschnitt, burchbrachen fie biefelbe nicht felten forobl nach bem Rhein als nach ber Donau bin, und behnten zur Zeit bes markomannischen Rrieges ibre Einbrüche fühmarts bis nach Rhatien bin aus 2). Aber bie Bewegungen, welche bamals unter ben germanischen Bolkern eintraten, muffen auch auf ben chattifchen Bolferbund eingewirkt haben. Gleich bem cheruskifchen Bunbe scheint er fich ju ber Beit, als fich bie größern Bolferverbindungen in Deutschland bilbeten, in feine urfprunglichen Beftanbtheile aufgeibst zu haben. Denn bie Chatten finden wir fortan gwar in bem Bunbe ber Franken genannt, aber es maren bies nur bie eigentlichen Chatten im heffengau und Dber-Lahngau, und fur biefe hat sich im Unterschiebe von ihren cherustifchen Stammgenoffen bie frantische Rationalität immer erhalten. Dagegen erfcheinen bie fublich chattifchen Stamme in ber Betterau, Runigefundra und im Rieber= Lahngau in ber Berbindung ber Alemannen, beren Rame uns in ben Main-Gegenben querft entgegentritt a).

<sup>1)</sup> Bend, hessische Landesgeschichte. II. S. 46. Rommel, Geschichte von heffen. I. S. 22. Bergl. bagegen Berfebe, über bie Bblter bes alten Deutschlands. S. 115.

<sup>2)</sup> Schmibt, Geschichte bes Großbergogthums Seffen. I. S. 24.

<sup>3)</sup> Rommel, Geschichte von Deffen. I. S. 24 bis 29.

Noch geraume Zeit nachher ober bis zur Mitte bes folgenden Jahrhunderts wird und der Name der Chatten unter den franklichen Bolkern genannt. Dann verschwindet er und tritt im sechsten Jahrhundert in der etwas verändersten Form von hassen und Hessen wieder hervor 1).

Mit ben Chatten schließt die Reihe der Bolfer bes germanischen Stammlandes, und wir haben nun die, unter bem Namen der Sueven bekannten Bolker kennen zu lernen, welche in dem oftlichen Ober-Deutschland aus jenen Stamm- volkern auf einem ihnen ursprünglich fremden Boden erft allmählig erwachsen sein muffen.

## II. Die inevifden Germanen.

Die Sueven bestanden aus einer Reihe theils größerer, theils kleinerer Bolkerschaften, beren jede neben dem allgemeinen Namen, ber nicht sowohl auf die Abstammung berfelben geben ober von ihrer Beimath entlehnt fein kann, als vielmehr ihre Lebensart bezeichnen muß, noch einen befonbern Damen fuhrte, burch ben fich bie einzelnen Stamme von einander unterschieden. Als ein hauptunterschied awischen biefen Sueven und ben eigentlichen Germanen giebt fich fogleich zu erkennen, bag die erstern als weit machtigere ober boch als weit ausgebehntere Bolfer= schaften in Berhaltnig ju ben lettern erscheinen, wenn fie ihnen an Bolksmenge auch feineswegs überlegen fein mochten, und bag mehrere berfelben fich immer au einer größern Berbindung vereinigt haben. Ueberhaupt fullt biefes Suevien auf ber fublichen und befonders offlichen Seite bes flaffischen Bobens von Germanien einen bebeutend großern Raum als bas lettere felbst und gwar auf einem Gebiete, wo alle suevischen Bolker spater nicht nur gang spurlos

<sup>1)</sup> Bend, befüsche Lanbesgeschichte. II. S. 141. 142.

verschwunden sind, sondern wo sich auch eine bestimmte Einwanderung ber nachmals bort hausenden flavischen Bevolkerung nicht nachweisen lagt.

So weit aber um die Mitte bes erften Sahrhunderte unserer Zeitrechnung suevische Bolter in großern Schaaren verbreitet erscheinen, fo weit rechneten bie Romer auch bas Land Groß-Germanien im Unterschiebe von ihren beiben germanischen Lanbschaften am linken Rhein-Ufer. 3mar mar in alterer Beit bas Gebiet ber Tafelflachen an ber obern Donau und an ben Alpen vielfach von germanischen Schaaren burchzogen worben, aber feit ber Begrunbung bes Reiches bes Marbod und ber Ginrichtung ber romischen Donau-Provinzen erftrecte fich Germanien an ber Seite ber suevischen Bolfer fubmarts nur bis gum Dain und bis jur Donau, gegen Guboften aber bis ju ben Berg= fetten von Dber-Ungarn im Morben ber Donau 1). Rach Diten bin kannte man anfangs bas innere Land nicht, und als man fpåter erfuhr, bag langs ben Rarpathen germanische und farmatische Bolfer mit einander vermischt lebten, bemerfte Tacitus, baf Germanien von ben Sarmaten und Dafen burch gegenseitige Furcht ober burch Gebirge ge-Schieben merbe. Erft Ptolemaus bestimmt bie Beichfel, biesen Scheidefluß amischen bem oftlichen und weftlichen Guropa, als Grengftrom Germaniens. Bis qu ibm reichten por ben Eroberungegugen ber Gothen auch nur bie Site ber Sueven 3).

Cafars eigenthamliche Schilberung von ben Sueven beweiset, baß sie sich in einem ganz andern gefelligen und politischen Zustande befanden als die eigentlichen Germanen. Der Stamm ber Sueven ist nach ihm bei weitem ber größte und am meisten kriegerische unter ben Germanen.

<sup>1)</sup> Reicharb, Germanien unter ben Romern, Rurnberg 1824.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien, S. 149 bis 156.

Sie follen hundert Gaue inne haben, und aus jedem Gau gogen jahrlich taufend Dann gum Rriege aus. Saufe bleibenben liege unterbeffen bie Gorge fur ihren eigenen Unterhalt und fur ben ihrer entfernten Bruber ob, boch murben fie im nachften Jahre von ben beimfehrenden Rriegern. an beren Stelle fie nun felbft treten mußten, abgeloft. Durch biefen Wechfel werbe weber ber Krica noch ber kanbbau vernachläffigt. Doch tennten fie noch fein ganbeigenthum, blieben auch nicht lange an einem Orte bes Landbaues balber, und lebten überhaupt mehr von ber Biebaucht und ber Jagb als von bem Ertrage ihrer Relber. Ihre raube und freie Lebensart ftable von Jugend auf ihre Krafte und gebe ihren Rorpern eine fast übernaturliche Große. Cafar rubmt sie als besonders geschickt im Tummeln ber Roffe. und daß fie in Reitergefechten oft vom Pferde herabfprangen und zu Rufe tampften. Auch follten fie einen Ruhm barin feben, weit und breit um ihre Grenzen bie Relber mufte gu laffen um ju beweifen, bag ein großer Theil ber Nachbarvollfer ihrer Dacht nicht habe widerstehen konnen. Diefer friegerische Sinn ber Sueven erhellt auch aus ben Berichten bes Tacitus, womit bei ihnen die besondere Sitte gufams menbangt einen Saarichweif ju tragen, obichon man bavon gang mit Unrecht ihren Namen bergeleitet bat 1).

Offenbar hat, wie auch die spätere Geschichte beurkuns bet, die starke Bevolkerung der germanischen Urheimath und der kriegerische Sinn ihrer Bewohner schon frühzeitig germanische Schaaren als Kolonisten aus dem heimischen Lande herausgeführt, und wie solches am Nieder-Rhein in den belgischen Gebieten geschehen ist, so auch an den füdlichen und öftlichen Grenzen Germaniens am hercynischen Walde und an der Elbe. Grade diese beiden Seiten zeigten den meisten Raum zur Ausbreitung, und als man bei der Berührung mit den dort angrenzenden gallischen und

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 95 bis 99.



flavischen Stämmen nur mit Gewalt burchzubringen vermochte, scheinen sich im Innern Germaniens kriegerische Gefolgschaften zur erobernden Kolonisation in jenen Gebieten gebildet zu haben 1). Denn einheimisch waren die Bolker Sueviens in ihrem Lande auf keinen Fall. So wie die Markomannen als erobernde Kriegerschaaren an der Südgrenze Germaniens in dem Gebiet gallischer Bolker auftreten und vermuthlich aus den hermionischen Bolkern hervorgegangen sind, so scheinen die vandalisch-gothischen Bolker Sueviens dem skandinavischen oder ingevonischen Stamme entsprossen zu sein und erst von jenem Norden aus die Unterwerfung der wendischen und lygischen Bolker im Osten Europas im Lause der Zeit vollbracht zu haben 2).

Der hohe Ruhm, beffen fich bie suevischen Bolfer unter allen Germanen befondere erfreuten, murbe fich febr schwer erklaren laffen, wenn er nicht burch Baffenthaten und burch Eroberungen erworben mare, und bies fann nicht auf Roften ihrer Stammgenoffen sonbern nur im Gebiete anderer Bolfer geschehen sein. Vornehmlich nach Diten bin finden wir die Gueven ausgebreitet und bort herrschten fie uber bie Bolfer flavifchen Stammes von ber Elbe bis zur Weichsel hin. Dag in diesen baltischen Bebieten einstmals germanische Bolfer wohnten, ift nach ben Ungaben ber Alten nicht zu bezweifeln, aber eben fo sicher ift es auch, bag die Germanen hier, in bem Beimathelande ber Glaven, nicht bie einzige Bevolkerung bilbeten, fonbern baf die Maffe ber Bewohner aus Glaven bestand. Sa felbst mehr sudmarte, in Bohmen und Dahren und in bem öftlichen Franken, mochten bie Glaven wohl neben ben bort

<sup>1)</sup> Phillips, beutsche Staats- u. Rechtsgesch. I. S. 393. 394.

<sup>2)</sup> Schulg, jur Urgeschichte bes beutschen Bolfestammes. S. 75. 111 bis 120.

vorkommenben gallischen Bolkern bie eigentlichen Urbe-

Denn merkwurdig bleibt es immer, daß bie Sueven im öftlichen und fuboftlichen Deutschland, nordwarts ber Donau. grade fo weit verbreitet erscheinen, als nachmals, nach ber Ausscheibung bes beutschen Elementes bafelbft, bie fla= visch e Bevolkerung sich ausgebreitet zeigt. Daß barum bie Sueven doch durchaus nicht fur die Glaven felbst zu halten find, wie man in neuerer Zeit gemeint hat 1), sonbern nur får ben bort bie herrschaft führenden Rriegerftand, ergiebt Das Schauspiel, welches wir im sich leicht von selbst. Mittelalter in ben ganbern an ber Elbe und Ober in ber Begrundung beutscher Marken auf flavischem Grund und Boben wieder finden, bas zeigt fich schon in ber germanischen Urzeit in ber erobernben Ausbreitung triegerischer Gefolgschaften, bie von allen germanischen hauptftammen ausgegangen fein mogen, auf bemfelben Bebiete.

Nicht mit Unrecht hat man die vandalisch=gothischen Bolker stationar gewordene Kriegerschaaren in Osseuropa bei den Slaven genannt \*). Zu Bolkern erwuchsen sie erst allmählig in der neuen heimath, und diese ließen wieder ähnliche Kriegerschaaren aus sich hervorgehen, welche durch neue Eroberungen den Grund zur Bildung neuer Bolzker legten. Auch hängt ohne Zweisel mit diesem etwas unstäten Leben der Name dieses einen haupttheiles der germanischen Bolker zusammen. Denn so verschiedenartig bis jest der Rame der Sueven erklärt ist, so scheint er doch auf keine andere Weise genügend als aus dieser wan= dernden Lebensweise der germanischen Kriegerstämme in dem slavischen Osten Europas erklärt werden zu können \*).

<sup>1)</sup> Berfebe, über die Boller und Bollerbundniffe bes alten Deutschlands. S. 209. 210.

<sup>2)</sup> Schuly, Urgeschichte, S. 80. 120 bis 184.

<sup>3)</sup> Beuf, Die Deutschen. G. 55, 56.

Demnach treten die suevischen Bolker eigenklich in der Gesstalt von Kriegsheeren auf, und die Zeiten der Bolkermanderung bestätigen auch diese Erscheinung 1). In dieser Berfassung betraten sie die römischen Provinzen, wobei keineswegs ausgeschlossen ist, daß sich Weiber und Kinder in ihrem Gefolge befanden.

Indem diese Bolter bes fuevischen Gebietes, welches nur im uneigentlichen Ginne ben Ramen Germanien fubren fann, aus ber Unfiedlung friegerischer Gefolgschaf= ten, bie in ber neuen Seimath nicht blos ein Unterkommen, fonbern auch einen Schauplat ber Thatigfeit fur ihre Rampfluft suchten, hervorgegangen find, mußten fie fich wefentlich in einem andern geselligen und politischen Inftanbe als ihre westlichen Stammgenoffen zeigen. Grabe burch sie und bei ihnen ergiebt sich bas Doment, welches auf bie Beiterentwickelung bes gefammten germanfichen Lebens in welt= licher Beziehung von bem entscheibenbsten Ginfluffe gemefen ift. Bei beiben Rlaffen ber germanischen Bolker zeigt fich auch eine gang verschiedenartige Ausbildung ber Standes= verhaltniffe, indem 3. B. Die eigentlichen Germanen im Unterschiede von ben suevischen eine doppette Unfreiheit tennen, die suevischen Germanen bagegen wieder eine mannigfaltigere Glieberung bes Stanbes ber Freien anerkennen. Auch scheint ber Gegensatz bes westgermanischen und oftger= manischen ober suevischen Lebens einen burchgreifenden Unterschied in bem Charafter ber alten Bolferechte ber beutschen Bolter, ber fogenannten leges barbarorum, ju begrunden 3).

Wenn bei ben westlichen Germanen, beren weltliches Leben zunächst wesentlich auf bem Ackerbau beruhete, nur eine Landwehre sich findet zur Vertheibigung bes Landes gegen die Angriffe von außen, so zeigen sich bei den öftlichen,

<sup>1)</sup> Phillips, beutsche Staats u. Rechtsgefch. 1. S. 412. 413.

<sup>2)</sup> Saupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 91 bis 96.

fuevischen Germanen burchaus ftebenbe Bolferbeere welche fur ben Rrieg organifirt find. Die Ackerkultur tritt bei ben Sueven mehr gurud, fie erscheinen in weit geringerer Unfäßigkeit und weniger an ben Boben gefnupft, ber fie ernahren follte. Bielmehr bemerken wir überall nur politisch= Priegerische Bereine, bei benen sich zugleich die eigenthum= liche Erscheinung eines theokratischen Bringips kund giebt. Denn mehr als fonstwo bei ben Germanen scheint bier bas religiofe Element bes Lebens die politischen Berhalt= niffe burchdrungen zu haben. Ueberall zeigt fich bas Unfeten gur Gestaltung größerer politischen Berbinbungen und zwar in einem Umfange, wie es in bem germanischen Stammlande nur einmal in ber Zeit ber Angriffe ber Romer bemerkbar wirb, und als Mittelpunkte biefer Berbindungen finden mir religiofe Beiligthumer mit befonbern Rulten. Bier in bem fuevischen Germanien muß die Reudalver= faffung, welche fich nachmals mit ben Germanen über bas gange Abendland verbreitete, fich querft im Reime ent= wickelt haben. Mit Recht lagt sich baher wohl behaupten, baf fich in bem unftaten Leben biefer Sneven im Berbaltniff zu ben übrigen Germanen ein Fortschritt zeige, inbem Die germanische Bolferwelt burch biese Bewegung in ber Erzeugung der suevischen Bolfer von bem ifolirenden Ackerbauleben zu einem bobern politischen leben erweckt murbe 1).

Von den suevischen Bolkern ging das gahrende Element aus, welches später auch die westlichen Germanen durchdrang und die Bildung der größern Bolkervereine daselbst, wenn auch nicht erzeugte, doch beförderte. Die suevischen Bolker sind die eigentlichen Eroberer des römischen Reiches, und auch, was die Franken, Alemannen und Sachsen im Abendlande vollbrachten, ist nicht ohne Beziehung auf das politische Leben der erstern, so wie ja die Alemannen

<sup>1)</sup> Schulg, Urgeschichte. S. 80 bis 88. 108 bis 111, 318 bis 328.

ganz aus ihnen hervorgegangen sind. Darin liegt die große Bedeutung und die historische Wichtigkeit dieser oftgermanischen Bolfer.

Wo sich biese suevische Form bes germanischen Lebens zuerst gebildet habe, konnte zweiselhaft sein, wenn Tacitus nach den von den Deutschen darüber erhaltenen Traditionen nicht auf den Stamm der Semnonen verwiese, bei denen er eines berühmten heiligen Haines erwähnt. Dort war der Ursprung des Bolkes (initia gentis) zu suchen. Offensbar bezieht sich dies aber nur auf die politisch=religiöse Geburt des suevischen Volkes und nicht auf die physische Geburt der Germanen überhaupt 1).

Sind nun auch nicht alle suevischen Stamme von jenem Dunkte ausgegangen, fo mag bies boch besonbers von bem Theile berfelben gelten, welche ju Cafare Beit bie große Grenzmark Germaniens gegen Suben am hercynischen Balbe bilbeten, und welche unter bem allgemeinen Namen ber Markomannen gufammengufaffen find. Diefer fublichen ober gallisch = germanischen Dart entsprechend scheinen sich, nach ben Bolkerverbindungen zu urtheilen, noch zwei andere flavifch=germanifche Marten im Often gebilbet gu haben, ober bie ber Banbalen ober Binbiler im Morboft und bie ber Engier im Guboft, beren Bebiete von ber Ober bis zur Weichsel reichten. Un ber Gubseite Germaniens trat vor bem machtigen Andringen suevischer Stamme in ber Berbindung ber Markomannen bas gallische Glement in volksthumlicher Beziehung fehr balb gurud und verschwand baselbft. Aber an ber Oftseite Germaniens, mo wir in bem kanbe an ber Weichsel bie Urheimath bes flavischen Bolksstammes zu suchen haben 2), konnte in bem Gebiete jener beiben Marten bas germanische Element

<sup>1)</sup> Schult, Urgeschichte. S. 274.

<sup>2)</sup> Schaffarit, über bie Abftammung der Slawen. S. 28 bis 30.

keineswegs so durchbringen, und mußte von dem dort vorherrschenden volksthumlichen Glemente auf gewiffe Beise seine Farbe und feinen Charakter bekommen.

Die Diber, welche bie fuevischen Gebiete mitten burchftromt, scheint nun auch einen wichtigen Grengftrom inner= halb berfelben für einen Often und Weften abzugeben. Auch ist es beshalb nicht unwahrscheinlich, baß biefer Fluß, ben wir beim Ptolemaus unter ben Ramen Sabua und Biadus fennen fernen, eben berfelbe ift, ben er unter bem Ramen Suebus aufführt 1), ba bie Meinung, bag ber kleine Rluß Barne unter biefem berühmten Ramen zu verftehen fei 2), nicht halebar fein burfter Im Beften ber Dber zeigen fich nun überalt noch vein germanische Bolfernamen und echt germanifches Reben, weil hier bie germanische Unsiedlung mit ber flavischen Urbevolkerung in einem angemeffenen Berhaltniffe fieben mochte, aber gleichfam eine gang andere Belt zeigt fich fcon an ber obern Dber im Often bes vandalischen Gebirges (Riefengebirge) und fenfeit ber untern Dber. hier in ben machtigen Raumen amischen ben Karpathen und bem baltischen Meere, wo burch bas gange Mittelalter hindurch und felbst bis auf biefen Augenblick beutsche und flavische Bolkothumlichkeit im Rampfe mit einander fteben, finden wir gang frembartige Namen, unter benen bie beutschen Bolfer erscheinen; bier finden wir zugleich eine Menge von Ortschaften, woran es in bem eigentlichen Germanien boch mangelte und beren Existenz nicht blos burch bie Angaben ber Alten sondern auch durch Die in neuern Zeiten bafelbft aufgefundenen Abterthumer bestätigt wirb. Der alte Sanbeteverkehr mischen ber remischen Welt und ben baltischen Ruftenlandschaften scheint iene Orte bervorgerufen und erhalten zu haben 3).

<sup>1)</sup> Beug, bie Deutschen. S. 16.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 420.

<sup>3)</sup> Rrufe, Arch, fur alte Geograph., Gefchichte u. Alterthumer ber germanischen Bblferftamme, Leipz. 1822. 8. Th. I. heft 2 u. 3.

Benn und Strabp von bem Stamme ber Sueven als bem umfaffenbften unter ben Germanen feche Sauptvoller namentlich angiebt als die Rolduer (Quaden), die Mar= fomannen, die Luier (Lygier), bie Gemnonen, Gu= mondoren (hermunduren) und die Lankofargen (Lango= barben), fo erkennt man barin mit Ausnahme ber Luier ober Engier noch echt beutsche Ramen. Wenn er aber bei ber Darftellung ber Begrundung ber Macht Marbobs in Bo= johemum berichtet, daß er fich feche Bolfer fur feine Serrschaft gewonnen habe, namlich bas große Bolf ber Luier, bie Bumen, Butonen, Mugilonen und Sibinen und bas machtige Bolf ber Semnonen, fo erhellt leicht, baß biefe Bolfernamen, wofern fie nicht verftummelt und aberliefert find, ein gang frembes und gwar flavisches Ge= prage tragen. Dann aber ift auch fchon von Unbern erinnert worden, bag die Namen ber einzelnen lygifchen Bolfer wenig germanisch klingen und vielmehr auf einen farmatischen ober flavischen Urfprung himmeisen 1).

Das weit verbreitete Volk ber kygier hat seine Site an der obern Oder an dem vandalischen Gebirge und führt zu der Annahme, daß, so weit der vandalische oder ly=gische Name sich in den oftgermanischen Gedieten ausdehnt, die slavische Bevölkerung trot der Beherrschung durch germanische Kriegerschaaren so dominirend gewesen sei, daß selbst ihr Name und zum Theil sogar ihre Sitten auf ihre Herren übergegangen sind. Wir haben demnach bei der Uebersicht über die suevischen Wölker zu unterscheiden zwischen den im engern Sinne sogenannten Sueven und den östlichen Sueven der beiden großen slavischen Marken, welche unter den Namen der vandalisch=gothischen und der lygischen Völker erscheinen.

<sup>1)</sup> Luben, Geschichte ber Deutschen. I. S. 475.

## 1. Die eigenelichen Oneven.

Unter diesen eigentlichen Sueven begreifen wir die Reihe von Bolkern, welche auf einem theils ganz germanischen theils halb germanischen Boden das Stammland der Germanen im Süden und Often unmittelbar umgaben. Es kommen also hier diesenigen suevischen Stämme in Bestracht, welche in der alten Mark der Markomannen von dem untern Main ostwärts sich im Norden der obern Donau die zur Grenze der Geten und Daken an den Gesdirgsketten von Obersulngarn hinzogen, und dann diesenigen, welche von den didhmisch-mährischen Gebieten an nordwärts das Land zwischen der Elbe und Oder die zum baltischen Meere hin erfüllten. Aus diesen Sueven sind größtentheils die beiden deutschen Stämme der Thüringer und der Alemannen mit den Schwaben und vielleicht auch zum Theil die Baiern hervorgegangen.

Bei ber nabern Angabe ber Gite ber einzelnen fuevifchen Bolker ift es übrigens mohl zu berücksichtigen, bag fich biefelben feineswegs fo genau wie bei ben weftlichen Germanen bestimmen laffen, und bag bie ungenauen und fich vielfach widersprechenden Berichte der Alten in Dieser Beziehung sich eben so fehr aus der Natur bes politischen Zuftandes biefer Bolkerschaften als aus ihrer geringern Kenntnig ber Gebiete Dber=Deutschlands erklaren laffen. Denn ba biefe suevischen Bolker nicht auf naturliche Beife gegeben, fondern erft im Berlauf ber Zeit aus verschiedenen sich vereinigenden Gefolg= fchaften gebildet maren, fo behielten fie diefen unftaten ober Schwankenben Charakter nicht minder in ihrem Innern rucksichtlich ihrer einzelnen Unterabtheilungen als auch rudfichtlich ber außern Begrengung, wie bies theils burch politische Berbindungen unter ihnen, theils durch will= kuhrliche oder erzwungene Veranderung ber Wohnsite bedingt wurde. Darum konnen bie spatern kirchlichen und politischen

Eintheilungen aus ber Zeit bes Mittelalters auf biefem Gebiete ber suevischen Bolfer nicht mehr von Bebeutung sein.

Dies zeigt sich sogleich bei ber genauern Bestimmung ber Grenzen ber Hermunduren und Markomannen, welche als die beiben Hauptvölker in bem süblichen Suevien langs bes Main und ber Donau erscheinen, und beren Namen offensbar nur ganz allgemeine Bezeichnungen für Kriegerschaaren an ben Grenzen bes beutschen Stammlandes bilben.

1) Die Hermunduren (Hermunduri). In großer Ausbreitung erscheint dieser suevische Stamm um die Mitte bes ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in Ober-Deutschland, und sein Name scheint damals, wie früher und dann wieder später der markomannische, die vorherrschende Bezeichnung der südlichen Sueven gewesen zu sein. Wenigstens werden die Hermunduren später in der Geschichte genannt als die Markomannen, und troß ihrer gewaltigen Ausbreitung verschwand ihr Name dalb im zweiten Jahrhundert als der ihrer Stammgenossen und dsklichen Nachbarn noch in hohem Ansehn stand.

Von gleicher Wurzel mit dem Namen der Hermionen stammend und auf die Gottheit Hermin oder Irmin versweisend, womit man aber auch das Wort Ariman oder Herman d. h. ein freier und selbstständiger Krieger in Bersbindung gebracht hat 1), erinnert der Name der Hermunduren oder Irminduren an die Duringen oder Thüringer 2). Hermunduren und Markomannen wurden diejenigen suevischen Stämme genannt, welche schon zu Casard Zeit am meisten gegen Sudwesten in Ober-Deutschland vorgebrungen waren und dort den Rhein theils schon überschritten hatten, theils noch überschreiten wollten. Sie waren es auch, welche die rheinischen Germanen bedrängten und zum Theil

<sup>1)</sup> Grotefend bei Erich und Gruber, allgem. Encoflopabie. Mbtb. II. Tb. VI. S. 350 bis 353.

<sup>2)</sup> Grimm, beutsche Mythologie. S. 216.

gur Auswanderung nothigten, bis fie felbft burch bas Borbringen ber Romer am Rhein und an ber obern Donau fich mehr in bas Innere bes Landes gurudgugiehen genothigt waren. Aber erft burch ben Domitius Abenobarbus, welcher burch bie Bewegung unter ben suevischen Stammen veranlaft von ber Donau aus einen Bug burch Dber=Deutsch= land bis zur Elbe bin unternahm, lernen wir bie Bermunburen bestimmter kennen. Durch ihn erhielten bamals bie aus ihrer beimath verbrangten hermunburen einen Theil bes fruhern markomannischen Gebietes auf ber Nordseite ber obern Donau, mo mir fie auch in spaterer Beit mieberfinden. Nicht ohne Grund hat man bies Ereigniß mit ber Befetzung Bojohemums burch bie Markomannen in Berbinbung gebracht 1). Wenigstens murbe bie Bertreibung hermundurischer Schaaren aus jenem Gebiete burch bie lettern nicht nur die Feindschaft gegen ben Marbod, sondern auch ben fpåtern haß berfelben gegen bie Martomannen ertlaren.

Um bie Mitte bes erften Jahrhunderts ober gur Zeit ber Glangperiobe bes hermundurischen Baffenvereins, als berfelbe auch gegen die Chatten an ber frankischen Saale gludlich fampfte, erscheinen bie hermunduren im Besit ber fubmeftlichften Grenamart Germaniens ansgebreitet in ben Gebieten zu beiben Seiten bes Thuringer-Balbgebirges, und gegen Westen und Nordwest an die Chatten und Cherusten grenzenb. Submarts reichten fie bis an bie obere Donau in ber Gegend von Regensburg, und erftredten fich pftwarts über bie fachfische Saale hinaus bis gur mittlern Elbe und über einen Theil bes nordlichen Bohmens. ben Romern ftanben fie bamals an ber Donau, an ber rhatischen Grenze, in einem freundschaftlichen Bernehmen und in Sanbeleverfehr; ihnen allein mar es geftattet bis ju ber neu gegrundeten rhatischen Sauptstadt Augusta Binbelicorum am Lech ju kommen, um handel ju treiben.

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 201. 203,

Dennoch bilbeten sie hier an ber Donau die Berfechter ber germanischen Freiheit, indem sie im Norden bes Stromes keinen romischen Einfluß dulbeten, und selbst die Ueberreste ber marbodischen Herschaft troß des romischen Schutzes ganzlich vernichteten. 1.).

Das freundschaftliche Verhaltnis zwischen den hermun= buren und Romern scheint übrigens nicht langer als' bis zur Mitte bes zweiten Jahrhunderts bestanden zu haben, benn ba traten fie mit ben Markomannen und fast allen übrigen germanischen Stammen auf bem Nordufer ber Donau als bie heftigsten Gegner ber Romer auf, und bei biefer Belegenheit wird ihr Rame jum lettenmale genannt. Denn Ptolemaus, welcher grabe um jene Zeit bie Materialien gu feiner Geographie sammelte, kennt bie hermunduren nicht mehr. Berschwinden konnte jedoch ein so machtiges von ber mittern Elbe bis aum untern Dain und bis gur obern Donau ausgebreitetes Bolt nicht, vielmehr muß fich biefe fuevische Baffengenossenschaft in verschiedene Theile auf= geloft baben, fo wie und auch Otolemaus eine Reibe eingelner beutscher Stamme in ihrem ehemaligen Gebiete nennt, beren Ramen auf einzelne Lokalitaten und spatere Gau-Benennungen binfubren 2). 3m außerften Weften am Dain lernen wir bie beiben Bleinen Bolfer ber Bargionen und Raritnen kennen, welche an die bortigen oftfrankischen Gaue Weringau und Arogau ju erinnern scheinen 3). Im Diten am Richtelgebirge nennt er une bie Teuriochamen. beren Ramen mit bem ber hermunduren noch jufammenbangen mag. In ber Mitte bes Lanbes am obern Main finden wir die Turonen und Marvingen, und vom Main bis gegen die Donau bin werben und die Stamme ber Rurionen, Chatuoren und Parmatampen genannt 12

<sup>1)</sup> Wilhelm, Germanten. S. 204. 205.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 206.

<sup>3)</sup> Lebebur, tie Brufterer. G. 52 bis 57.

<sup>4)</sup> Mannert, Germanien. G. 199. 203.

Aber auf bemfelben Gebiete, wo sich im Alterthum bie hermundurischen Bolker zeigen, ba treten und gleich mit bem Beginn bes Mittelalters bie Thuringer entgegen, beren herkunft und Entstehung als eines machtigen in sich fest zusammenhangenden Bolkes gang im Dunkeln liegt. beffen fo wie ber Name ber hermunduren vermittelft ber Teuriochamen und Turonen auf die spatern Thuringer binweiset, so ift auch der historische und ethnographische Busam= menhang awischen beiden nicht zu verkennen 1). babei ju beruckfichtigen, bag biefe Stamme jum Theil auch jur Bildung bes Waffenvereins ber Alemannen beigetragen haben muffen, und ber Rame ber Gueven, welcher neben bem ber Alemannen anfangs immer besonders genannt wird, ebe beibe in einander aufgingen, scheint auf diesen Untheil suevischer hermunduren an jenem Berein noch bestimmter hinzuweisen. Sicher ift es aber, bag bie hermunduren auf einige Beit bei ben Alten in ber zweiten Salfte bes ameiten Jahrhunderts unter dem Namen der Gueven vorfommen 2).

Dieselbe allgemeine Bezeichnung als Sueven wird jedoch auch zu jener Zeit ihren bstlichen Nachbarn ben Marstomannen ertheilt, beren besonderer Name bei seiner alls gemeinen Bedeutung und bei dem schwankenden Gebrauche, ben er in den Berichten der Alten hat, nicht geringe Schwiesrigkeiten in der altern beutschen Ethnographie und Geschichte verursacht. Unläugdar haben die beiden Namen der Hersmunduren und Markomannen zu gewissen Zeiten bestimmte einzelne suevische Wassenspellativen Sparakter haben, so mußten sie auch bei den schwankenden und sich häusig versändernden politischen Werhaltnissen unter diesen sublichen

<sup>1)</sup> Grotefend bei Erich und Gruber, allgem. Encyflopabic. Abth 11. Th. VI. S. 365. Mannert, Germanien. S. 199.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 207.

Sueven an der Donau nicht fekten in einander übergreifen, und konnten sogar zuweilen von dem noch allgemeinern Nammen der Sueven verdrängt werden.

Wenn min ber Rame ber Markomannen als bie in ber altern Zeit vorherrschende besondere Bezeichnung fur bie füddeutschen Sueven sich unter einem Ariovist bis zum obern Rhein bin ausbreitete, bann aber etwas fodter auf biefer westlichen Seite von bem ber hermunduren verbrangt murbe, wobei man nicht fowohl an machtige Banberungen ber markomannischen Sueven als vielmehr nur an die weis tere Ausbreitung bes hermundurifchen Namens auf jener Seite beuten barf, fo erlangte ber markomannische Rame balb eine weitere Ausbehnung auf ber andern oftlichen Seite, indem bie an ber Donan genamten Stamme ber Ravisfen und Quaben balb mit unter biefem allgemeinen Ramen, balb als besondere Bolfer neben bem einzelnen Bolfe ber Markomannen aufgeführt merben. Außerbem finden wir aber an ber Nordfeite ber Donau oftwarts bis zu ben bacischen Grenzen Germaniens bin noch eine große Menge anberer Bolkernamen ermahnt, welche zwar zum Theil markomannische Stamme bezeichnen, aber auch nicht felten auf bas in alterer Zeit bier beimische gallifche Glement ber Bevolkerung hinmeisen mochten.

2) Die Raristen (Narisci, auch Varisti und Naristae). Dieses erst vom Tacitus genannte suevische Bolk, bessen Tapserkeit er rühmt, hatte seine Sitze dem nördlichsten Donauknie von Regensburg gegenüber, scheint sich aber später etwas mehr nordwärts zum Fichtelgebirge hinausgezogen zu haben, da sie Ptolemäus nicht mehr als Anwohner der Donau nennt 1). Man hat diese Narisken für den Theil der markomannischen Stämme gehalten, welcher nicht in das Bergland von Bojohemum mit einwanderte 2).

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien S. 210.

<sup>2)</sup> Beug, Die Dentschen. G. 117.

Doch tonnte man fie bei ihrer Stellung zwischen ben Bermunduren und Markomannen auch einen hermunduris fch en Stamm nennen und groar um fo mehr, als fie nicht mit zu bem Reiche bes Marbod gehörig genannt werben, und nur durch bas Unschließen an bas größere westliche Bolk fich felbitftandig erhalten haben konnen. In bem markomannischen Kriege werden sie zum lettenmale genannt unter ben Reinden ber Momer an ber Donau. Db sich ihr Rame noch Spater im Mittelalter an bem Fichtelgebirge in bem Bogt= lande erhalten haben mag, wo und bie provincia Variscorum angegeben wird, muß wohl unentschieden bleiben 1), und noch meniger wird fich ermitteln laffen, ob bie Barasfen im Lande Barafch ober Barafchten, bas wir im Mittelatter am Jura und am Doubs kennen lernen, bem Ra= men nach mit bem Bolte ber Raristen an ber Donau zufammenbången 2).

3) Die Markomannen (Marcomanni). Als ein besonderes Bolk oder als eine besondere Wassengenossensichaft kann man die Markomannen nur erst seit der Zeit betrachten, als ein großer Theil der süddeutschen Sueven in den Hochebenen an der odern Donau, der dort vordringensen Macht der Römer weichend, sich unter Anführung des Marbod in das bojohemische Bergland zurückzog und bort den Grund zu einer machtigen suevischen Herrschaft in Ober-Deutschland legte. Doch wurden sie auch in dieser Stellung noch mit dem allgemeinen Namen der Sueven bezeichnet. Schon haben wir kennen gelernt, daß dieses weit ausgedehnte Reich, welches selbst die fernen suevischen Stämme der Semnonen und Langobarden an der mittlern und untern

<sup>1)</sup> Junder, Anleitung jur Geographie ber mittlern Zeiten. Iena 1712. 4 S. 106.

<sup>2)</sup> Beug, bie Deutschen. S. 117.

<sup>3) 28</sup> ilbelm, Germanien. S. 215, 216.

<sup>4)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 117.

Elbe umfaßte, nicht lange von Bestand war, und daß außer ben Cherusten vornehmlich bie hermunduren aum Sturge beffelben thatig waren. Die Markomannen blieben jeboch ein anfehnliches Bolt unter ber herrschaft eigener Ronige aus bem Gefchlechte Marbobs, und ftanben in ber folgenben Beit meiftens in einem friedlich en Berbaltniffe mit ben Romern bis auf die Regierung bes Domitianus, welcher felbst die Feindschaft anregte, burch welche ber markoman= nische Name sich an der obern Donau bald so furchtbar ge= macht bat. Uebrigens ift es bei bem Umftanbe, bag nun gleich barauf in eben biefem Gebiete und fo viele besondere Bolfernamen genannt werben, nicht ohne Grund bezweifelt werben, ob die Markomannen in Bojohemum nach Marbods Beit auch noch biefen Ramen geführt haben, ba berfelbe awar auch noch ferner bei ben Romern blieb, aber allmah= lia wieder in einem allgemeinern Sinne gebraucht wurde, mabrend eine andere befondere Begeichnung jum Borschein kommt, welche an bie eigentlichen suevischen Bojobe= men erinnert 1).

4) Die Quaden (Quadi). Auf ber Oftseite ber Martomannen wohnend bilden die Quaden das süböstlich ste unter den suevischen Boltern Germaniens, und sie wurden bort an der Donau den Römern bei der Eroberung Pannomiens und Norikums frühzeitig. bekannt. Ansangs nach Osten bin bis zu den Gebieten der Geten und Daken ausgebehnt, zogen sie sich später seit dem Bordringen der sarmatischen Jazygen, welche den Bortrab der von den Karpathen her sich dis zur Donau verbreitenden slavischen Stämme bilden 1), und seit der Begründung des Reiches des Marbod in Bosohemum mehr nach Westen in das heutige Ober-Ungarn und Nähren zurück. Mit den Markomannen

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 384. 391.

<sup>2)</sup> Muchar, Geschichte ber flavifchen Bblter Inner-Deftreichs, in ber fleiermartifchen Zeitschrift. Deft 6. Gras 1825, S. 1 bis 57.

stehen sie immer in enger Verbindung, gehörten auch zum marbodischen Reiche, und erscheinen durchaus als eine mare komannische, wenn auch selbsiständige Bölkerschaft. Daher wird auch das kleine Reich, welches die Römer aus den flüchtigen Gefolgschaften des Marbod und Catvalda an dem Norduser der Donau an den Flussen Baag und Gran unter einem besondern Könige aus dem Bolke der Quaden errichteten, ein quadisches Reich genannt, und hier wie weiter westlich an der March kennt man später immer nur Quaden 1).

Bahrend ber Mitte und ber zweiten Salfte bes erften Jahrhunderts ftanden die Quaden mit ihren Stammgenoffen in einem gleichen friedlichen Berhaltniffe ju ben Romern, bis die lettern felbst zur Storung beffelben Beranlaffung ga-Dafür wurden fie auch in bem folgenden Jahrhundert um fo furchterlichere Reinde, als fie in bem großen markomannischen Kriege zur Zeit bes Marcus Aurelius bie Grenzen bes romischen Reiches in ben illvrischen Provinzen an ber obern Donau befturmten. Gie erscheinen bamals mit unter bem gemeinsamen Ramen ber Markomannen, melcher alle suevischen Bolker und Gefolgschaften an bem Ufer ber Donau umfassend in bem zweiten Jahrhundert sich noch einmal zur welthistorischen Bebeutung emporschwang, wenn gleich fie auch noch immer unter ihrem besondern namen neben Markomannen und andern Bolfern jener Gebiete ge= nannt merben.

Noch während bes ganzen britten und vierten Jahrhunsberts ist der Rame der Markomannen für die über die obere Donau in die illprischen Provinzen einbrechenden Suesven in Gebrauch, erst im fünsten Jahrhundert verliert er sich. Auch der Rame der Quaben erhielt sich bei den Alten bis zum Ende des vierten Jahrhunderts, obschon aus diesem wie aus dem markomannischen Volke im Laufe der Zeit etwas

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. G. 379 bis 381.

gang anderes geworben mar, und wird jum lettenmale im . funften Jahrhundert ju Attilas Zeit genannt 1).

Indessen schon seit ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts finden wir auf bem Gebiete ber bojobemifchen Markoman= nen und ber Quaden eine Reihe anderer Bolfernamen, und amar neben jenen, vom Ptolemaus angegeben, welche sonst weiter nicht vorkommen und welche, wenn auch nicht Gaunamen boch Gefolgschaften amen ber einzelnen Theile jener großern Berbindungen anzeigen. Die mehr im Innern bes Landes angegebenen allgemeinen Namen ber Markoman= nen und Quaden mochten vielleicht beim Ptolemaus auch bort verschwunden sein, wenn er bort eben fo genque Runde als wie an bem Gestabe ber Donau gehabt hatte. aber nennt er und junachft bas große Bolf ber Bamen (Baemi), welches in bem Marchfelbe feinen Sit hatte, und bem fich gegenüber auf ber rechten Seite bes Stromes bie farte Reftung Carnuntum erhob, bas Bollwerf Roms gegen Markomannen und Quaben. Bahrscheinlich sind unter ienen Bamen nichts als Bojohemen ju verfteben ober biejenigen Gefolgschaften ber bojohemischen Markomannen, welche fich in Folge ber Angriffe bes Domitianus am Ufer ber Donau festseten 2). Denn die Bermuthung, daß sie die Abkomm= linge ber von ben Romern an bie Donau verpflanzten Gefolaschaften unter ber herrschaft bes Bannius seien, mochte burch ihre Bezeichnung als eines großen Bolfes taum gerechtfertigt werben 3).

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 382 bis 385.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 391.

<sup>3)</sup> Zeuß, die Deutschen. S. 118. Nach Andern sollten sie die angeblich von den Markomannen aus Bojenheim vertriebenen Bojen, die nachmals sogenannten Bajoaren und die Stammväter der heutigen Baiern sein. Buchner, über die Einwohner Deutschlands im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung nach Ptolemaus, Munchen 1839. 4. S. XII.

Mis bie Nachbarn ber Bamen werben uns genannt offwarts die Rhakaten und westwarts die Terakatrier, sammtlich im Ufergebiet ber Donau, indem in ihrem Rucken bie Quaden wohnten nordwarts bis zu ben Gebirgeketten auf ber Grenze von Mabren und Schlefien. Beiter auf= warts an ber Donau nennt uns Ptolemaus die beiben Stamme ber Abrabakampen und ber Parmakampen, welche lettern fich bis jum Stromfnie von Regensburg bingogen, und in ihrem Ruden nordmarts an ben Quellen ber Molbau bie Subinen, welche man mit ben bei Strabo ge= nannten Sibinen verglichen hat. Noch jest weisen bie beiben Zuflusse zur Donau die offreichische und baiersche Ramp auf die Gibe jener boppelten Rampen bin 1). ber Nordseite aber bes martomannischen Gebietes an bem Durchbruche ber Elbe burch bas Gebirgsland, von mo an ber Strom bas Gebiet ber hermunduren befpulte, fagen bie Banochamen ober Bonochamen, beren Ramen man megen bes von ihnen bewohnten Gebietes in Bojochamen verwandeln zu muffen glaubte 2).

Wenn es sich auch weiter nicht begründen läßt, daß die an der Donau genannten Terakatrier ein gallisches Bolkchen seien \*), so trifft man doch hier an den südöstlischen Grenzen Germaniens, wo die suevisch=markomannischen Kriegsschaaren erst im Kampse mit der gallischen und auch slavischen Urbevolkerung sich ihre Heimath und eine Herrschaft erworden haben können, nach den bestimmten Angaben der Alten noch mancherlei Ueberreste jener Bolkssstämme, welche sich in den mehr gesicherten Gebirgsgegens den, in dem Quellgebiet der Oder und Weichsel, noch in

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. G. 389 bis 391.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 221.

<sup>3)</sup> Beug, Die Deutschen G. 119 bis 122.

einer gewissen Selbstständigkeit behaupteten 1). Da uns dies aber schon in das Gebiet der östlichen Markenvölker Germaniens hineinführt, haben wir zunächst noch die Reihe der suevischen Wölker an der Elbe abwärts bis zur Ober und dem baltischen Meere vorzusühren.

5) Die Semnonen (Semnones). Mit großem Glanze tritt ber Name ber suevischen Semnonen in ber Geschichte bervor. Sie erscheinen zuerft als ein burch Marbob fur ben Bund ber Markomannen gewonnenes Bolk, bas aber fpater burch sein Unschließen an ben Bund ber Cherusten zur Auflofung bes marbobifchen Reiches beitrug. Durch bie Rriege= auae unter Liberius lernten bie Romer bie heimath biefes Bolkes als an ber Elbe gelegen tennen, und fo wie fie schon Strabo ein großes Bolt nennt, fo bemerkt Tacitus, baf bie Semnonen bie alteften und angesehenften un= ter ben suevischen Bollern feien. Grade in ihrem Gebiete follte ber Urfprung aller Sueven zu fuchen fein, worun= ter wohl nur bie Entstehung ber suevischen Baffengenoffen-Schaften und die Ausbildung ihrer Kriegsverfaffung verftan= ben werben kann. Auch weiß er mancherlei Bunberbares von bem bei ihnen befindlichen heiligen Saine, von ben Bunbesopfern und von ben hundert Gauen ju berichten, welche sie bewohnten. Noch jest hat man die Lage jenes beiligen haines in ber Lausis bei Sonnenwalbe auffinden wollen, wo bie in ber Umgegend gerftreuten vielen beutschen Grabmale aus ber alteften Zeit einen ehemals bebeutenben Punft in biesem Bebiete suevischer Bolfer beurkunden 3).

Die Elbe follte nach ben Angaben ber Romer bie Grenggebiete ber hermunduren und Semnonen in ihrem

<sup>1)</sup> So halt man auch jene beiben Boller ber Rampen balb fur gallische Stämme, wie Duncker, orig. Germ. I. p. 50 — 53, balb fur martomannische Stämme, wie Mannert, altefte Geschichte Baivariens. S. 26.

<sup>2)</sup> Rufabl, Befchichte ber Deutschen, I. S. 258.

mittlern Laufe bespülen, und noch genauer bestimmt Ptoles maus ihre Sitze, wenn er sagt, daß die Semnonen von der Elbe ostwärts dis zum suevischen Strom, dis zur Ober, reichten. In diesem Gebiete, in der heutigen Mark Bransdenburg und in einem Theile von Sachsen grenzten sie gez gen Südosten schon an die lygischen Bölker, gen Südwessten an die Hermunduren, und berührten westwärts an den Usern der Elbe die hermionischen Cherusken und die suevischen Langobarden 1). Die uns hier vom Ptolesmäus an der Elbe noch genannten Kalukonen waren entweder ein Theil der Semnonen oder sind irrthämlich hier angegeben, da sie sonst als deutscher Stamm ganz undeskannt, vielmehr von den Alten mehrmals unter den vindeslicischen Rölkern am obern Lech genannt werden 2).

2mar kommen bie Gemnonen in ber Geschichte nur me= nia vor, und nachbem ihr Name noch julett in ber Zeit bes markomannischen Rrieges erwähnt ift, verschwindet berfelbe aanglich. Die Romer ftanden mit ihnen in gar keinem Bertehr, und nur gelegentlich wird ihr Name in ber zweiten Salfte bes erften Jahrhunderts von ihnen angeführt. Den= noch läßt sich nach ben Angaben ber Alten an bem Dafein bieses suevischen Waffenvereins unter bem Namen ber Gemnonen nicht zweifeln, und wohl mit Unrecht hat man ihren Namen fur die allgemeine Bezeichnung ber norblichen fuevischen Bolfer an ber Elbe gehalten, welche bei ben fublichen Sueven in einer gemiffen Berehrung ftanben, weil fie einst von ihnen ausgegangen waren und bie innern Gegen= ben als ihr eigentliches Mutterland betrachteten 3). Daß ihr Name nachmals in ber Zeit ber Bolfermanberung nicht wieder erscheint, bas ift ihm mit bem vieler andern fuepis fchen Bolfer gemeinfam.

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S 238 bis 242.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 519.

<sup>3)</sup> Mannert, Germanien. G. 331 bis 334.

6) Die Langobarden (Langobardi, Longobardi). Durch ben Kriegszug bes Tiberius nach ber untern Elbe lernen wir zuerst bas suevische Wolf ber Langobarden als Anwohner dieses Stromes kennen 1), und bald machten sie sich in der Geschichte unter den Bolkern Germaniens bes merkbar, als sie mit ihren Stammgenossen und Nachbarn, den Semnonen, dem markomannischen Reiche des Marbod beitraten. Beide gaben dann auch wiederum bei der seindseligen Stellung der germanischen Bolker gegeneinander in dem Bunde der Cherusken auf der einen Seite und der Markomannen auf der andern Seite den Ausschlag, indem sie durch den Uebertritt zum cheruskischen Bolkerverein Germaniens Kreiheit aufrecht erhielten.

So vielfach auch ber nachmals so berühmte Name ber Langobarden erklart worden ist <sup>a</sup>), und man ihn meistens von ihren Stammsißen an den Usern der Elbe glaubte hers leiten zu mussen, wo die Borbe eine fruchtbare Sebene am Stromuser bezeichnet <sup>a</sup>), so ist es doch am wahrscheinlichssten, daß sie eben so nach den beiden von ihnen bewohnten Gauen benannt worden sind, wie ihre suevischen Stammsgenossen, die mit ihnen häusig verwechselten Langobarden am Rhein als die Bewohner der beiden Gaue Lahngau und Batstengau bezeichnet worden sind <sup>a</sup>). Denn die Sitze dieser

<sup>1)</sup> Das die Langobarden zu den Sueven gehoren, ist nach den Angaben der Alten außer Zweifel, und die nade Berwandtschaft der spätern Langobarden mit den Sachsen berechtigt noch nicht, wie es in neuerer Zeit (Phillips, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte I. S. 33) geschehen ift, sie von den Sueven zu scheiden und den Ingavonen zuzugeschen, da jene Berwandtschaft offenbas nur die Abstammung dieser Sueven von jenen Ingavonen, oder wenigstens eine vielsache Beziehung beider Wölfer auf einander beurkundet.

<sup>2)</sup> Turt, Forfchungen auf dem Gebiete ber Geschichte. Roftod 1835. 8. heft 4. Die Langobarben und ihr Bolterecht. S. 18.

<sup>3)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 286.

<sup>4)</sup> Lebebur, Die Brufterer. S. 62. Unmert. 270.

Langobarden an ber Elbe finden sich im Laingau und Barbengau an der Westseite bes Stromes im Fürstenthum Lüneburg, so daß sie gegen Nordwesten an die Chauken und Angrivarier, gegen Westen und Süben an die Chezrusken grenzten, gegen Südost aber die Semnonen bezrührten 1).

Die Auflosung bes cheruskischen Bundes in ber aweiten Salfte bes erften Jahrhunderts trug bagu bei bas Unfehn ber freitbaren gangobarben unter ben Bolfern Germaniens noch mehr zu beben. Schon hatten fie fich in die innern Ungelegenheiten ber Cherusten eingemischt und einen von ben lettern vertriebenen Konig, ben Reffen Urmins, mit Gewalt wieder bei ihnen eingesett, und bie Cherusten muffen feitbem in eine gewiffe Abhangigfeit von ihren ehemalis gen Bunbesgenoffen gekommen fein 2). Lacitus ruhmt bie Langobarben zu feiner Beit ale ein Bolt, welches trot feiner geringen Ungahl mitten unter andern febr machtigen Bolfern fich nicht nur feine Freiheit bewahrt habe, fonbern auch allgemein geehrt fei. Dennoch ift es eine gang irrige burch ein Diffverstandnig ber Angaben bes Ptolemaus veranlagte Unficht, wenn man, wie es von verschiebenen Seiten ber geschehen ift 3), von einem großen langobarbischen Reiche zu jener Zeit fpricht, welches sich über einen großen Theil Germaniens von ber Eibe bis jum Rhein erftredt haben foll.

Die Geschichte weiß von einer solchen langobarbischen herrschaft nichts. Gleich ben Semnonen verschwinden bie

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen. I. S. 171. Berfebe, über Die Boller und Bollerbundniffe bes alten Deutschlands. S. 216. Unmerk. 268.

<sup>2)</sup> Wilhelm, Germanien. G. 283.

<sup>3)</sup> Mannert, Germanien. S. 171. Wilhelm, Germanien. S. 284. So auch noch Mannert in feiner Geschichte ber alten Deutschen besonders ber Franken. Stuttgart 1829. 8. Ehril 1. S. 79. 80.

Langobarben nach bes Ptolemaus Zeit aus ben Augen der Alten, und erst im fünften Jahrhundert erscheint wiederum ber Name dieses Bolkes, aber schwerlich eben dies Bolk selbst, an dem Norduser der Donau, um fortan seine historische Bedeutung nicht mehr zu verlieren.

So wie die untere Elbe im Allgemeinen den Grenz=
ftrom des eigentlichen Germaniens gegen die Welt der suevischen Bolker bezeichnet, so bildete sie auch dort die Grenz=
mark der genauern Kunde der nordischen Welt für die Alten.
An der Elbe, dis wohin die Römer nur erobernd vordran=
gen, begann schon das Dunkel in der Geographie und
Ethnographie, und zwar mußte dies um so mehr statt sinden,
als die beiden vordin genannten Hauptvölker daselbst in nur
geringer oder eigentlich gar keiner Berührung und Berbin=
dung mit der römischen Welt gestanden haben. Wenn aber
schon hier, zu jener Zeit wenigstens, das historische Le=
ben ein Ende nimmt, so kann davon noch weit weniger die
Rede sein in den Gedieten, welche sich im Rücken der Sem=
nonen und Langobarden die zur untern Oder und zum baltischen Weere ausbreiten.

In diesen baltischen Gebieten zwischen der Elbe und Oder, bis wohln gewiß auch nur selten ein romischer Handelsmann gekommen sein wird, und wo im Mittelalter die deutsche Herschaft und die christliche Religion erst am spätesten unter den Ländern Deutschlands Burzel schlug, erscheinen im germanischen Alterthum die verschiedenen sues wischen Stämme, wenn auch sakt alle noch unter deutschen Namen, doch in so unbestimmter und schattenhafter Gestalt, daß es bei den sich zum Cheil widersprechenden Unzgaben der Alten über ihre Namen und Sitze außerordentlich schwierig ist, etwas sicheres darüber zu ermitteln. Offenbar waren hier in dem ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung die ethnographischen und politischen Berhältnisse noch in einem gewissen flüssigen und unentwickelten Zustande, und scheinen aus solchem in die Kriss der bald rings umher

eintretenden Beränderungen unter ben beutschen Boltern hinzeingezogen zu sein, ehe sie sich noch zu bestimmtern po-litischen Gestalten burchbilden konnten.

Nach des Tacitus Angabe finden wir im Ruden der Semnonen und Langobarden einen auf einer religiösen Berbindung beruhenden Verein von sieben suevischen Bölkern, von welchen und die meisten ganz unbekannt sind und nur einige durch das spätere Borkommen ihres Namens in der Geschichte eine größere Bichtigkeit in Ansspruch nehmen.

7) Die Angeln (Angli, Angili), bie Barnen (Varini), bie Reubingen (Reudigni), bie Avionen (Aviones), bie Eudosen (Eudoses), bie Suarbonen (Suardones) und die Nuithonen (Nuithones). Die Site aller biefer Stamme hat man zwar zuweilen in ben heutigen thuringischen Gebieten in bem Stromgebiete ber Saale zu finden geglaubt 1), doch scheint es kaum zweifelhaft, baß sie vielmehr auf ber Oftseite ber untern Elbe gesucht werben muffen, obschon Tacitus barüber nur bas gang Unbestimmte anzugeben weiß, bag fie burch gluffe und Baldungen geschutt feien. Auch fei bei ben einzelnen Bolfern nichts weiter Merkwurdiges anzugeben, als baß fie gemeinsam bie Bertha, wofur man jest herthus ober Nerthus lefen gu muffen glaubt 2), b. h. bie Mutter Erbe als eine machtige Gottheit verehrten, die auf das Schickfal ber Menschen Gins fluß habe.

Bekanntlich ift bas Lokale bes haines und bes heis ligthumes jener Gottheit, weil es auf einer Infel im Dcean liegen follte und ben Sigen jener fieben Bolker bes nachbart fein mußte, schon seit altern Zeiten auf ber Infel

<sup>1)</sup> Berfebe, über die Bolfer und Bolferbundniffe des alten Deutschlands. S. 218. 219.

<sup>2)</sup> Grimm, beutiche Mythologie. G. 140.

Ragen gesucht worden 1). Aber wohl mit Recht bat man biefer Infel, obschon sie auch im Mittelalter sich burch einen berühmten Rultus bei ben wenbischen Bolkern auszeichnete, jest ben Ruhm ftreitig gemacht, jenes altgermanische Seiligligthum beherbergt zu haben 2). Sicher ift es gewiß, baß nicht eine einzelne oceanische Insel barauf Anspruch machen kann, burch folches Heiligthum ausgezeichnet gewefen au fein, ba fich bergleichen auf allen nordischen Infeln jener Gebiete vorfinden mochten 3). Reben ber Infel Rus gen kann auch jebe andere banische Insel wie Bornholm, Kemern, Kunen und Seeland ben Sit und Mittelpunkt eines folchen Rultus fur bie benachbarten Bolfer bes Reftlanbes bargeboten haben, und fucht man einmal ein einzelnes beftimmtes Lokale fur die Angabe bes Tacitus, fo fcheint fich felbst bie Infel Belgoland vor ber Dunbung ber Elbe in biefer Beziehung noch am meiften zu empfehlen 4). Gben bort finden mir in spaterer Zeit den beruhmten Rultus ber Gottheit Rorfete ober Rofete bei ben friefischen Bolkern mieber 5).

Noch haben die stets verungluckten, vielfachen Erklaruns gen der Namen jener sieben suevischen Bolker nebst dem Bersuche einer genauern Bestimmung ihrer Sitze zu keinem sichern Resultate geführt, und nur die beiden Stamme der Ungeln und Warnen kommen hier in Betracht, welche bei der weiten Berbreitung ihrer Namen in der altern germanischen Zeit zu vielen Irthumern Beranlassung gegeben

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 49.

<sup>2)</sup> Barthold, Geschichte von Pommern und Rugen. Dams burg 1839. 8, Th. I. S. 112 bis 121.

<sup>3)</sup> Mone, Geschichte bes Seibenthumes im nordlichen Europa. Leipzig 1822. 8. Th. 11. S. 24.

<sup>4)</sup> F. v. d. Deden, bifforifch=geographische Untersuchungen über die Infel Belgoland. hannover 1826. 8. S. 37 bis 52.

<sup>5)</sup> Grimm, beutsche Drothologie. S. 144. 145.

haben. Denn bas spåtere Vorkommen berfelben im Mittelalter nothigte immer zu einer Anknupfung an bie schon im Alterthum genannten und auch grabe in ben nordbeutschen Gebieten erscheinenden Stämme. Das Verhältniß berfelben zu den spätern Thuringern mußte die Wichtigkeit dieser Namen erhöhen.

Was zunächst die Angeln betrifft, so ist es auffallend, baß dieselben bei Gelegenheit der bis an die Elbe gehenden Feldzüge der Römer nicht als Anwohner dieses Stromes genannt werden, wie dies auch den Angaben des Tacitus zu entsprechen scheint. Dagegen setzt Ptolemäus seine suevischen Angilen mit Bestimmtheit auf das Westuser der Elbe und zwar gegen die Mitte ihres Lauses in der heutigen Altemark Brandenburg, so daß sie die südöstlichen Nachdarn der Langobarden waren und ostwärts durch die Elbe von den Semnonen geschieden wurden 1). Seden dort in dem sozgenannten Balsamer=Lande oder in dem Balsamgau hat sich das Andenken an die alten Angeln noch die jetzt erhalzten in dem Namen des Flusses Tanger und der Stadt Tangermände oder Angermände, da die Namen Angern oder Angeln im Mittelalter abwechselnd gebraucht wurden 2).

Aus den spåtern Verhältnissen des Mittelalters erhestt nun aber, daß die Angeln sieh in diesem Gebiete auch ferner behauptet haben, indem man nicht ohne Grund die alte Grenzmark zwischen ihnen und den Langodarden mit der nachmaligen Grenzscheide zwischen den beiden Kirchsprengeln von Halberstadt und Verden in Verbindung bringt, und eine nur wenig begründete Annahme ist es, wenn man beshauptet, daß die Angeln durch die nachmaligen Bolkerbewesgungen an der Elbe zersprengt worden seien und sich theile südwärts die zur Unstrut, theils nordwärts die zur eindris

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 279.

<sup>2)</sup> Ledebur, allgem Archiv für die Geschichtefunde bes preng fischen Staates. 1834. Th. XIII. S. 75 bis 81.

schen ober jatischen halbinsel gezogen hatten 1). Denn bort knupfte man ihr Undenken an den Gaunamen Engislin, hier aber glaubte man sie in dem kleinen Lande Unsgeln wiederzusinden, welches an der baltischen Meereskuste zwischen den Stadten Schleswig und Flensburg gelegen schon von den alten angelsächsischen Geschichtschreibern nicht ohne hinweisung auf die Urheimath ihres Volkes neben dem Lande der Sachsen genannt wird 2).

Diese Banberung ber Angeln nach Rorben schien aber um fo nothwendiger angenommen werden zu muffen, ale fie pon ber cimbrifchen Salbinfel aus mit ben Sachfen gemeinsam die Eroberung Britanniens ju Stande gebracht bas ben follten. Dennoch ift diese allgemein verbreitete Unnahme feinesmege fur unzweifelhaft ju halten, und jene fachfi= fchen Angeln verweisen am Ende mit weit mehr Bahrscheinlichkeit auf die Angern ober Engern an ber Befer als auf die Bewohner ber Landschaft Angeln in Gutland .). Menn auch die weite Zerftreuung eines Namens wie ber ber Angeln über verschiedene Gebiete im germanischen Alterthum auf einen gewiffen hiftorifchen Bufammenhang hindeutet, fo scheint boch besonders babei beachtet werben zu muf= fen, baff man es bei ben fcmanfenden ethnographischen und politischen Berhaltniffen unter ben fuevischen Bolfern bei al-Ier Uebereinstimmung bes Namens boch immer mit gang verschiebenen Boltern zu thun habe.

Dies scheint sich noch mehr zu ergeben bei ber genauern Betrachtung bes Namens ber Warnen ober Barinen, ber ren Site man gewöhnlich an ber baltischen Rufte im beutigen Meklenburg am Flusse Warnow zu suchen pflegt, von wo ein Theil nach Sudwesten bin ausgewandert sein

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 280.

<sup>2)</sup> Forfier, Geschichte ber Entbedungen im Rorben. Frant-furt 1784. 6. S. 96.

<sup>3)</sup> Lebebur, a. a. D. XIII. G. 78.

und durch seine Unsiediung an der Werra zur Begründung bes Reiches der Thuringer beigetragen haben soll 1). Un jenem baltischen Kustenssusse zeigt auch das Wittelalter die Landschaft Warnow und das Volk der Waaren, welche, wenn auch der slavischen Welt angehörig, doch beurkunden, daß der Name der Warnen hier einheimisch sei, und noch im fünsten Jahrhundert sinden wir dies Volk als in derselben Gegend wohnend genannt 2).

Auf eine merkwurdige Weise zeigt sich ber Name ber Warnen zu gleicher Zeit nach fast allen Enben ber Welt bin verbreitet. Denn mahrend bie bnzantinischen Geschichtschreiber zur Zeit bes funften Jahrhunderts einen 3meig bieses Bolfes als Unmohner ber untern Donau angeben, zeigen fich bie Warnen auch augleich als Unwohner bes untern Rhein, wo fie mit ben Franken in haufiger Rebbe lebten und zulett von benfelben vernichtet murben. Dann sind aber auch etwas spater in ber farolingischen Zeit bie Barnen ober die Werinen neben den Angeln als ein haupt= theil bes thuringischen Bolfes genannt \*). Wenn nun aber jene rheinischen und bie an ber Donau vorkommenden Marnen wenig mehr als ben Ramen mit ben baltischen Marnen gemein hatten, von welchen lettern vielleicht nur ibre Gefolgeherren ftammten, fo hat man jene an ber Befer in bem Gaue Berinafelb vorkommenben thuringischen Warnen von ben baltischen ganglich abscheiben zu muffen geglandt, indem man in ihnen bie vom Otolemaus genanns ten Bariften, als verschieben von ben beim Tacitus er wähnten Naristen anzunehmen geneigt mar 4).

Raum lagt es fich bezweifeln, bag wir biefe Barnen in ben vom Ptolemaus genannten Birunen, beren Sige

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 278.

<sup>2)</sup> Lebebur, a. a. D. XIII. G. 82.

<sup>3)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 276,

<sup>4)</sup> Lebebur, a a. D. XIII. 61. 85.

er zwischen ben Saronen und Semnonen anglebt, wieder zu erkennen haben. Auch hat man das von ihm in eben jener Gegend genannte Bolk der Auarpen, als entstellt aus Auarnen, nur als eine verschiedene Auffassung desselben Namens der Warnen betrachtet 1). Sonst sind uns diese Muarpen ganz unbekannt. Doch nennt uns Ptolemaus aberhaupt hier eine ganz andeze Reihe von Bolkern, als wie wir sie nach dem nur wenig altern Tacitus kennen gezlernt haben. Nur auf gewaltsame Weise hat man zwischen beiden eine Uebereinstimmung in den ethnographischen Anzgaben hervorzubringen gesucht. Die bei dem griechischen Geographen in diesem Gebiete genannten Bolker sind folgende.

Die Pharobenen (Pharodeni) erfcheinen als oft. liche Rachbarn ber Saronen an ber baltischen Deerestufte oftwarts bis jur Ober, und find barum von Ginigen fur biefelben mit ben Warnen gehalten worben 2), beren Ramen in bem ihrigen nur umgebilbet erschien, mahrend fie von Andern als biefelben mit den bei Tacitus vorkommenden Suardonen gehalten merben .). Dann aber nennt uns Ptolemans auf bem Oftufer ber Elbe und gwar in bem Gebiete bes heutigen Lauenbutg und ber Priegnit bie Teutonen (Tentones) als Nachbarn ber Avarpen und bie Teutonogren (Teutonoari) als Nachbarn ber Birunen, welche bei ben neuern Ethnographen bie verschiedensten Metamorphofen haben erleiben muffen, um aus ber Urzeit bes germanischen Alterthums als befondere, einzelne Stamme in bas Mittelalter überzugehen. Denn inbem man biefe Tentonen mit ben Anithonen bes Tacitus aus fammenwarf, beren Namen man auch in Buithonen vermanbelt hat 4), machte man baraus bie spater hin und

<sup>1) 3</sup>euf, bie Deutschen. G. 133.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien, S. 336.

<sup>3)</sup> Beuf, bie Deutschen. G. 154.

<sup>4)</sup> Grimm, beutsche Mythologie. G. 152.

wieder vorkommenden Bolkernamen der Euthionen, Juthen, Inten und Viten, während die gleichnamigen Teutonoaren als mit den Reudingen des Tacitus zusammenfallend in Euthingen, Vitingen, Jutingen und Juthungen umge-wandelt wurden, welche letztern im dritten Jahrhundert an der Donau in Verbindung mit den Markomannen den Romern so furchtbar wurden 1).

Bon allen ben bei Tacitus bier genannten Bolfern scheint, bie Ungeln und Warnen abgerechnet, nur von ben Avionen noch eine Spur vorzukommen, wenn namlich bie in Berbinbung mit einem Saufen von herulern in Gallien einbrechenden Ravionen ober auch Chaibonen auf fie hinweisen 2), und wir nicht bei biesem vermuthlich verftum= melten Ramen an bie Chaufen ju benfen haben. 216 bas lette Bolf in biefem Gebiete reiben fich noch an bie Gibes nen (Sideni), beren heimath nach Ptolemaus auf ber Bestseite ber Ober=Mundungen ober an ber Peene gu fuchen ift, wo man in einem entsprechenben Lanbschaftes namen bes flavischen Mittelalters noch einen Unklang an biefe altern Bewohner zu finden geglaubt hat 1). waren andere Erklarer ber alt = germanischen Ethnographie schon geneigt in biefen Sibenen einen flavifchen Stamm au finden 1). Sie bilben fur uns augleich ben Uebergang au ber zweiten Gruppe ber suevischen Botter in ben eigentlich flavischen Gebieten.

## 2. Die lygischen und vandalischen Gueven.

Im Often ber untern Ober, des suevischen Flusses, und ber bohmisch-schlesischen Gebirgsketten finden wir bis zu den

<sup>1)</sup> Beug, Die Deutschen. S. 146 bis 150.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 288.

<sup>3)</sup> Ledebur, allgemeines Archiv für bie Geschichtefunde bes preußischen Staates 1830. Th. I. S. 72 bis 75.

<sup>4)</sup> Mannert, Germanien. S. 337.

Rarpathen und bis zur Beichsel hin noch eine ganze Reibe germanischer Bölker suevischen Stammes, welche nicht blos durch ihre Namen, sondern auch durch alle sonst bestannten Berhältnisse ihres Lebens darauf hindeuten, daß hier ein ganz anderes dem eigentlichen Germanien ziemlich frem des Gebiet beginnt, wo eine germanische Bevölkerung nur auf eine solche Weise eine Zeitlang heimisch geworden ist, wie es von den gothischen Kölkern etwas später in den ostseuropäischen Landschaften am Onepr und am Pontus nicht geläugnet werden kann.

Denn bort in ber Urheimath ber Sarmaten ober ber Bolfer flavischen Stammes treten bie von ben Alten uns genannten germanischen Bolfer in fo eigenthamlicher Geftalt und zugleich in fo gewaltiger Ausbreitung bei einer nichts bestoweniger verhaltnismäßig nur geringen Anzahl ihrer Bolksmaffen auf, bag man fich leicht überzeugt, baf fie hier gar nicht heimisch gewesen find, und bag fie, nur als erobernbe Roloniften hier eingezogen, blos bas herr= ichende Bolt ober bie unter ben Glaven bie Dberherrschaft führenden Rriegerstämme gebildet haben. Wie fehr aber boch bas hier einheimische Element ber Bevolferung einen Ginfluß auf die zu ftebenden Rriegsbeeren ermachfenen suevischen Gefolaschaften ausübte, und wie fehr bas flavische Element viele Theile bes germanischen Lebens auf gewiffe Beife abforbirte, zeigt fich fowohl barin, bag flavifche Ramen fich ju Bezeichnungen ber germanischen Bolfer haben ausbilben konnen, als auch barin bag gang frembartige Sitten auf die lettern übergegangen find.

Befremben barf es übrigens keineswegs, wenn wir in biefen ber alten Welt so sehr entlegenen Gebieten eine offensbar größere und mehr sichere Bekanntschaft ber Alten mit ben Natur= und Bolkerverhaltnissen als in bem westwarts ber untern Ober liegenden Lande wahrnehmen, indem grade diese baltischen Gebiete an der Weichsel in einem ziemlich lebhaften Verkehr mit der Sudwelt standen. Der Bern=

steinhandel verknupfte auf einer boppelten Straße theils gegen Sudost nach dem Pontus hin, theils gegen Sudwest zur obern oder mittlern Donau hin diese nordische Welt mit jenem Suden 1). Bekannt ist es, daß römische handelsleute selbst die dorthin vorgedrungen sind, und das schon oben berührte Vortommen so vieler bestimmter Ott-schaften mit zahlreichen daselbst erhaltenen Alterthumern zeugt für einen gewissen, wenn auch des eigentlich historischen Lebens ermangelnden Kulturzustand dieser Gebiete in dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung 2).

3mei hauptnamen treten und in biefer großen oftger= manischen Mart entgegen die ber Engier und ber Banbalen, von welchen ber lettere von ber flavifchen Bevolkerung entlehnt, der erftere aber felbft flavischen Urfprunges fein muß, obgleich man barum biefe lygisch-vandalischen Bolfer nicht grabezu felbft fur Glaven halten barf, wie es von neuern Clavisten geschehen ift a). Der lette erscheint mehr im Nordoften verbreitet, mahrend ber lygische Ramen fich im Guboften vorherrschend zeigt. Auch laffen fich biefe oftsuevischen Bolter geographisch am besten in zwei haupt= gruppen zertheilen, in welchen man bie urfprungliche Bil= bung und Geftaltung ihres Lebens erfennen mag. Diefe beiben Gruppen bezeichnen neben ber fublichen ober marfomannischen Mark Germaniens die beiben oftlichen Marken Germaniens, namlich bie fuboftliche ober bie lygische Mark an ber obern Ober und obern Beichsel und bie norboffliche ober bie vanbalische ober vanbalisch= gothische Darf an ber untern Beichsel.

Der auch in ber Zeit bes Mittelalters fo beruhmte Rame ber Banbalen geht schon in bie Urzeit ber germa-

<sup>1)</sup> Muchar, bas remifche Roricum. I. S. 388 bis 392.

<sup>2)</sup> Joh. Boigt, Geschichte von Preufen bis jum Untergange bes beutschen Orbens. Konigsberg 1827. 8. Th. I. S. 80 bis 98.

<sup>3)</sup> Schaffarif, über die Abfunft der Glamen. G. 72.

nischen Wolfer gurud, und ift beshalb auf so verschiebenartige Beise erklart worben. So wie Lacitus einen ber Stammberpen ber Germanen unter Diesem Namen anführt. fo erscheinen die Bindiler ober Bandilier bei Blinius als die oftlichste Gruppe ber beutschen Bolter ober als ein Theil ber bei Tacitus genannten Sueven, und er rechnet zu ihnen bie Burgundionen, die Barinen (welchen wohl nur irrthumlich bie Karinen zugesellt worden find), und bie Guttonen. Spater führt nun gwar ein einzelnes, bestimmtes und gmar aothisches Bolf ben Namen ber Banbalen, bennoch scheint berfelbe ursprunglich eine allgemeine Bebeutung gehabt au haben. Wenn Einige ben Namen ber Bandalen fur gleichbedeutend mit bem ber Sueven nahmen 1), in fo fern baburch bie unftate Lebensart ber offlichen Germanen bezeichnet werben sollte, und bies allerbings auch grabe fur bie oftlichen Sueven besonders geeignet mare, so haben Unbere in biesem Worte (Band ober Bend im Altbeutschen bie Rufte, bas Meer) bie germanischen Bewohner ber baltischen Meeresgestade finden wollen 2).

Dennoch ist dies lettere um so weniger wahrscheinlich, als der vandalische Name bis tief über die innern Gegenden dieses oftgermanischen Gebietes verbreitet erscheint. Auch die Bergketten auf der Westseite der obern Ober werden von den Alten unter dem Namen der vandalischen Gebirge erwähnt, woraus man schließen muß, daß die lygischen Bölker ursprünglich gleichfalls unter jenem Namen umfaßt worden seien. Daher ist es am wahrscheinlichsten, daß diese ostsuevischen Bölker oder Gefolgschaften auf dem Urgebiete der slavischen Bölker, welche von den Deutschen stets nur Wenden genannt wurden, wie die östlichsten Slaven am Onepr bei den dortigen Gothen den Namen der Anten

<sup>1)</sup> Beuß, die Deutschen. G. 57.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 87. Abelung, ditefte Be- fchichte ber Deutschen. S. 220.

führten 1), als wendische Germanen ober ale Banba= Ien bezeichnet morden seien, und merkwurdiger Weise reicht biefer vandalische ober wendische Name schon im Alterthum von ber Weichsel an westwarts grade so weit, als sich bie fuevischen Bolfer auf bem nachmals bekannten Gebiete flavischer Stamme verbreitet zeigen. Denn auch die Langobarben auf bem linken Ufer ber Elbe follen einstmals ben Mamen Biniler geführt haben 2), und in bem Gebiete Dieses suevischen Bolkes zeigt sich nach seinem Berschwinden aus biefer Gegend eine burchaus flavifche Bevolkerung, ohne daß man eine Einwanderung bieses Elementes mit Heberschreitung ber sonst-bekannten Grenzmark zwischen ben Lanbern ber Germanen und Glaven biftorisch nachweisen konnte. Aus ben Berichten bes altesten gothischen Geschicht= schreibers erhellt aber, daß die flavischen Urbewohner ber füblichen Oftfeekuften, an bem fogenannten wendischen Deean, Schon in fruber Zeit burch einen großen von Mordweft kommenden Bolkerzug von beutschen Stammen untermorfen und in einen Buftand ber Borigkeit verfett morben find 3).

Aus ber subostwarts gewandten Berbreitung jener Gefolgschaften erklart es sich auch, daß grade im Innern des Kandes nicht nur die besondern flavischen Namen auf die germanischen Sieger übergegangen sind, sondern daß sich verschiedene Stämme flavischen Ursprungs noch in einer gewissen Selbstständigkeit unter ihnen behauptet haben. Dies zeigt sich ganz deutlich in der großen südöstlichen Mark bei den lygischen Bolkern.

<sup>1)</sup> Schaffarit, über die Abfunft ber Glamen G. 125.

<sup>2)</sup> Wilhelm, Germanien. S. 88.

<sup>3)</sup> Schulg, jur Urgeschichte bes beutschen Bolfsfiammes. S. 80 bis 88. 102

## 1. Die lygischen Bolker.

So zahlreich wie in ihren einzelnen Stammen, so weit verbreitet erscheint auch die Gruppe der lygischen Bolker, benen wir zugleich die Stamme der Bastarnen an den Karpathen zugesellen muffen.

Die Engier (Lygii, Ligii) erscheinen bei ben MIten unter fehr verschiedenen Namen, indem sie bald Luier, bald Luten, Lugen, Longen, vielleicht auch Logionen und felbft Lutugen genannt werben, obichon in allen diefen Bezeichnungen fich ein und baffelbe Wurzelwort leicht erkennen laft 1). Unstreitig haben die Alten unter biefen Lygiern wie unter allen übrigen oftwevischen Stammen fich ein germanisches Bolf gebacht, und sicher ift es ein Frethum sie gradezu für ein wendisches ober flavisches Bolt auszugeben, indem man felbft ben Ramen ber Sorigen (Laggen, Liuten, Lebionen) bei ben Deutschen im Mittelalter baraus erklaren wollte 2). Dennoch muß man behaupten, bag die eigentlichen ober urfprunglichen Engier ein flavifches Bolt maren, beffen echt flavischer Rame auf die fie beberrichenden Gueven übergegangen ift, und unter welchem sich die wenigen, die Herr= Schaft führenben suevischen Gefolgschaften fo verloren, baß flantiche Sitte und Boltsthumlichkeit bei ihnen charafterififch bervortraten. Das dem lygischen Namen zum Grunde liegende Wort Lug, welches auch im Altbeutschen in ber Bebeutung von Bald ober Sumpf vorkommen follte 3), ift aber im Glavischen noch jest allgemein verbreitet, und heißt Biese ober Sumpf, und bilbet eine gemigende Bezeich= nung fur die flavische Bevolkerung an ber obern Ober und Weichsel von dem schlesischen Gebirge an bis zu den Karpathen.

<sup>&#</sup>x27;1) Bilbelm, Germanien. S. 242.

<sup>2)</sup> Schuly, Urgeschichte. S. 89. 105 bis 108.

<sup>3)</sup> Abelung, altefte Gefchichte ber Deutschen. G. 229.

Schon burch Strabo lernen wir bas große Bolf ber Luier als einen ber hauptstamme unter ben Sueven fennen, vermuthlich in Folge ber Berührung ber Romer mit ben Markomannen und Quaben an ber Donau. Sie gehörten mit zu bem großen Reiche bes Marbob, und bie Berbinbung berfelben mit ben Markomannen und hermunduren scheint auch selbst noch lange Zeit nach ber Vertreibung Marbods fortgebauert zu haben; benn bei ber Erhebung ber Quaden gegen ben ihnen von ben Romern gegebenen Ronig Bannius erscheinen fie mit ben hermunduren als Befam= pfer bes romifchen Ginfluffes in Germanien. Auch noch etwas spater zur Zeit Domitians werden die Lygier als im Rampfe mit ihren Nachbarn, ben Quaben ermahnt 1). Geit= bem verschwindet eigentlich dieses Bolk, indem die im britten Jahrhundert genannten Logionen, mit welchen Raifer Probus am Rhein ju kampfen hatte, eher an bie bortigen Lahngauer als an biefe bftlichen Sueven benten laffen. ber Umgestaltung ber Bolkerverhaltniffe in biefen Gebieten ber oftgermanischen Marken muffen sich die Ueberreste ber eigentlich suevischen Lugier an bie gothisch en Stamme angeschloffen haben.

Gleich ben nördlichen Sueven im Often ber untern Elbe scheinen die zahlreichen Stämme der Lygier durch den gemeinsamen Kultus eines Heiligthumes, welches in das Gebiet der lygischen Naharvalen verlegt wird, enger mit einander verknüpft gewesen zu sein. Ueber die einzelnen Stämme, aus denen der lygische Verein gebildet war, hat uns zuerst Lacitus Nachrichten mitgetheilt, mit welchen die spätern Angaben des Ptolemäus nur zum Theil übereinstimmen, obschon sich diese Abweichung von einander bei dem schwankenden politischen Zustande jener Stämme leicht aus der Verschiedenheit des Zeitalters erklärt. Auch bemerkt Lacitus ausdrücklich, daß er nur die mächtigsten unter

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 243.

ben lygischen Bolkern nennen wolle. Nur zwei Namen were ben von beiben Autoren zugleich genannt, und von bem britzten wird angenommen, daß er, obgleich bei beiben verschies ben lautend, doch ein und dasselbe Bolk bezeichne.

Die fünf von Tacitus genannten lygischen Stämme sind die Arier (Arii), die Helvekonen (Helvecones), die Manimer (Manimi), die Elysier (Elysii, Helisii) und die Naharvalen (Naharvali). Diesen sind aber noch die Buren zuzugesellen, welche vom Ptolemaus ausdrücklich ein lygisches Bolk genannt werden. Denn der letztere nennt als die Hauptzweige dieses Volkes die lygischen Omanen (Lugii Omani), die lygischen Dunen (Lugii Duni) und die lygischen Buren (Lugii Buri), von welchen die letztern beim Tacitus zwar auch genannt, aber in Berbindung mit brei andern kleinen Volkerschaften angegeben werden 1).

Denn nach bes Tacitus Angabe mobnten im Rucken b. h. im Norboften ber Martomannen und Quaden an ben mafferscheibenden Berghoben zwischen Dahren, Schlefien und Ungatn bie vier Bolfer ber Darfignen (Marsigni), ber Gothinen (Gothini), ber Dfen (Osi) und ber Bu= ren (Buri, Burii), von welchen er jedoch nur bas erfte und lette ben germanisch=suevischen Bolkern jugahlt, die beiben mittlern aber als von anberm Stamme entsprungen ausgiebt. Außerbem nennt uns Ptolemaus in eben biefem Gebiete auf ber Grengmark ber markomannischen und lygischen Bolter noch verschiebene andere kleine Stamme, welche uns fonft gang unbefannt find, und uber beren Gite im einzelnen fich faum etwas ficheres ermitteln laft. Sie erscheinen nur als Trummer und Ueberrefte größerer Bolfer theils germani= schen, theils flavischen und vielleicht auch illyrischen Stammes.

<sup>1) 28</sup> ilhelm, Germattien. S. 245. Beug, bie Deutschen. S. 124. 125.

Dag bie Gothinen gallischen Ursprunges maren, bie Dien aber pannonischen ober illnrischen Ursprunges, bas bewies nach Tacitus ihre Sprache, so wie auch ber Umftand, bag bie einen ben Sarmaten, bie anbern ben Quaben tributpflichtig waren. Auch bemerkt er von ben Gothis nen ale etwas ichimpfliches, bag fie fich in ben Gifengruben gebrauchen liegen, mas bei ben Alten nur eine Sklavenarbeit mar. Mit Recht verlegte man baber bie Site diefer Gothinen, welche mit ben Rognen bes Ptoles maus jusammenzufallen icheinen, in die eisenreiche Gegend von Ober-Schlesien, und die illnrischen Dien, mahrscheinlich eigentlich flavischen Stammes, werben von ben neuern Erklarern als beren Nachbarn an die Quellen ber Beichsel versett, wo sie vermuthlich mit ben vom Ptolemaus genannten Bisburgiern (Visburgii) an bem orknischen Gebirgeruden ein und baffelbe Bolf bilben 1).

Dagegen beurkundeten die Marfignen und Buren nach Sprache und Sitten ihre suevische Abstammung. Doch werden die Marsignen nicht weiter erwähnt, und dasher bald von Einigen nach dem Kande Glatz innerhalb des asciburgischen Gebirges, bald von Andern nach der Lausitz verlegt, wo sie mit den beim Ptolemäus vorkommenden Silingen zusammengeworfen wurden 3). Nur der Name der Buren, des südlichsten großen lygischen Volkes tritt bei den Alten mit mehr Bestimmtheit hervor, erinnert aber auch sogleich an ein hier herrschendes slavisches Element, indem der Name, von dem slavischen Worte Bor abgeleitet, die Waldbewohner jener Gebiete bezeichnet zu haben scheint.

Die Buren lernen wir bei ben Alten als ein machtiges Bolf fennen, beffen Site fich uber bie Gegenben ber

<sup>1)</sup> Rrufe, Archiv für alte Geographie, Geschichte und Alterthumer ber germanischen Bblierftamme. heft 1. S. 45. 64. Wilhelm, Germanien. S. 231 bis 235.

<sup>2)</sup> Rrufe, Archiv 1. S. 72. Wilhelm, Germanien. S. 235.

obern Ober und obern Beichsel verbreiteten, und von den Batinen und Korkonten am ascidurgischen Gebirge im Besten bis zu den Stämmen der Bastarnen im Ossen reichten. Wegen ihrer Nachbarschaft mit den Quaden, den Feinden der Kömer, standen sie mit den letztern, wie zur Zeit des Trajanus, östers in einem freundschaftlichen Berhältnisse, mussen aber in dem großen markomannischen Kriege auch dem allgemeinen Orange der germanischen Bölker nach den illyrischen Provinzen an der Donau gefolgt sein 1). Die vom Ptolemäus als ihre westlichen Nachbarn genannten beiden kleinen Stämme der Batinen und Korkonten wohnten am ascidurgischen Gebirge (Riesengebirge) an den Quellen der Elbe, wo der Name Korkonosch bei den flavischen Unwohnern sich für die dortigen Berghöhen noch jetzt als einheimisch zeigt 2).

Die Ingischen Dunen ober auch Dibunen bewohnten bie mittlern Gebiete ber Lander ber Lygier. Ihr hauptsit muß Rieber = Schlesien gewesen sein, mo bie Stadt Lugi= bunum, bas heutige Liegnis, ben politischen und merkanti= lischen Mittelpunkt ihres Gebietes bezeichnet. Aber von bem Riesengebirge im Westen erstreckten sie sich weit nach Often bin über bie obere Barte hinaus bis gur mittlern Beichsel, bem Grengftrom Germaniens. Dit Recht hat man bemerkt, bag ihr Name wie ber ihrer Sauptstadt ein gallisches Geprage habe. Wie wichtig aber jener Ort Lugibunum in jener Beit bes Alterthums gewesen fein muß, bas erhellt aus ben baselbst noch jest vorhandenen zahlrei= chen Alterthumern .). Nordwarts von ihnen wohnte bas britte lygische hauptvolt, bie Omanen ober bie Da= nimer an ber mittlern und untern Barte. In gleich mach= tiger Ausbehnung wie die Dunen erstreckten sie sich von ber

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 246.

<sup>2)</sup> Rrufe, Archiv 1. S. 49 bis 58.

<sup>3)</sup> Rrufe, Archiv 1. S. 95 bis 100.

Ober im Besten bis zur Beichsel im Osten, und grenzten nordwarts sehon an die vandalischen Burgundionen 1).

Rur Theile biefer brei Ingifchen hauptstamme ber Buren. Dunen und Omanen scheinen, wenigstens zu bes Ptolemaus Zeit, die andern von Tacitus genannten lygischen Bolfer gemefen zu fein. Denn ihre Gebiete konnen bamals keine große Ausbehnung gehabt haben. 3mischen ben Dunen und Omanen fucht man bas Gebiet ber Elnfier und amar auf bem rechten Ufer ber Ober, wo die Landschaft von Dels burch ihre zahlreichen alten Denkmale und burch bie pielen bort gefundenen romischen Mungen einen uralten Rultursit beurfundet und noch burch ihren. Namen an die alteften Bewohner erinnert 2). Westwarts bagegen scheinen bie Sike ber beiben Stamme ber Arier und Nabarvalen gesucht werben zu muffen. Tacitus schilbert uns bie Arier als ein au feiner Zeit fehr machtiges und babei überaus wildes Bolf, welches schwarze Schilbe fuhre, gefarbte Leiber habe und finftere Rachte zu feinen Schlachten mable, um burch biefen frembartigen Anblick bem Feinde einen besto größern Schrecken einzufloßen. Ihre Gige verlegt man an bas Ric fengebirge, an bie Quellen bes Bober, und halt bie Raharvalen fur ihre nordweftlichen Nachbarn an ber Reiffe und am Bober \*). In bem Gebiete ber lettern befand fich ein Sain, ber ichon in grauer Borgeit ben Ruhm befonberer Beiligkeit hatte, wo ein Priefter in weiblichem Schmucke bem Rultus vorstand und ein gottliches Bruderpaar verehrt murbe. Richt aber die Gottheit felbst, fondern die Statte berfelben hieß Alr, welches bem gothischen Alhs entspricht 1).

Alls westliche Nachbarn ber lygischen Bolker und als Grenzvolk zwischen ihnen und ben Semnonen sind hier so-

<sup>1)</sup> Rrufe, Archiv 1. S. 86 bis 95.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 249.

<sup>3)</sup> Rrufe, Archiv 1. S.-100 bis 105.

<sup>4)</sup> Grimm, beutsche Mpthologie. S. 39.

gleich bie und vom Ptolemaus genannten Gilingen (Silingae) anzureihen, beren Site in ber Lausit an ber Spree gewesen fein muffen. Dem Alterthum fonft gang unbekannt, wird ihr Name im Mittelalter, mo er ftete in Begleitung ber Bandalen erscheint, um fo beruhmter 1). Das lette ber lygischen Bolfer, bie Belvekonen bes Taeitus, finden wir beim. Otolemaus unter bem Namen ber Melvaonen wieber, welche er zwar nicht als ein zu biefem Stamme geboriges Bolk bezeichnet, aber mohl nur beshalb, weil fie burch bie vandalischen Burgundionen von ben Siten ihrer Stammaenoffen etwas getrennt maren. Darum balt man fie auch fur die Logionen, welche vereint ben Burgundionen am Rhein als im Rampfe mit bem Raifer Probus ermahnt werden. Das Gebiet ber helvekonen lag febon jen= feit der Nete, im Besten ber untern Beichsel 2).

Un biese machtige Gruppe ber lngischen Bolker schließt flet noch geographisch an die Reihe ber Stamme ber Ba= ftarnen (Bastarnae), welche aus ihrem Seimathslande an ber obern Beiehsel ben Alten fruhzeitig an ber untern Donau bekannt murben und dort bei ihnen als Galater auftra= ten. Bei ben Alten erscheinen sie bort auch unter bem Ramen ber Peucinen, nach ber in ber Donau befindlichen Richteninsel Peuce fo genannt; indeffen Ptolemaus, welcher allein mit bem Gebiet ber baftarnischen Bolker auf ber Grenzmark von Germanien und Sarmatien genauer bekannt ift. nennt auch bort die Peueinen als Bewohner bes Peuce= Gebirges, eines Theiles ber Karpathen. Denn es mohn= ten bie Bolfer ber Baftarnen an bem gangen Norbabhange bes karpathischen Waldgebirgezuges entlang von ber obern Weichsel bis nach Siebenburgen hin, von wo aus fie leicht nach ber Mundung ber Donau gelangten. Als die drei Sauptzweige berfelben lernen wir fennen bie Gibonen, bie

<sup>1)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 127.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 250.

Nachbarn ber Lygier, bann weiter oftwarts bie Atmonen, und fobann die Peueinen am obern Oniester 1). Bie und wann die suevischen Stamme ber Bastarnen sich soweit in diese sarmatischen Gebiete verloren haben, ist eben so uns bekannt wie ihr spateres Verschwinden aus dieser Gegend. Offenbar aber gingen nachmals die Ueberreste der Bastarnen in den Bolterverein auf, welcher unter einem Namen aufstrat, der und zur zweiten Gruppe der östlichen Sueven führt.

## 2. Die vandalisch = gothischen Bolfer.

Die Bolker ber norboftlichen Mark bes offlichen Germaniens erscheinen gwar im engern Sinne unter bem Ramen ber menbischen Germanen ober ber Banbalen, aber fo wie biefe Bezeichnung balb zu einem Specialnamen fur einen besondern Zweig biefer Bolkergruppe marb, fo ift ein andes rer Name, ber bei ben Alten nur fur einen Zweig berfelben gebraucht murbe, feit ber Beit bes zweiten und britten Sahrbunbers wieberum zu einem gang allgemeinen geworben. Dies ift ber Rame ber Gothen. Denn die altern byzan= tinischen Geschichtschreiber begreifen unter bem Ramen ber gothischen Bolfer außer vielen andern als die hauptftamme berfelben bie boppelten Gothen nebft ben Gepiben, Burgundern und Nandalen 2), und es erhellt aus bem Verlauf ber Geschichte, bag ber größte Theil ber Ingischen und baftarnifchen Stamme in ben Bolferverein und ben Namen ber Gothen aufgegangen ift. Bir bezeichnen baber biefe Gruppe bestimmter als die ber vandalisch = gothi= fchen Bolfer.

Das Gebiet biefer Bolfer findet fich an ber baltischen Meerestufte ausgebreitet von der untern Ober bis zur unstern Beichfel, aber auch hier ift wie bei der sudofilichen,

<sup>1)</sup> Beug, die Deutschen. S. 127 bis 130. Rruse, Archiv 1. S. 58 bis 64.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 88.

lygischen Mark noch eine Nebengruppe zu berahren in bem fkandinavischen Halbinfellande, bessen suevische Bevolkerung seit bes Tacitus und Ptolemans Zeit ber alten Belt schon bekannter wurde.

Die Burgunbionen (Burgundiones, Burgundii) eroffnen bei Plinius die Reihe ber vanbalischen Bolfer. Benn es auch nicht unwahrscheinlich ift, bag fie schon mit ju bem martomannischen Reiche bes Marbob gehörten, fo laffen fie fich boch in ben von Strabo barüber mitgetheilten'Bolkernamen mit Sicherheit nicht wieder erkennen. Tacitus erwähnt biefes Bolk nicht, und nur erft burch Ptolemaus lernen wir feine Seimath bestimmt fennen. Buraundionen maren bie nordlichen Nachbarn ber lygisch en Bolfer und zwar ber Omanen; sie mobnten nordwarts ber untern Barte von ber Dber im Beften bis gur Beichfel nach Often, und von hier follen fie bei ben Bolferbewegun= gen an jenem farmatischen Strome, wie es scheint am Unfange bes britten Jahrhunderts, aufgebrochen und sich fubmarts und bann weftwarts jum Rhein gewandt haben. Schon in ber zweiten Salfte jenes Jahrhunderts finden wir bie Burgunden in ber Rachbarfchaft ber Alemannen am obern Dain genannt; bennoch ift nicht zu bezweifeln, baß Diefe Burgunden ein gang anderes Bolf als jene Burgundionen waren, von benen nur ber Name an fie überliefert fein fonnte 1).

Die Rugen ober Rugier (Rugi, Rugii) werden von Kacitus als das Hauptvolk an der Kuste bes baltischen Meeres in der Nachbarschaft der Gothonen genannt, so daß ihre Heimath an der Nordseite der Burgundionen zu suschen ist. Beim Ptolemaus wird dieses Volk, bessen Name nachmals so berühmt geworden ist, nicht erwähnt. Aber auch die Lemovier (Lemovii), welche und Kacitus in Verbindung mit den Rugen nennt, kommen nachmals gar

<sup>1)</sup> Wilhelm, Germanien. S. 253 bis 257.

nicht weiter vor, und sind wohl nur als ein Zweig des rus gischen Bolkes zu betrachten. Wag auch in dem Ortsnamen Rügenwalde im heutigen Pommern sich ein Anklang an den Namen dieses suevischen Bolkes erhalten haben (denn die slavischen Namen Rega und Regenwalde kommen hier gar nicht in Betracht), so ist es doch sicher, daß der Name der Insel Rügen mit den vandalischen Rugen nichts zu thun hat 1).

Aber fatt ber Rugen nennt uns Ptolemaus in eben biefem Gebiete bas fonft gang unbekannte Bolt ber Rhu= tiklien (Rhuticlii), beren Site fich von ber Dber bis zur Beichfel bin erftrecten. Man hat nun zwar in biesem Namen burch Umftellung ber Splben bas Bolf ber Turcis lingen wieber zu erkennen geglaubt 2), welches fpater in ber Beit ber Bolkerwanderung an ber Donau in Berbindung mit ben Rugen in ziemlicher Bedeutung hervortritt, boch ift es mahrscheinlicher, daß die Rhutiklien eben dasselbe Bolk mit ben beim Cacitus genannten Rugen bilben \*). Immerbin aber mogen bie manbernben Rriegsbeere ber Rugier unb Turcilingen, welche wir als folche erft im funften Sahr= bundert jur Zeit ber hunnischen herrschaft Attilas fennen lernen, von diefen vandalischen Stammen an ber pommer= schen Rufte ibren erften Ausgangspunkt genommen haben, obschon sie gewiß nicht als burchaus biefelben Bolter mit ienen au betrachten find. Noch lernen wir hier in bem baltischen Ruftengebiete an der Weichsel einen andern Bolksnamen kennen, welcher uns ichon vom Plinius baselbst und zwar auch nur von ihm allein angegeben wird, aber troß bem baf er beim Tacitus und Otolemaus nicht vorkommt. boch nicht burch Irrthum entstanden fein kann, weil er nachmals mit großer Berühmtheit auftritt, und wie schon oben

<sup>1)</sup> Barthold, Geschichte von Dommern u. Rugen 1. S. 224.

<sup>2)</sup> Beug, die Deutschen. S. 155,

<sup>3)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 264 bis 266.

bemerkt ift (S. 46), selbst ben Griechen am Pontus nicht unbekannt war. Denn nach des Plinius Angabe wohnten in der Nahe der untern Weichsel in Gesellschaft der Sarmaten und Beneder die Sciren oder Schiren (Sciri, Scirri), neben welchen er zwar noch die Hirren nennt, deren sonst ganz unbekannter Name jedoch nur aus dem der Schiren entstanden zu sein scheint 1). Man sucht ihre Size in dem heutigen Preußen auf der Ossseite der Weichsel. Bekannter werden die Schiren in Verbindung mit den vorhin genannten Wissern der Rugier und Turcilingen erst in der Zeit der hunnischen Herrschaft 2).

Als ben letzten Zweig der großen germanischen Bolkerwelt haben wir nun noch das Bolk der Gothen kennen zu
lernen, deren Name und zugleich in das skandinavische
Land hinüberführt. Dort allein hat sich auch der gothische Name, welcher schon bei dem ersten Dämmerlicht der germanischen Bolkerwelt und entgegentritt, und welcher gleich
dem der Franken nachmals die ganze abendländische Welt
mit seinem Ruhme erfüllte, noch die jest zur Bezeichnung
der schönsten und ausgebreitetsten Landschaften erhalten.

Die Gothonen ober Gothen (Gothones, Guttones, Gothi) werben uns schon von bem altesten griechischen Seesfahrer an ben nordischen Kustengebieten genannt, sei es nun baß wir unter biesen vom Pytheas erwähnten Guttonen die Juten in ber einbrischen Halbinsel ober auch die Rossisten nen ober Kottinen, welche bei dem spätern Artemidorus am Nordocean vorkommen, zu verstehen haben 3). Doch wers ben sie seitdem nicht eher wieder von den Alten angeführt als zu des Marbod Zeit, zu dessen Reiche auch eine suevische Schaar unter dem Namen der Gothen gehört haben muß. Doch nur erst Tacitus giebt uns nähere Kunde über dieses

<sup>1)</sup> Beuf, bie Deutschen. S. 156.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 267.

<sup>3)</sup> Abelung, altefte Geschichte ber Deutschen. G. 200. 251.

Polt und feine Site, indem er fagt, bag die Gothonen jensfeit ber Lygier wohnten und zwar, wie aus feiner Darftels lung hervorzugehen scheint, im Often ber untern Beichsel 1). Sie maren Nachbarn ber oceanischen Rugen, und murben von Ronigen beherrscht zwar schon etwas strenger als bie übrigen germanischen Bolfer, boch nicht mit bem Berlufte ber Freiheit. Doch bestimmter außert sich fobann Ptolemaus. welcher, wie bie von ihm bier genannten Bolfernamen zei= gen, mit biefen Gebieten fchon vertrauter ift. Doch scheinen feit bes Tacitus Zeit hier auch manche Beranberungen in ben Siten ber einzelnen Stamme eingetreten zu fein. Die Gythonen bes Ptolemaus wohnten nicht mehr in Groff = Germanien, berührten aber unmittelbar feine Grenze. indem er ihre Site auf bas Oftufer ber Beichfel in bas Rand ber Sarmaten verlegt, wo ber ausgebehnte Bolfsstamm ber Beneber (Benben) an bem nach ihm benannten mens bifden Golfe feine Beimath hatte 2).

Wenn es auch nicht zu läugnen sein wird, daß die alls gemeine Bewegung der Bölker im östlichen Europa zur Zeit der markomannischen Kriege gleich nach der Mitte des zweisten Jahrhunderts auch auf die Gothonen an der Weichselt von Einsluß gewesen ist, so läßt sich doch nicht mit Sichersheit entscheiden, daß sie, wie man gemeint hat, durch jene Bewegungen und durch die weitere Ausbreitung der Veneder bewogen worden sind, sich als dieses einzelne Bolk von der Meeresküste zurück an der Weichsel mehr auswärts zu zieshen, und daß sie durch die Veneder vom Meere abgeschnitzten worden sind 3). Denn selbst auch der Antheil, welchen gothische Schaaren an jenen markomannischen Kriegen genommen haben mögen, würde schon eher auf die Ausbilzdung eines größern gothischen Wassenvereines unter

<sup>1)</sup> Boigt, Geschichte von Preußen I. G. 53 bis 56.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 257 bis 259.

<sup>3)</sup> Boigt, Gefchtchte von Preugen, I. S. 63 bis 66.

ben vanbalischen und baftarnischen Boltern als auf jenes ein= gelne gothonische Bolt hinweisen. Gben fo wenig wird fich aber bie Verwandtschaft und Abstammung berjenigen Stamme etwas ficheres ermitteln laffen, welche uns Ptolemaus in ber Nachbarschaft seiner Gythonen auf ihrer Oftseite in bem heutigen Preußen angiebt, und bie man noch zum Theil mit ber germanischen Bevolkerung jenes Norbens ber alten Belt in Berbindung gebracht hat. Denn bie merkwurdigen Bolfernamen ber Galinden (Galindae), Gubinen (Sudini) und Stavanen (Stavani), benen fich oftmarte bie ichon gang frembartigen Bolter ber Alaunen, Ignilionen und Roftoboten anschließen, flingen in eben jenen Gebieten burch alle fpatern Zeiten bes Mittelaltere hindurch, und wenn man auch in ben Stavanen nicht bie nachmaligen Schalauen von preufisch = lettischem Stamme erkennen mag, fo verweisen boch bie Galinden und Subinen unstreitig auf Die fpater aus ihnen nach mancher Umwandlung in volksthumlicher Bezies hung hervorgegangenen altpreußischen Galinden und Gu= bauen 1). Uebrigens mag bie Beziehung ber Gubinen und Stavanen zu ben Sarmaten ober Slaven fich weniger un= mahrscheinlich erweisen als bie ber Galinden zu ben Germanen, indem man fie nebst ben von Tacitus in ben baltifchen Gebieten genannten Meftyern nur fur bie oftlichften go= thischen 3meige gehalten hat 2).

Jene Gothonen der spätern Zeit des Alterthums ers scheinen aber nur als ein unansehnlicher suevischer oder vansbalischer Bolkszweig, und die nachmals so gewaltige Aussbreitung dieses Namens führt nothwendig zu der Annahme, daß berselbe eigentlich eine allgemeine Bedeutung habe. Auch ist dieser Name als einen Mann bezeichnend wohl

<sup>1)</sup> Beug, die Deutschen und die Nachbarfidmme. S. 271. Doch werben bier jene brei Bblfer schon ju jener Zeit als lettische Stamme ober vom Stamme ber Aiften ausgegeben.

<sup>2)</sup> Boigt, Geschichte von Preugen. I. S. 68 bis 76.

mit Recht aus den nordisch = germanischen Dialekten erklart worden 1), und es wurden sich baburch bie Namen ber Teutonen und Guttonen als die richtigsten allgemeinen Bezeich= nungen fur bas germanische Bolt im Allgemeinen und Gingelnen erweisen. Wenn wir bemnach in ben ffanbinavischen Gebieten bie Ramen ber Gothen und Juten, mit benen ber der Withen oder Biten überall als gleichbedeutend erscheint 2), vielfach verbreitet finden, fo erhellt baraus von felbft, daß biefe Gleichheit bes Ramens die oftere behauptete Abstammung der schwedischen Gothen 3) von den Go= thonen an der Weichsel eben so unerwiesen laft als wie bie , ber lettern von ben erstern. Mehr fpricht allerdings fur bie lettere Unnahme ber Berbreitungegang ber sucvischen Bolfer der germanischen Welt und die angeblichen Traditionen ber gothischen Bolker von ihrer Abstammung aus dem Nor-Doch giebt sich barin nur die unlaugbare hifto= ben 4). rifche Berbindung ber Bolfer bieffeit und jenfeit bes bals tifchen Meeres zu erkennen, welche bei aller Uebereinstim= mung bes Namens boch als burchaus verschieben in ber Geschichte hervortreten .).

Das Emporkommen biefer Gothonen ober vielmehr bie Ausbreitung bes gothischen Namens über die sarmatischen Gebiete an ber mittlern und obern Beichsel muß, in Folge ber allgemeinen Gahrung und ber Bolferbewegungen im oftlichen Germanien um die Mitte bes zweiten Jahrhun-

<sup>1)</sup> Thunmann, Untersuchungen uber bie alte Geschichte einiger nordischen Bblier. Berlin 1772. 8. G. 39.

<sup>2)</sup> Boigt, Gefchichte von Preugen. I. S. 115. 116.

<sup>3)</sup> Afchbach, Geschichte ber Befigothen. Frankf. a. M. 1827. 8. S. 2. Boigt, Geschichte von Preugen. I. S. 95.

<sup>4)</sup> Geiger, Geschichte von Schweben. hamburg 1832. 8. Th. I. Seite 29.

<sup>5)</sup> Beug, Die Deutschen. S. 158. Luben, deutsche Geschichte. I. S. 473.

berts, noch am Schlusse besselben Jahrhunderts erfolgt sein. Seitbem ist aber auch wie im Westen an den Usern der Elbe und des deutschen Meeres zwischen den altern Saxonen und den jungern Sachsen, so hier an der Weichsel und am baltischen Meere zu unterscheiden zwischen den altern Gothonnen und den jungern Gothen, welche wiederum bei allem ursprünglichen Jusammenhange doch als wesentlich verschiesdene Volker betrachtet werden mussen.

Nur als ein von bem germanischen hauptlande wenig gefonderter Theil bes germanischen Landes im Allgemeinen erscheint bei ben Alten und felbst auch in ben ersten Zeiten bes Mittelaltere bas ffanbinavische Gebiet, welches nach ihnen aus einer Infelgruppe im nordlichen Ocean beftand 1). Unter bem Namen ber Infel Bafilia ober Baltia foll nach ber Meinung Giniger schon burch Ontheas bas ffandinavische Salbinfelland zuerst bekannt geworden fein 2), mahrend nach Undern barunter nur bas preugische Ruften= land von Samland, ber Beimath bes Bernfteines, verftanben merben burfte 3). Aber auf jeden Kall bauerte es fehr lange, ehe fich aus ben vielen bunkeln und fabelhaften Nachrichten über jene fernen Gebiete ber nordischen Welt ein bestimmtes Bilb gestaltete, und ebe bie Alten uber bie bortige germa= nische Bevolkerung genauere Runde einzogen. Micht ohne Einfluß barauf mar bie erobernbe Ausbreitung ber Romer bis zur Elbe in ben erften Decennien unferer Beitrechnung. und erst von da stammen die bestimmtern Nachrichten ber Alten über biefe Gebiete.

<sup>1)</sup> Dablmann, Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte. Altona 1822, 8. Tb. I. S. 405. 418.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 296 bis 304. Beuf, bie Deutsichen. S. 269. 270.

<sup>3)</sup> Roigt, Geschichte von Preußen, I. S. 23, 29, 45 bis 50. 100, Anm. 4.

So nennt und Mela als ben subwestlichen Theil bes baltischen Meeres ben großen Bufen Cobanus, melcher mit vielen größern und kleinern Infeln angefüllt fei und unter Diefen besonders die fruchtbare von ben Teutonen bewohnte Insel Scanbinovia, wenn gleich man fur biesen Namen Die altere Lefeart Cobanonia als ben richtigern vorziehen au muffen glaubte 1). Auch scheint es mohl ameifelhaft, ob man bei biefem Namen Cobanus an bie Gothen ober an bie Danen zu benten habe 2). Dagegen nennt uns aber Plinius mit Bestimmtheit bie Infel Stanbinavia, beren Name offenbar von ber einheimischen Bezeichnung ber fublichsten halbinfel Schwebens, Schonen, Staune ober Stanen, entlehnt ift 3). Auch bemerkt er nicht nur, baf auf ihr bas gablreiche Bolt ber Sillevionen in funfhunbert Gauen wohnen follte, sondern wir lernen burch ihn que gleich noch mehrere andere angebliche Infeln baselbst kennen, melche wie Standia und Merigos die fublichen und mefflichen Theile des ffandinavischen Salbinfellandes bestimmt genug bezeichnen 4).

Durch ben etwas jungern Tacitus leinen wir in bem nun schon mehr bekannt gewordenen skandinavischen Gebiete zwei Bolkernamen kennen, welche auf die noch jest bestehende doppelartige Bevolkerung jenes Landes hinzusühren scheinen. Er nennt uns die beiden Stamme der Suionen (Suiones) und der Sitonen (Sitones), von welchen die erstern im Saden das germanische, die letztern im Norden das sins nische Element der Bevolkerung andeuten wurden. Der Natur jenes Landes angemessen erscheinen die Suionen schon bei ihrer ersten Erwähnung als ein Seefahrt treibendes Bolk. Denn Tacitus bemerkt von den im Ocean liegenden

<sup>1)</sup> Reichard, Germanien unter ben Romern. S. 160.

<sup>2)</sup> Schlbzer, allgem. norbische Geschichte. S. 56, 66.

<sup>3)</sup> Geijer, Geschichte von Schweben. I. S. 49.

<sup>4)</sup> Mannert, Germanien. S. 308 bis 316.

Gauen ber Suionen, daß fie ahnlich, wie bei ben Gothonen an ber Weichsel unter ber herrschaft eines Ginzigen ftanben. melder unumichrantt regiere 1). Das Bolt befie feine Maffen, sonbern biefe feien alle unter ber Aufficht eines Stlas pen, welches bei ihnen angehe, ba fie burch ben Ocean gegen ben plotlichen Ueberfall eines Feinbes gefichert maren. Gie batten auch eine Seemacht, und bie Bauart ihrer Schiffe fei von ben Kahrzeugen anberer Bolfer barin verschieben, baf fie auf beiben Seiten Borbertheile hatten und also immer grabezu fahren konnten, ohne erft wenden zu muffen. Auch feien bie Ruber nicht am Borbe befestigt, fondern wie bei einigen Kluffahrzeugen frei, fo bag man fie nach Beschaffen= beit ber Umftanbe balb auf biefer, balb auf jener Geite an= menben konne. Bon ihren Nachbarn ben Sitonen bemerkt er meiter, bag fie fich blos baburch von ben Suionen unter= schieben, baf fie von einem Beibe beherrscht murben 1).

Nicht unwahrscheinlich ift es, daß in dem Namen der Suionen der Sueven der Wurzel nach enthalten ist \*). Sollte man aber Anstand nehmen mussen diese Bewohnet Standinaviens schon mit zu den suevischen Stämmen zu rechnen, und follten sie noch den eigentlichen Germanen vom Stamme der Ingavonen zuzuzählen sein, so wurde die schon öfter vorgeschlagene Ableitung dieses Namens der Suiosnen von dem Worte Sewe oder Saiws d. h. die See rücksichtlich ihres Wohnsiges um so geeigneter erscheinen \*), wie dies durch des Tacitus Berichte über sie noch mehr bestätigt wird. Aus den Angaben aber über die Sitonen schimmern troß dem, daß hier von keiner Stammverschiesdenheit die Rede ift, wegen der angeblichen Beiberherrschaft

<sup>1)</sup> Beijer, Geschichte von Schweben. I. S. 9. 10.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. G. 321.

<sup>3)</sup> Beuf, die Deutschen. S. 157.

<sup>4)</sup> Abelung, Altefte Gefchichte ber Deutschen. S. 195, 270.

schon bie spatern finnischen Rmanen in Rmanland (bem Beiberlande) hindurch 1).

So wie sich ber Name ber Suionen noch jett in bem Spealand ber Schweben als bie einheimische Bezeichnung bes Lanbes und Bolfes in Oft-Standinavien erhalten bat. fo führt und ber zweite noch jest bort einheimische Dame Gothaland auf Die Berichte bes letten Geographen aus bem Alterthum. 3mar kennt auch Ptolemaus feinen Stamm. unterschied ber Bewohner Standinaviens, ja er nennt uns fatt jener beiben von Tacitus angegebenen Bolkernamen feche andere Namen, boch ergiebt fich leicht, bag er ftatt jener Gefammtnamen nur bie einzelnen Stamme berfelben vorführt, und auch bei biefen macht sich ein Unterschied von germanischer und finnischer Abstammung fenntlich. Denn er nennt auf ber Westseite ber großen Infel Stanbia bas Bolt ber Chabinen (Chaedini), auf ber Oftfeite bie Phavonen (Phavonae) und Phirafen (Phiraesi), auf ber Subfeite bie Guten (Gutae) und Daufionen (Dauciones), und in bem Mittellande bie Levonen (Levoni), von benen bie meiften Namen uns jeboch bunkel bleiben 2).

Indessen erkennt man nicht ohne Grund in den Phasvonen einen Anklang an die finnische Bevolkerung jenes Landes, worauf dieser Name vermittelst der bei dem altesten gothischen Geschichtschreiber genannten Finnathen noch besstimmter hinweiset. Auch entsprechen jenem Namen die Ansgaben über die Finweden in den sogenannten Finnheiden oder Finnwaldern des südlichen Schwedens bei den altern nordischen Geschichtschreibern 3). Die Guten aber, welche bei den frühern Byzantinern auch Gauten genannt werden, bezeichnen denjenigen germanischen Stamm im sud-

<sup>1)</sup> DabImann, Forfchungen auf bem Gebiete ber Geschichte. I. S. 456.

<sup>2)</sup> Dannert, Germanien. S. 329.

<sup>3)</sup> Beijer, Gefchichte pon Schweben, I. S. 52.

sichen Standinavien, beffen Name nachmals von weiterer Ausbehnung sich in dem dreifachen Gothalande erhalten hat, welches in Berbindung mit dem ihm nordwärts benachsbarten Svealand das gesammte germanische Schweden (Swerige oder Sverike, entstanden aus Swea = Rike) im dillichen Skandinavien umfaßt 1).

hat nun auch ber Name ber Schweben ben ber Gothen in ber neuern Zeit auf gewiffe Beise in bem fandinavischen Salbinfellande verdrängt, fo find boch bie Gothen, bie bem fühlichen früher bewohnten Theile ber Halbinfel ben Ramen perlieben, nach ber Ansicht ber neuern schwedischen Geschicht= fchreiber bas altere Bolf in Standinavien. Daß das go= thische Reich ein hoheres Alter bafelbft gehabt habe, murbe auch vor Zeiten in Schweben geglaubt, und in ber Ebba beifft es, ber Name Gothland fei alter im Norden benn Die herrschaft ber Danen und ber Schweben. Auch kennen bie altesten mythischen Gefange jener nordischen Germanen nur eine einzige nationelle Benennung ber Bewohner jener Gebiete, welcher Name zugleich bas Bolf ber Gotter und ber Gothen bebeutet, es find bie Gobthiob ober Sauthiob (bie Gautigoth bes gothischen Geschichtschreibers Sor= nanbes), ober Gotar und Gotnar; bagegen findet fich in ben fpatern heroischen Gefangen die Aufbewahrung ber Namen vielerlei Bolfer wie ber Schweben, Gothen, Rorman= nen, Danen, Kranken, Sachsen und anderer 2).

Auch sind es nicht die Gothen, sondern vielmehr die Schweden, beren Auftreten in Skandinavien die Onglinggasaga beschreibt. Beide zwar nahe verwandt und jetzt mit einander verschmolzen, jedoch von Alters her keineswegs basselbe Wolk, wiewohl schon fruh vereinigt durch dieselbe Gotterverehrung. Denn die Onglingasaga rechnet das Gothenland nicht zum Reiche der Onglinger, obschon sie ein

<sup>1)</sup> Beug, die Deutschen. S. 158. 159.

<sup>2)</sup> Beijer, Beschichte von Schweben. I. S. 18.

unabhangiges gothisches Konigsgeschlicht anerkennt, welches von Gaut (ein Rame Dbine) abstammen follte, von melchem bas Gothenland zuerft benannt worben fei. Nach jener Sage find die Schweben unter ber Leitung Dbins und feiner Afen aus bem Often erft in Stanbinavien eingemanbert, und haben, wie es scheint, burch bie Grundung eines Reiches in bem mittlern Lande am Malar=Gee, in bem nach ihnen fogenannten Guithiob, bie Beranlaffung gu einer gothischen Auswanderung gegeben. Denn auch nach ber Bereinigung mit ben sublichern Gothen blieb ber Sauptsis bes Gotterbienstes bei ben Schweben, welches sie Dbin und ben von ihm in Upfala gestifteten großen Opfern zu verbanfen hatten. Dieser Borgug ift in ben Zeiten bes Tacitus bereits anerkannt, indem bei ihm bie Suionen fur bas Bange gelten. Doch hat fich bie Berfchiebenheit beiber Bolfer in bem Spealande und Gothalande auch nach ber Einführung bes Christenthums erhalten, wie bies bie Streis tigkeiten beiber Stamme um bie Bestimmung ber koniglichen Dbergewalt uber beibe in ber Beit bes Mittelalters beurfunben, und ber alte Unterschied ist noch jest in ben verschiebe= nen Munbarten ber Bewohner jener Gebiete erkennbar 1).

Mit jener mythischen Einwanderung der altesten Schweben in Skandinavien aus dem Often hat man übrigens eine ganz andere Ableitung dieses Namens in Berbindung gebracht, wenn gleich auch diese darauf hinführt sie für ein suevisches Bolk zu halten. Denn schon bei dem gothissichen Geschichtschreiber sinden wir die eigentlichen Schweden unter dem Namen der Suethans erwähnt, von welchen er rühmt, daß durch sie kostbares Pelzwerk nach Rom kame. Jenes Suethans ist aber der schwedische Name in altgothissicher Form, woraus sich das Wurzelwort Sueth ergiebt, obschon die Isländer Sviar sagen und die Angelsachsen Sveon, wovon wieder der römische Name Suionen ents

<sup>1)</sup> Geijer, a. a. D. I. S. 28 bis 30.

١

lehnt ist. Da jedoch die Angelsachsen den Ramen Schwesbens sowohl Sveo-land als Sveod-land schreiben, so scheint das angelsächsische Sveon aus Sveodan zusammengezogen zu sein. Der Name selbst mochte dann aus dem isländischen Morte Sveit oder aus dem angelsächsischen Sveot (Suit) herzuleiten sein, welches Ariegsschaar bedeutet, und Suitzthiod oder Suithiod wäre demnach wörtlich das Heeres-volk oder bie den Odin begleitende Ariegsgefolgschaft 1). Vermuthlich hängen aber beide Ausdrücke Suit und Sueve, wie sie sich in Sveon vereinigt zeigen, selbst wieder mit einander zusammen.

einander zusammen.

Der Thallauf ber Beichsel galt ben Alten zwar im Allgemeinen als die Grenze bes germanischen Landes, boch nennt uns Tacitus noch jenseit biefes Stromes außer ben Gothonen einige Bolfer, von benen er ungewiß ift, ob er fie au ben Germanen ober Sarmaten gablen foll. Bir finden aber in ben brei bort noch angeführten Bolfernamen bie er= ften bestimmtern Sinweisungen auf die brei mertwurdigen Bolksftamme bes offlichen Europa, welche fich im Ruden ber germanischen Bolkerwelt an ben Guboftgeftaben bes baltischen Meeres berührten. Die Beneber erscheinen bier amar ale ein einzelnes Bolf neben ben Gothonen, welches Cacitus wegen feiner nomabischen, wilben Lebensart ben Sarmaten zuzugesellen geneigt ift und boch wieber von benfelben unterscheibet; bennoch ift es unläugbar, baf fich uns ter biefem Namen ber große flavische Boltoftamm birgt 2). ber hier als die eigentlichen Wenben fich feine Gelbft= stånbigkeit noch bewahrt hatte, mahrend alle übrigen im Meften ber Weichsel wohnenben 3meige biefes Stammes ben Germanen hatten unterliegen muffen, aber ihnen in ben Banbalen auch ihren Ramen mitgetheilt batten.

<sup>1)</sup> Betjer, a. a D. 1. S. 38. Anmerk. 2.

<sup>2)</sup> Schaffarit, über bie Abfunft ber Slamen. S. 28 bis 30. Boigt, Geschichte von Preugen. 1. S. 55. 73. 112.

Nach eben biefem flavischen ober wendischen Boltsflamm benannte Otolemans ben fuboftlichen Theil bes baltischen Meeres ben menbischen Golf, welcher bei Tacitus noch ben Ramen bes fuevifchen Meeres führt. Un bem Be-Rabe biefes Meeres nennt ber lettere als bas zweite Bolf Die Meftyer, welche nach ihren Sitten und ihrer Lebensart fich von ben Sueven in nichts verschieben zeigten, obschon ibre Sprache mit ber brittischen ober komrischen übereins fimmen follte. Gleich ben Sueven verehrten fie die Dut. ter Erbe gottlich; ihre Baffen bestanden weniger aus Gifen als aus holgernen Reulen, boch zeigte fich bies Bolf im . Relbbau emfiger ale bie Germanen. Diefe Meftver maren es, welche ben Bernftein, bas fogenannte Glas, an bem Meeresstrande sammelten und an die beutschen Bolfer verfauften. Der Name bes Boltes ift beutsch und bezeichnet nichts als Ditlanber 1); baber erscheint er auch beim Dytheas in feinen Dftndern ober Oftionen-2), und ift berfelbe mit bem ber Efthen am finnischen Golfe. Aber wenn beide Namen auch beutschen Ursprunges sind, so bezeichnen fie boch gang verschiedenartige Bolkerschaften. Denn bie Efthen, welche fich felbst bekanntlich einen ganz andern Namen geben, find Stammgenoffen ber finnischen Bolfer, jene Aleftyer aber in bem heutigen Preugen verweisen auf ben lettischen ober litthauischen Bolfestamm, ju bem auch bie alten Preufen geborten, und welcher jett unter bem Ramen ber Miften in die Ethnographie eingeführt ift \*). ben ihnen nennt Tacitus als bas britte Bolt biefes Gebietes bie Fennen, welche er als in ber größten Durftigfeit und Robbeit lebend schildert. Diefe Fennen ber altern Deuts schen bezeichnen ben noch jest fogenannten finnischen

<sup>1)</sup> Boigt, Gefchichte von Preugen. I. G. 25. 52. 53,

<sup>2)</sup> Abelung, ditefte Gefchichte ber Deutschen, S. 91.

<sup>3)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 267.

Wolksstamm 1), der, wie er selbst diesen Namen nicht kennt und sich ganz anders benennt, so bei den slavischen Wolkern unter den Namen der Tschuden oder Ugern vorkommt, und dessen weit zerstreute Glieder den gesammten Nordosten Europas von dem baltischen Meere die zum Ural hin bes völkerten.

Aus diesem außersten Osten, wo sich die letzten Spuren germanischen Lebens verlieren, kehren wir nun zurück zu dem Westen zu dem klassischen Boden Germaniens am Rhein und an der Donau, wo sich bald nach des Tacitus Zeit die größsten Umwandlungen der Bolkerverhaltnisse zeigen.

## Zweiter Abschnitt.

Die germanischen Bolkervereine und bie beutschen Stamme.

## Bom Jahre 100 bis 500.

Dieser Zeitraum, in welchen ber Untergang bes römisschen Reiches fällt, ist auch ber entscheibenbe für die spätere ethnographische Gestaltung der germanisch beutschen Wölkerwelt, indem sich in ihm diesenigen Wölkerverhältnisse ausbilbeten, welche die Grundlage für das gesammte Mittelalter geworden sind. Denn es gestalteten sich in dieser vierhundertjährigen Zeit nicht nur diesenigen Wölkervereine, welche erobernd in das römische Reich eindrangen und auf seinen Trümmern eigene neue Staaten begründeten, sondern auch die Stämme des deutschen Mutterlandes, deren Schicksale

<sup>1)</sup> Beijer, Geschichte von Schweben. I. S. 89, 90.

und politische Verhältnisse zu einander auf dem elgentlichen klassischen Boden von Germanien wir hier allein zu verfolgen haben. Das Ende bes zweiten und der Anfang des britten Jahrhunderts bezeichnen den Beginn dieser neuen Ordnung des Lebens unter den deutschen Bolkern.

## 1) Das römische Germanien und das große Bertheidigungssyftem der Römer in Germanien.

Der Name Germania, welcher anfangs bei ben Romern nur die eroberten germanischen Gebiete an bem lin= fen Rheinufer bezeichnete, war im Berlauf ber ununterbrochenen Rampfe mit ben beutschen Bolkern mahrend bes er= ften Jahrhunderts unferer Zeitrechnung auch auf bas ge= fammte innere Land übertragen worben, fo meit germanische Bolker wohnten bis zu ben Gestaben bes baltischen Meered. Auch die suevischen Bolfer wurden fortan meis ftens blos Germanen genannt, und nur die romischen Alpen = Provingen find niemals jum germanischen Lande gerech= net worden, obgleich die Alten zuweilen, wie Pomponius Mela, nicht die Donau sondern die Retten des Alpengebirges als bie Grenzen Germaniens auf feiner Gubfeite angeben. Eine von Nordwest nach Gudost gehende Linie, welche bas heutige Deutschland quer burchschneibet, an ben Ufern bes Rheins und ber Donau entlang, mar die große Gren 2= mark, welche bas bamalige Europa in ein fubmeftliches romisches und in ein nordöstliches barbarisches ober ger= manisches ichieb 1).

Schon im Laufe bes ersten Jahrhunderts wurden bie von germanischen Stämmen bewohnten Landschaften des belgischen Galliens auf dem linken Rheinufer Ober=Ger= manien (Germania superior oder nachmals prima) von

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen, I. S. 135.

bem Stromfnie bei Bafel bis nach Main, und Rieber= Germanien (Germania inferior ober nachmals secunda) von Mainz am untern Rhein entlang bis zum batavischen Lanbe bin benannt. Die Grenascheibe amischen beiben bilbete zu bes Ptolemaus Zeit im zweiten Jahrhundert ber vielgesuchte Rluß Dbringa, in welchem man wegen ber Stellung ber romischen Truppen am Rhein bald bie Dofel 1) und noch ofter bie Uhr (Arch), etwas unterhalb ber Mosel, zu erkennen geglaubt hat 2), obschon es am mabr= scheinlichsten ift, daß das bei bem Binger-Loch fich jum Rhein dfinende Thal ber Nahe (bie Nava bes Tacitus) barunter verstanden merben muffe \*). Denn wie an ber Donau in ben Provinzen von Noricum und Vannonien es ber Rall war 4), griff gewiß guch hier am Rhein die Stellung und Bertheilung ber Truppen über die provinziellen Abtheilungen über. Die Stabte Daing und Roln, mo bie Sauptftandquartiere ber bie Rhein- Grenze bemachenden acht fogenannten germanischen Legionen maren, galten ichon bamals als die vornehmsten romischen Orte an dieser Grenglinie, und fie haben, burch ihre gunftige Lage geschust, trot ber vielfachen Berheerungen, welche fie in diefem Zeitraum gu erleiben hatten, sich ihre Bedeutung fur immer bewahrt. Sie wurden bann fpater auch bie Metropolen ber beiben Provinzen Germania prima und secunda, als in Folge ber constantinischen Verfaffung bei ber Auflofung aller frubern größern Provinzen in fleinere bas belgische Gallien in funf Provingen getheilt wurde, und ba ber fublichste Theil bes ehemaligen Belgiens ju beiben Seiten bes Jura bie Pro-

<sup>1)</sup> Beuß, Die Deutschen. S. 14.

<sup>2)</sup> Junder, Anleitung jur Geographie des Mittelalters. S. 125. So auch bei den altern deutschen Geographen Cluverius und Celslarius,

<sup>3)</sup> Mannert, alte Geographie II. 1. S. 224.

<sup>4)</sup> Muchar, bas romifde Marieum I. G. 78, 87, 92.

vinz Maxima Sequanorum (bas Land ber alten Sequaner und Helvetier) auch unter bem Namen von Germania tortia erscheint, so scheint bieselbe gleich den beiben andern germanischen Provinzen theilweise germanische Bevölkerung gehabt zu haben 1).

Das alte Moguntigeum (Maing) nimmt aber mes gen feiner eigenthumlichen Lage am mittlern Rhein die erfte Stelle unter allen ben romischen Ariegeanfiedlungen an jenem Strome ein; es bildete fur die Romer ben Sauptschluffel zu bem Lande Germanien, und hat fich noch jest fo manche merfwurdige Denkmale feines Alterthums bemahrt 1). Rhein aufwarts bis nach Selvetien bin gab es mahrend ber Beit bes erften Sahrbunderts mit Ausnahme ber Rolonie Augusta Rauracorum, beffen prachtvolle Ueberrefte noch jett bei bem Dorfe Augst etwas oberhalb Basel zu seben find \*), keine bedeutende romische Unsiedlung und wenigstens feine Reftung. Die germanischen Stamme auf der linken Seite bes Stromes baben bie Oberhoheit ber Romer ruhig anerkannt. Auf ber nechten Seite bes Stromes aber von bem Main bis zum Bobenfee wohnte kein beutsches Bolk, obschon man vermuthen barf, bag bie von borther in Gallien eingemanderten Bangionen und Nemeten die fruchtbaren Gegenden am Auffe bes Schwarzwaldes nicht burchaus verlaffen und unbebaut gelaffen haben werben 4), und bie übrige besonders im Osten des Schwarzwaldes sich vorfindende Bevollkerung konnte nur aus schwachen lieberreften ber fruher bort herrschenden suevischen Kriegoschaaren bestehen.

<sup>1)</sup> Cichhorn, deutsche Staats = und Rechtsgeschichte I. S. 97.

<sup>2)</sup> Minola, Ueberficht beffen, mas fich unter ben Romern merfwurbiges am Rhein=Strom ereignete. Rbln 1833. 8. S. 132 bis 140.

<sup>3)</sup> Muller, Gefchichte ber ichneigerifchen Gibgenoffenfchaft I. S. 50.

<sup>4)</sup> Gichborn, beutsche Staats : u. Rechtsgeschichte I. G. 101.

allmählig erwuchs hier eine neue Bevölkerung, die jedoch immer rein germanisch blieb. Somit waren in diesen Theilen des Rheins anfangs keine Bollwerke der römischen Macht nöthig; auch standen die obergermanischen Legionen nur erst von Mainz an adwärts und an der Mosel. In dem batavischen Freiheitskriege lernen wir aber die Stadt Vindonissa an der untern Nar in Helvetien als den ersten sessen Punkt in den Rheinlanden oberhalb Mainz kennen 1). Dagegen begann nun von Mainz adwärts am mittlern und untern Rhein entlang die lange Kette von Kastel-len und Festungen, welche die zum Meere hin reichend und auch das Land der Bataver in sich einschließend, den großen limes Rhenanus bildete, auf welchem in der That die Sicherheit der römischen Weltherrschaft im Abendlande beruhete.

Als die Hauptpunkte in dieser Linie erscheinen Bingium (Bingen), Bacharacum (Bacharach), Basalia (Oberwesel), Bodobtiga (Boppart), Confluentes (Coblenz) an der Mündung der Mosel, Antunnacum (Andernach), Sentiacum (Sinzig) an der Mündung der Ahr, Rigomagus (Remagen), Bonna (Bom), Colonia Agrippina (Koln) die Metropole des zweiten Germaniens, Durnomagus (Oormagen), Buruncum (nicht, wie man oft gemeint hat Woringen, welches in dem römischen Zeitalter auf dem rechten Stromuser lag, sondern Bürgel, welches damals auf dem linken User lag, und wo sich auch zahlreiche römische Alterthümer vorsinden 2); damit stimmt auch die tab. Antonin., nach der es unterhalb Durnomagus gesetzt wird), Novesium (Neuß), Gelduba (das jezige Dors Geldub), Ascidurgium (Asderg), Castra Betera (bei Santen) der Mün-

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 104, 105. Muller, Geschichte ber fcmeigerischen Sidgenoffenschaft 1. S. 55.

<sup>2)</sup> Minola, Beitrage jur Uebersicht ber rhmisch = deutschen Geschichte. Kbin 1833, 8, 2, Auf. S. 294 bis 300.

bung ber Lippe gegenüber gelegen und jetzt nur noch in seis nen Ueberresten erkennbar, Solonia Arajana (Kellen), und baran reiht sich noch bas sonst unbekannte Quadriburgum, welches in ber Gegend ber Stromspaltung bes Rhein bei Schenkenschanz gelegen haben muß 1). Denn die in bem batavischen Deltalande an den Ufern des Rhein gelegenen Orte von Noviomagus (Nymwegen) an dis nach Lugsunum Batavorum (Leyden) traten durch ihre Lage zum Theil schon aus der Reihe der rheinischen Grenzfestungen heraus.

Nicht minder geschützt als bie Grenzlinie bes romischen Reiches am Rhein entlang war bie an ber obern Donau gegen bie Germanen. Denn im Laufe bes erften Jahrhunberts faßten bie Romer immermehr festen Ruf am Nordfaume ber Alpen in bem Blachfelbe gegen bie obere Donau hin, wo die Prachtstadt Augusta Bindelicorum (Augeburg), die hauptstadt von Rhatien, zugleich ber Mittelpunkt ber romischen Macht in jenen Gebieten marb 2). Aber als Vorwerk fur diese Metropole und als Schluffel zu Germanien von diefer Geite her erhob fich bald an ber fo gunftis gen Stelle bes großen Donau=Rnies bie Reftung Regina Caftra ober Ratisbona (Regensburg), an welche fich foe bann in dem limes Danubianus die lange Rette von Res ftungen anschloß, beren erfte Unlage wohl schon bem erften Nahrhundert angehort 3), wenn schon die vollige Ausbildung biefer festen Grenglinie an bem sublichen ober rechten Ufer ber Donau erft in bas zweite Jahrhundert fallt.

Die Hauptpunkte biefer Linie von Regensburg abwärts bis burch bie Donau=Pforte nach ben ungarischen Gbenen

<sup>1)</sup> Minola, Aebersicht bet Merkmurbigfeiten am Rhein-Strom unter ben Romern. S. 154 bis 342.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 607.

<sup>3)</sup> Muchar, das romische Noricum I. S. 12 bis 42. Man= nert, die altefte Geschichte Bajoariens. S. 25. 30.

bin maren folgenbe. Bunachft Servioburum, auf beffen Erummern fich bas heutige Straubing erhoben haben foll. Dann Batava Caftra und Bojoburum au beiben Geiten ber Dundung bes Inn in bie Donau, auf ber Grenge mart von Rhatien und Noricum, wo fich nachmals bie Stadt Paffau erhob. Aber von ber Munbung bes Inn bis zur Munbung ber Ens fuhrte feine große Strafe am Ufer bes Stromes entlang, und baber folgt als erfte hauptstation Lauriacum, bas fpatere Lorch, beffen Ueberrefte noch jest an ber Dundung ber Ens ju erfennen find, einstmals bie Hauptstadt von bem Ufer=Noricum (Noricum ripense), für beffen innete Gebiete ber Drt Juvavum ober Auvavia (Salzburg) als Hauptstadt galt. Denn bas alte Lentia (Ling) scheint erft weit spatern Ursprunges gu fein 1). Gobann bie norischen Reftungen Arlape, Cetium und Comageni, beren Lage in ben Gegenben von Pechlarn, Mautern und Tuln gefucht wirb, an beren Offfeite ber Rahlenberg (mons Cetius) bie Provingen Moricum und Bannonien pon einander schied. Denn am Oftfuße beffelben folgte als er= fer pannonifcher Ort bas berühmte Binbobona (Bien) und einige Deilen abwarts bas machtige Carnuntum, gur Beit ber markomannischen Kriege bas hauptbollwerk Roms an ber Donau, jest kaum noch in seinen Ueberreften erkenn= bar, bie man bei bem Orte heimburg fieht 1). Carnuntum liegt angleich ber fuboftlichen Stenamart Groß : Germaniens gegenüber.

Aber die Romet haben auch jenfeit jener beiben Fluß=
linien noch mancherlei Vorplate und Vorwerke zu ih=
rem Gebiete gezogen, um die Befestigungswerke an dem limes
Rhenanus und Danubianus zu verstärken, und um den
Uebergang ihrer Legionen auf den feinblichen Boden zu er=
leichtern. Unstreitig haben die vom Orusus am Taunus

<sup>1)</sup> Buchner, Gefchichte von Baiern I. S. 50 bie 53.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. 6. 655, 657,

gegen die Chatten angelegten Befestigungen, welche sodann von seinem Sohne Germanicus erneuert wurden, den ersten Grund dazu gelegt. Auch von Tiberius heißt es ausdrückslich, daß er in dem Lande der von ihm unterworfenen deutssichen Stämme zwischen dem Rhein und der Weser seite Linien oder Grenzwehren (limites) zur Umsäumung des unterworfenen Gebietes zu ziehen angesangen habe 1). Aber grade am Taunus und in dem Gebiete an der Vereinigung des Main und Rhein läßt sich aus den zahlreichen noch vorhandenen Ueberresten des Alterthums am klarsten erkensnen, wie die Römer bei dem erobernden Vorrücken ihrer Lesgionen zur Behauptung des eingenommenen Gebietes zu Werke gingen. Dort hat man auch die verschiedenen, der Natur des Bodens angemessenen Arten von Wehren zu unsterscheiden angefangen 2).

Rach ber Uebersiedlung ber Ubier und nach ber Schwas dung und Berfprengung einiger vorbern germanischen Stamme murbe fo ein fchmaler ganbftrich am rechten Ufer bes Rheins in Bufammenhang gebracht, ber als romisches Befite thum amar gumeilen von ben Germanen burchbrochen, abet von den Romern immer wieder hergestellt murbe. zeigt sich auch auf bem linken Ufer ber Donau. Grenzbegirten, beren Wieberbefegung ben benachbarten Germanen fanbhaft verweigert wurde, ließen fich allerlet Auswanderer aus den naben Provingen nieber, und fo lange bie Befatungen vorgeschoben werben konnten, murben fie als ein Borplat bes Reiches, als ein Theil ber Proving bes trachtet. Tacitus am Enbe bes erften Jahrhunderts fpricht von biefem in bas Innere von Groß = Germanien vorgerud= ten limes als von einer schon langst bestehenden Sache. Diese so gewonnenen Landstriche, welche übrigens nicht blos

<sup>1)</sup> Lebebur, Die Brufterer. G. 191.

<sup>2)</sup> Steiner, Geschichte und Topographie bes Maingebietes und Speffart unter ben Romern, Darmfiadt 1834, 8, S. 80 bis 120.

auf ber Ostseite bes Rieder=Rheins, sondern auch am obern Mein sudwärts des Main so wie an dem linken User der Donau lagen, führten den Namen der Dekumaten=Län= der oder Zehntländer (agri decumates), so weit solche vom Staate an sich genommen und in Erdpacht ausgegeben wurden 1).

Seit bed-Trajanus Zeit wurden biefe Befeftigungs= werke an der Rhein= und Donau=Grenze vielfach verbeffert und verstärkt. Es beift von ihm, bag er bie in bem batavischen Rriege gerstorten Stabte und Raftelle jenfeit bes Rhein wieberhergestellt habe 2), und am untern Dain hat er in einem nach ihm benannten Raftelle, bem munimentum Trajani, bei bem Dorfe Bebernheim an ber Munbung ber Nibba, ein Andenken seines Namens fich erhalten 8). Bon Sabrianus aber beißt es, bag er burch alle Provingen feines Reiches gereift fei und an verschiedenen Orten, mo bie Barbaren nicht burch Fluffe, fonbern burch Grenzwehren von bem romifchen Gebiete geschieben maren, Pfahlheden errichtet habe. Bekanntlich mar es bei ben Romern eine vermuthlich aus bem Oriente entlehnte Sitte auch gröffere Panbertheile burch machtige Graben und Balle gegen bas plotliche Andringen der Feinde zu schirmen, und bas groß= artiafte Bert biefer Urt ift unftreitig ber bem Raifer Sabrianus zugeschriebene Grengmall, ber nach ben vorhandenen Spuren vom untern Dain ober eigentlich vom untern Rhein bis an die Donau in ber Nahe von Regensburg fortgeführt murbe 1). Doch ift es wohl sicher, bag bieses schon lange

<sup>1)</sup> Gichhorn, deutsche Staats = u. Rechtsgeschichte. I. S. 104.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. G. 109.

<sup>3)</sup> habel, die romischen Ruinen bei Debernheim, in ben Annalen des Bereins fur nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Wiesbaden 1827. 8. Th. I. 1. 5. 45 bis 86.

<sup>4)</sup> Minola, Beiträge gur Hebersicht ber romifch = beutschen. Geschichte. Soln 1833, 8. S. 187 bis 226.

vor feiner Zeit begonnene Befestigungsspftem im Innern Germaniens nur feine Bollenbung burch ihn erlangt haben kann 1).

Es mußte ben Romern bald ein Beburfniß werben ben Rhein und bie Donau mit ben an ihnen liegenden Reflungelinien zwischen ihren beiben Ausgangepunkten Mainz und Regensburg in nabere Berbinbung gu bringen, wie bies sowohl die militarischen Operationen als auch die Sicherheit der angrenzenden Provinzen erforderten. Denn ba ber Ober=Rhein einen großen Winkel um bas Quellgebiet ber Donau bilbet, so bot sich leicht ber Gebanke bar bort, wo die beiben Strome in ihrem bivergirenden Laufe nach Norben und Often bie ftartfte Ginbiegung gegen bas innere Germanien machen, eine Berbinbungelinie anzulegen, wodurch nicht nur bie Grenzvertheibigung, fonbern auch bie Rommunifation ber Rhein= und Donau= Provinzen unge= mein erleichtert murben. Durch biefe Unlegung eines limes transrhenanus und transdanubianus mußte ein großer Theil bes fudwestlichen Germaniens ober gang Schwaben und ein Theil bes heutigen Franken zum romischen Gebiete ge= ichlagen werben, und ward theils zur gallischen Provinz Germanien, theils zur Proving Rhatien gerechnet. Nachrich= ten ber Geschichtschreiber find über biefen großartigen Bau nur wenig ober gar nicht vorhanden. Der Mangel baran ist aber durch die gablreichen Lokaluntersuchungen in neuern Zeiten erfett worden, fo daß uns bies Werk nach fei= nem Umfange vollkommen bekannt ift, fo wie fich auch noch zahlreiche und beträchtliche Ueberrefte bavon bis jest erhalten haben 2). Uebrigens erhellt aus ber Berfchiebengrtigkeit

<sup>1)</sup> Eichhorn, beutsche Staats- in Rechtsgesch. I. S. 102. 103.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte der Deutschen I. S. 137. Gine ausführliche Uebersicht dieses großen Wertes findet fich bei Wilhelm, Germanien unter dem Abschnitt das romische Sudwest = Germanien. S. 290 bis 317.

in ber Ausführung berfelben, bag bies Wert nicht zu einer und berfelben Zeit unternommen wurde, fonbern je nachbem bie in bem neu gewonnenen Theile von Groß=Germanien flatt findenden romischen Unsiedlungen burch Vorschiebung von festen Grenglinien und Unlegung von Stationen fut Truppenschaaren folche Maafregeln ber Sicherheit nothwenbig machten, bie bann burch ihre Berbinbung ben germa= nischen und illprischen Legionen am Rhein und an ber Donau zur gegenseitigen Sulfeleistung und Bereinigung ibrer Operationen bienten. Auch scheint sich aus ben neuern Untersuchungen gu ergeben, baf biefer fogenannte Romer= Mall (vallum Romanum) im fubwestlichen Deutschland feinesmege blod eine bobe Grengmauer mar, fondern vielmehr größtentheils eine erhabene Seerftrafe (Soch+ ftrafe), boch fo bag biefelbe an vielen Stellen nicht nur mit einem Graben fondern auch mit zahlreichen Bertheidigungs= werten, in Ballen, Thurmen und festen Schloffern beste. bend, versehen mar 1).

An brei verschiedenen Stellen ist dies große Vertheis digungssystem der Romer in Deutschland in neuem Zeisten zuerst wieder entdeckt worden, obschon das Andenken daran sich im Munde des Volkes und in mancherlei Traditionen immer erhalten hat, und nicht mit Unrecht hat man auf einen Zusammenhang dieser noch jest erkennbaren Reste geschlossen, so sehr sie auch in ihrer Bauart zum Theil von einander abweichen 2). Die Hauptlinie dieses Vertheisbigungssystems von Regensburg die zum Taunus dei Mainz macht bei ihrer Richtung von Osten nach Westen und dann von Süden nach Norden einen großen Binkel, der in

<sup>1)</sup> Paulus, über ben nerblich ber Donau ziehenden remischen Grenzwall bei Memminger, wurtembergische Jahrbucher. Stuttgart. Jahrg. 1835. S. 153 bis 167. Bergl. Buchner, Geschichte von Baiern I. S. 66.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 259 bis 261.

bie Gegend bes obern Rectar fallt. Doch barf man felbst Diese ausgebehnte Linie, welche man jest Schritt por Schritt verfolgt hat, nicht fur bie außerfte in bas Innere von Deutschland vorgeschobene Grenzmark bes romischen Reiches balten, ba man felbit noch außerhalb berfelben Ueberreffe pon Bertheibigungelinien und heerstraffen finbet, über beren Berhaltniff zu ber jest im Busammenhange bekannten Linie bei bem Mangel an ben eigentlich historischen Nachrichten in biefer Sache wir gur Zeit noch im Dunkeln find. Man fieht jeboch, daß wie die Romer von Anfang an bemubt maren, ben großen nordischen Binkel ihres Reiches amischen bem obern Rhein und ber Donau burch romisches Gebiet auszufullen, fie hier ununterbrochen gegen Nordoften au einbrangen und burch Biehung von Grenglinien ben Mintel bafelbst immer kleiner machten, um bem System ibrer Geerstraffen gemäß eine volltommen grade Rommunitationslinie von Nordwest nach Gubost zwischen Maine und Regensburg zu gewinnen. Die Unlegung jener aufferften Linien in Germanien wie bei Schwabifch = Sall am Rocher mag man wohl ber Zeit ber markomannischen Rriege unter Marcus Aurelius zuschreiben, als bas Spftem ber Grenzvertheibigung am meiften nach bem Immern Germaniens ppraeschoben merben mußte, aber von jener Beit an bei ber allmählig finkenben Macht ber Romer wieber Schritt por Schritt rudwarts ging, fo bag man nur noch mit Dube auf geraume Beit die jest bekannte große Linie, wie fie unter bem Sabrianus bestimmt worben fein mag, au vertheis bigen und zu behaupten im Stanbe mar 1).

Bon ihr kannte man schon seit langerer Zeit bie Ber= schanzungen, welche sich am Launus in ber Richtung von Subwest nach Norbost entlang ziehen und sobann in

<sup>1)</sup> Reichard, über ben thmischen limes transrhenanus und transdanubianus, in ben Reuen allgemein. geograph. Sphemeriben, Beimar 1822. 8. Th. X. S. 347 bis 394.

süböfflicher Richtung burch bie Wetterau fich bis zum Main erstrecken. Es war bies bie Vertheibigungslinie, welche querst vom Drusus gegen bie Chatten angelegt mar und bas Gebiet ber Mattiaken einschloß. Dieses Werk, welches noch fest im Munde ber Unmohner unter ben Namen Dfabl= graben, Pfahlrain und Polgraben bekannt ift, befteht aus einem Grunde von Steinen, auf welchem gehäufte Erbe und Rafen mit farfen verbundenen Pfahlen einen Ball bils Nach ben Berichten ber altern Augenzeugen haben wir biese Linie burch Wend im Busammenhange kennen ges lernt 1). Dann aber fand man in Franken an bem untern Laufe ber Rluffe Rocher und Sart und in bem Gebiet von Sohenlohe ansehnliche Ueberrefte gemauerter Balle, Die gum Theil auch mit einer Rasenbecke bekleibet waren und sich von Norben nach Guben hinzogen. Die zahlreichen anbern Denkmale ber verschiedensten Urt aus bem Alterthum bewies fen, wie es hanfelmann querft in biefet Wegend erforschte, baf bie Romer bis hierher ihre herrschaft ausgebreitet hats ten 2). Der britte Theil biefer großen Bertheibigungelinie murbe jedoch schon vor einem Jahrhundert im Norden bet obern Donau in ber Lanbschaft Eichstädt burch bie For-Schungen Doberlein's and Licht gezogen, und feitbem fpielt biefe Mauerlinie, welche unter bem Ramen ber Teufels= mauer bei den Anwohnern bekannt ift, eine wichtige Rolle in ber romisch = beutschen Geschichte 3). Im Allgemeinen in ber Richtung von Often nach Westen streichend hat sich biefes Mauerwerk noch in machtigen Ueberreften erhalten.

<sup>1)</sup> Bend, bessische Landesgeschichte II. S. 30 bis 36.

<sup>2)</sup> hanfelmann, Beweis, wie weit ber Rbiffer Macht in Deutschland eingebrungen. hall in Schw. 1768 und 1773. II. Fol.

<sup>3)</sup> Doderlein, schediasma historicum de Adriani et Probi vallo et muro. Norimb. 1723. 4. Bergl. Doberlein, antiquitates in Nordgavia Romanae ober Borftellung bes alten romifchen vallum ober Landwehre, ber Pfahl, die Pfahlhecke ober Teufelsmauer genannt. Rurnberg 1731. 4.

und zieht sich als ein ziemlich erhabener Steinwall bis nach Schwaben hinein. Durch die jüngsten Untersuchungen Buchener's über dieses gewaltige römische Werk wurde ein Hauptsanstoß zu den weitern Forschungen gegeben, um den Zusamsmenhang der verschiedenen Theile desselben dis zum Khein hin keinen zu lernen 1). Aus dem jetzigen Zustande eben dieser Teusselbmauer geht übrigens mit Sicherheit hervor, daß sie zum Theil nur eine gemauerte Hochstraße (via militaris) bildete, während sie theilweise nach ihrer Lage und Construktion von der Art ist, daß sie in Verbindung mit den dazu gehörigen Thürmen und Kaskellen als wirkliche Grenzmauer gedient haben muß.

Die Teufelsmauer beginnt an brei Meilen im Gubweften von Regensburg und eine Meile oberhalb Rells heim (an ber Dunbung ber Altmuhl) unmittelbar am Ufer ber Donau, wo mancherlei Ueberrefte alter romischer Raffelle einen hauptubergangspunkt über bie obere Donau Sie gieht fich von bier, fast immer fichtbar beurkunden. und mehrere Auf boch, in grader Linie nach Nordweften an amolf Meilen weit fort burch ben baierschen Relegau und bas' Sualafelb in bem heutigen Gichstädt, indem fie Die Altmuhl zweimal überschreitet und bei bem Dorfe Rlein : Löllenfelb, eine Meile hinter Gungenhaufen (an ber obern Altmubl gelegen) ben nordweftlichen Punkt erreicht. Dort wendet fie fich unter einem Binkel gegen Gubme= ften um, und gieht im Parallelismus mit ber obern Donau burch bas fcmabifche Ries ober Riesgau, beffen Saupt= ftrom die Bernit fie gleich unterhalb Dintelebuhl uberschreitet und bort auf bem heutigen Baiern in bas Land Burtemberg eintritt. Auf eine Strede von acht Meilen verfolgt nun die Teufelsmäuer ihre fudwestliche Richtung von ber obern Altmubl bei Rlein : Lollenfeld bis jum Quellgebiet

<sup>1)</sup> Buch ner, Reifen auf der Tenfelsmauer, Regensburg 1818 und 1821. 8. Seft 1 und 2 mit 2 Charten.

ber Rems bei Möglingen. Sie führt hier im Nordwesten ber Stadt Nördlingen über bie Höhen ber rauhen Alp, und überschreitet das Quellgebiet des Jaxt und Kocher in dem sogenannten hertsfelb und Nalbuch, indem sie zwisschen den Städten Ellwangen und Nalen hindurchgeht.

Sobald aber die Mauerlinie das Quellgebiet ber zum Redar fliegenben Rems erreicht hat, geht fie in graber Richtung nach Westen auf bem rechten Ufer bes Aluffes entlang neben ber Stadt Gemund vorüber an brittebalb Meilen weit, bis fie bas Rlofter Lorch erreicht, welches felbft auf ben Grundmauern eines romischen Raftelles, bas vermuthlich Lauriacum hieß, erbaut ift. Es war bies Rlofter eine Stiftung ber Sobenftaufen, beren gleichnamige Stammburg fich auf bem Bergkegel an ber Gubfeite ber Rems erhob; bort war auch die Kamiliengruft biefes Rai= fergeschlechtes. Grabe hier macht die große Grenzmauer ih= ren hauptwinkel, indem fie fortan bas Reme = Thal ver= läßt und in einer nach Nord = Nordwest gewandten Rich= tung fich jum untern Rocher und Sart bingiebt. ber Rems bis jum untern Main bei Miltenberg hat ber Wall in grader Linie noch eine Strecke von funfzehn Mei= len zu burchlaufen.

Bon Lorch an geht ber Wall, fast sieben bis acht Fuß hoch in Gestalt eines Dammes, nach bem Städtchen Belzeheim an ber Leine, einem Justrom zum Kocher, und hat an jenem Flüschen einen natürlichen Borgraben. Ueber Thal und Berg steigt er weiter nordwärts zur Murr hinab, die westwärts zum Neckar sließt, nach der Stadt Murrehard im schwäbischen Murrgau. Ueberall sinden sich hier römische Denkmale und Inschriften; beide Orte haben sich selbst auf römischen Standlagern erhoben. Uebrigens ist die Grenzlinie bei dem Bolke hier unter dem Namen des Schweisnegrabens bekannt. Weiter nordwärts lassen sich die Ueberreste des Walles versolgen bei den Städten Mainhard und Dehringen; er aberschritt sodann den Kocher und den

Jart bei Jarthausen, wo noch bis jest ein bebeutenbes Stud Mauerwerk erhalten ift 1).

Weiter gegen Nordwest fehlt es bis jett an genauen Rachforschungen, boch steht man so viel, bag sich bie Befestigungelinien uber Ofterburten theile nordwarts nach Balburn jum Dain bei Miltenberg, theils nordweft. marts über Mubau burch bas Gebiet von Erbach jum Dbenmalbe jogen, mo fie fich an bie Bertheibigungemerte anschlossen, welche sich auf ben rings um ben untern Main herumgelagerten Gebirgehoben vorfinden. Dagegen bemerkt man noch ansehnliche Befestigungelinien und Ueberrefte von heerstragen, welche vor bem großen Binfel pon Lorch vorgezogen waren. Denn von bem Puntte ber Teufelsmauer, wo diefelbe die obere Bernit aberschreitet, erstreckt fich noch eine folche Linie grade weftwarts jum Jaxt nach Jartzell unterhalb Ellmangen, und gieht fich fobann wieberum norbmarts bei Schmabifch = Sall am Rocher entlang, mo fich bei bem Orte Dottingen bie Spuren bavon verlieren ?),

Aber am untern Main beginnen wieder die sorgfalztigsten Untersuchungen über jene große Grenzlinie, und was an der Donau die Forschungen Buchners sind, das sind hier die von Knapp, Steiner, v. Gerning und Habel, welche in der jüngsten Zeit an Ort und Stelle den Gang und die Construction der römischen Bauwerte untersuchten. hier scheinen es zugleich immer doppelte Berthelbigungs-linien gewesen zu sein, indem sich nicht blos die Werke auf dem Odenwalde, dem Speffart und dem Taunus gegenseitig deckten und an der großen Festung Mainz ihren Rückhalt hatten, sondern weiter abwarts am Mein meherere Mauerlinien neben einander auf dem rechten Stromsuser gesunden werden. Auf den Hohen bes Odenwaldes andert der Grenzwall seine Beschaffenheit ganzlich. Hier

<sup>1)</sup> Bilbelm, Germanien: S. 291 bis 297.

<sup>2)</sup> Bilbelm, Germanien. G. 293. 294.

findet man nur an einzelnen Stellen Spuren von Ballen und Graben, welche des Terrains wegen auch nicht einmal in Berbindung mit einander gestanden haben können. Dagegen zeigt sich hier eine lange Linie von Kastellen in der Richtung von Sudost nach Nordwest, welche blos durch-Pfahlhecken mit einander verbunden gewesen zu sein scheinen, und zwischen denen sich eine ununterbrochene Reihe von romischen Grabmalern porsindet 1).

Auf gleiche Beise zieht sich auf bem Ruden bes Spef=. fart in ber Richtung von Guben nach Norden eine Rette von romischen Raftellen entlang, welche nach ben noch porhandenen alten Denkmalen am Ufer des Main zu schlie= Ben sowohl mit der Rette im Dbenwalde burch die Befesti=. gungsmerke bei Obernburg oberhalb Afchaffenburg als auch. mit der großen von Suben her kommenden Mauerlinie burch Die Werke bei Miltenberg und Waldurn im Zusammenhange gestanden haben muß. Bei dem Flecken Orb überschritt bie Linie bes Speffart bie Ringig, um in bie Wetterau eingutreten 2). Von der Kinzig an verfolgt man die fehr un= bedeutenden Spuren ber Grenzlinie in nordwestlicher-Richtung burch bie Gebiete von Sangu und Menburg, mo ber Pohle pder Pfahlgraben ihr Undenken bis jest erhalten hat. Aber erst in ber Grafschaft Nibba an ber Nibba und Wetter zeigen fich wieder bestimmtere Spuren berfelben, bie fich über hungen und Arnsburg verfolgen laffen, bis die Linie bei bem Orte Gruningen in ber Grafschaft Solms in der Nahe von Gieffen an der obern Lahn ihren nordlich= ften Punkt erreicht hat, und fich von ba wieber nach Gub= west jum Taunus unter einem fpigen Binfel jurudwendet.

<sup>1)</sup> Knapp, romifche Denfmale bes Obenwaldes. Seidelberg 1813. 8. S. 6 bis 150.

<sup>2)</sup> Steiner, Geschichte und Topographie des Maingebietes u. Speffart unter den Romern. S. 264 bis 290.

Reben bem Orte Bugbach geht die Grenzlinie in faft, fublicher Richtung vorbei, und. fuhrt ju ben offlichen Borboben bes Caunus nach homburg, wo bie Trummer ber Saalburg (Arx Tauni, Arctaunum) noch bie letten, Heberrefte bes von bem Drufus auf bem Taunus erhauten Raftelles zu enthalten scheinen 1). Dann zieht fich ber Grenge: wall mehr westwarts an bem großen Felbberge bin iber bie fogenannte Polheibe am Berge Zugmantel nach Georgi genthal und Langen = Schwalbach zu ben Quellen des Fluff-, chens Mar, bas fich von ben Soben bes Taunus nordwarts gur Lahn hinabergießt, Die baffelbe bei Diet erzeicht, Dort biegt ber Grenzwall wieder nach-Rorben ober Rorbme= ften um, und gieht fich auf bem Bergrucken gwischen ber, Mar und Rhein über Remel und Holzhausen nach ber Stadt Naffau zur Lahn. Dann sich etwas westwarts wenbend an ber Berghohe von Ober-Lahnstein geht ber Pfahlgra-, ben, mie die Grenglinie bier wieder genannt mirb, jum Thal ber Lahn hinab, überschreitet biefen Tlug, bei bem Babe Eme, und zieht fich gleich einer himmelsleifer auf. bie jenseit gelegenen Berghoben hinauf ?). Nardmarts zeigt, sich ber Jug bieser Linie, welche hier bei bem Bolke ber Beibengraben genannt mirb, in ben malbreichen Sobenvon Montabaur, und weiter nordwarts laffen fich die Spuren berfelben am Oftufer bes Rheins an ber untern Wieb. verfolgen, bie fie in ben Berghoben bes Siebengebirges, Bonn gegenüber, verschwinden. Aber hier an ben Ufern des Rheins in ber Gegend von Neuwied hat man burch bie Aufgrabungen in neuern Zeiten tennen gelernt, baß fich jum Schute bes Stromes eine breifache Linie entlang gog, welche mit ihren Standlagern und Rastellen in ber Entfer="

<sup>1)</sup> Reuhof, Rachricht von den Alferthumern in ber Gegend und auf bem Gebirge bei homburg var ber Sobie. Somburg 1780,"

<sup>2)</sup> v. Gerning, die Labus und Main. Gegenden von Ems bis, Frankfurt. Biesbaden 1821. 8, S. 1 bis 20.

ming von einigen Stunden hintereinander ein fast undurch= bringliches Bollwert bilden mußte 1).

Wenn es auch nicht unwahrscheinlich ift, baf sich noch weiter abwarts am rechten Ufer bes Rheins verschiebene Grenzwehren entlang zogen, fo barf man boch vermuthen, baff ienes große Bertheibigungswerk in ber Gegend von Roln ober bei bem Austritt bes Stromes aus bem Gebirgs= lanbe feinen Endpunkt erreicht habe, und bag unterhalb bie Ufer = Kestungen felbst bas schatzenbe Bollwert bes Reiches bilbeten 2). Blidt man aber gurud auf biefes machtige Bert, welches auf eine Strecke von mehr als 70 beutschen Meilen sich mitten burch Deutschland hindurchzieht, welches über hohe Bergrucken führt, burch Walbungen und über Rluffe und Sumpfe, fo erhellt von felbft, bag baffelbe nur im Laufe mehrerer Decennien ju Stanbe tommen fonnte, und baff, wenn es auch in ber Zeit bes habrianus im Allgemeinen ichon vollendet mar, an verschiedenen Stellen boch einige Jahrhunderte lang baran gebant murbe. Denn gemiff beziehen fich bie großen Bauwerke ber fpatem Impera=. toren in Germanien am Ende bes britten Sahrhunberte gum Theil auch noch auf biefe Mauerlinie. Auf jeden Kall beurfundet biefes Bert die Machtfulle ber romischen Raiser, ben

<sup>1)</sup> hoffmann, aber bie Zerfibrung ber Romer-Städte am Wein zwischen ber Lahn und Wieb burch die Deutschen im britten Jahrhundert. Neuwied 1819. 8.

<sup>2)</sup> Sichhorn, deutsche Staats- und Rechtigeschichte I. S. 99. Denn schwerlich kann man die mehr im Innern von Westfalen liegenden und aus der Zeit des Tiberius herrührenden romischen Verteidigungskinien und Grenzwehren als noch mit jenem großen Werte zusammenhängend betrachten, wie es geschehen ist von Levertus, über den limes Tiberii und das vallum Westfalorum bei Wigand, Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. Lemgs. Th. VI. Heft 4. 1834. S. 324 bis 338. Vergl. dagegen Ledebur, Blide auf die Litteratur zur Kenntnis Germaniens zwischen dem Rhein und der Weser. Berlin 1837. 8. S. 96 bis 102.

großartigen Geift bes romischen Bolkes und die Bebeutsams teit ber germanischen Kriege für die Romer.

Un ber gangen Mauerlinie entlang befand fich in un= unterbrochener Reihe eine Angahl von Raftellen, Thurmen und Stanblagern ber Legionen, welche burch gablreiche heerftragen mit Gallien und burch Rhatien mit Italien in Berbindung fanben, uns aber, ben Namen nach gang unbekannt, nur in ihren Trummern erkennbar find. Die meiften Burgen und Schloffer bes Mittelaftere in jenen Gebieten fo wie felbst viele Riechen, Rtofter und Abteien find nicht blos auf ben Grundmauern romifcher Bauwerke, fondern auch aus ben bagu gehörigen Quabern und Relemaffen aufgeführt worben. Die an vielen Stellen im gewaltigen Daffen umberliegenden Trummer jenes Riefen= baues verweisen nach der Aussage ber Anwohner auf die Dacht bofer Geifter, und mancherlei Bolfefagen über bie Entstehung biefes Bertes haben fich baran angefnupft 1) Innerhalb biefer Linie fo wie zwischen bem obern Rhein und ber obern Dongu bemerkt man noch jest auf bem beutschen Boben in Kranten und Schmaben eine überaus große Menge von Denkmalen ber verschiebenften Art, welche bie Ehna tigfeit ber Romer in biefen Gebieten beurfunden. geigen fich die Ueberrefte von romifchen Unfiedlungen, von Seerftragen und von Reiblagern ber Legionen. Aber bies romische Germanien ift größtentheils erft in ben letten Decennien aus dem Schoof ber Erbe ans Licht bervorgetreten; und erft burch bie Aufgrabung ber Ueberrefte von Babern, Altaren, Gotterbilbern und Botivfteinen 2). fo wie burch die Auffindung von romischen Dangen aus ben verschiebenften Raiserzeiten und von allerlei Schmuckig-

<sup>1)</sup> Döderlein, de Adriani et Probi muro et vallo, p. 29. 30.

<sup>2)</sup> Stallin, Die im Ronigreich Bartemberg gefundenen ismiichen Steininschriften und Bilbwerke bei Memminger, wartemberg. Jahrbucher. Jahra. 1835. S. 1 bis 153.

chen von Gold und Silber in den zahlreichen Grabhüsgeln lernen wir die Hauptzüge der Geschichte des romischen Germaniens kennen, worüber alle alten Geschichtschreiber schweigen. Unläugdar ist, daß die gesammte Kultur jener Gebiete nur erst von den Romern ausgegangen ist, welche neben ihrer Gemaltherrschaft überallhin auch ihre Civilissation und ihre Gesetze verdreiteten, und was die obern Rhein-Gegenden ihnen in der Agrikultur und im Weins bau verdauken, ist noch jest überall daselbst zu erkennen 1).

Die von den Romern in biesem sudwestlichen Theile von Germanien vorgefundene Bevolferung fonnte nur gering fein, und hat fich ihnen ficher ohne Rampfe unterworfen. Auf jeden Kall war fie aber germanisch und blieb es auch ferner. 3mar spricht Tacitus von neuen Ginmanberungen aus Gallien; ba aber bie Einmanderer mohl aröfftentheils aus ben germanischen Rheinprovinzen kamen, to kann baburch an ber Bolkdart nicht viel veranbert mor-Satte indeffen bie Bevolkerung zu bes Tacitus Beit fo viele frembartige Beffandtheile, bag es zweifelhaft murbe, ob sie als eigentlich germanisch angesprochen werden Konnte, so wie man auch die vielen gallischen Ramen in ben obern Rheinlanden von jenen gallischen Rolovisten bat ableiten wollen 2), fo mußte fich dies menigstens allmählig anbern, als burch bas fpatere romische Militarinftem bie Unfiehlung ber angrenzenden germamischen Bolfer bier in ganzen Schagren erfolgte. Rann man nun auch im Allgemeinen alle die amischen dem Rhein und der Donau innerhalb iener Grenglinie liegenden Gebiete mit bem Ramen ber Rehntlander (agri decumates) bezeichnen, wie es von

<sup>1)</sup> Creuger, jur Geschichte alt-romischer Rultur am Dber-Rhein: und am Redar. Leipzig 1838. 8. mit 1 Charte.

<sup>2)</sup> Leichtlen, über die romitchen Alterthumer in dem Zehntlande zwischen dem Rhein, Mainzund Donau. Freiburg im Breisgan 1818. 8. S. 8.

Steinet und Leichtlen geschehen ift, so kommt bieser Rame boch nur im engern Sinne ben Staatslandereien gu.

Es hatten naturlich bie Lanber, welche fich auf bent rechten Ufer ber Donau fowie auf bem linken Ufer bes Rheins ausbreiten ober bie Gebiete von Noricum 1) und Rhatien 1) und die beiden Germanien vollständige romische Provinzialeinrichtungen und romifch organifirte Stabte Doch murbe am Rhein baburch, wenigstens bis in bas zweite Jahrhundert, die germanische Bolkeverfaffung gemiff nicht aufgehoben, sondern nur ein ahnliches Berhaltniff wie bei ben verbundeten Bolfern bes rechten Stromufere namentlich ben Batavern und Mattiaken begrundet. rechten Rheinufer weist aber kein sicheres Denkmal in ben gablreichen romischen Unfiedlungen auf eine romische Bemeindeverfassung bin, und nur die wenigen Lokalitäten scheis nen bavon ausgenommen werden zu muffen, welche wie bie Prachtstadt Aurelia Aquenfis, ber alte Babeort Baben. nabe am obern Rhein gelegen waren. Sonft blieben bie Einrichtungen bier immer nur militarifch. Gin Theil bes Bobens mat als Staatsland (ager publicus) behandelt und gegen Naturalabgaben in Erbpacht gegeben, und nur fo weit; als germanische Stamme bas Land noch inne hat= ten, mar ber Boben freies Eigenthum. Solches, jeboch auf ahnliche Beise wie bas Staatsland belaftet, erhielten auch bie Grengbefagungen, welche feit bem britten Sahrbunbert formlich angefiedelt murben und ihr Besitthunt unter ber Berpflichtung jum Rriegsbienst auf ihre Nachkom= men vererbten. Durch biefes Syftem mußte auf allen Grens gen ein bebeutender Theil ber Bevolkerung allmählig ger= manisch werden, auch wenn man fich die Grenzlegionen nur mit Germanen gemifcht benft. Da aber feit bem

<sup>1)</sup> Muchar, bas remische Moricum. Grat 1825. 8. Th. I.

<sup>2)</sup> v. Raifer, ber Ober-Donaufreis Baterns unter ben Romern. heft 3. Augsburg 1832. 4.

britten Jahrhundert auch Schaaren aus nicht verbandeten Bolkern als geschlossene Ganze in das romische Heer eintraten und diese Gefolgschaften auf ähnliche Beise wie die Grenzbesatungen angesiedelt wurden, so mußte dadurch die Bevolkerung aller Grenzgediete am Rhein und der Donau allmählig vollkommen germanisch werden 1). Diese innerhalb des limes transrhenanus und transdanubianus angesiedelten Gesolgschaften zeigen schon auf die Entstehung des alemannischen Bundes hin.

Heberfehen wir bas weite Gebiet bes romifchen Groff-Germaniene innerhalb jenes Grenzwalles und bes obern Rhein= und Donau=Laufes, welches in feiner Dreieckgeftalt ichon vom Lacitus ein Bufen bes Reiches genannt marb. so finden wir die dasselbe erfullenden Landschaften bes beutigen Baben und Burtemberg nebft bem angrenzenden Baiern amischen ben Alpen und ber Donau von einem machtigen Des von heerstraffen burchzogen, welche nach Urt'aller zomischen Bauwerte ben Berftorungen von Jahrtaufenden ge= trott haben und noch jest in ihren Ueberreften erfennbar find. Ueber ihre Unlegung und über bie gahlreichen Ort= Schaften, welche burch fie im romischen Germanien verbunden murben, erfahren wir von den Geschichtschreibern nichts, und nur aus ben Itinerarien ber fpatern Raiferzeit lernen wir ihr Dafein und bie an ihnen liegenden Stabte. welche zum Theil barbarische ober latinisirte Namen fuhren. kennen. Die überall in biefen Gebieten noch jest portom= menben Namen von Sochstrafe, Sochgestraf, Steinstraffe und heibenftraffe meifen auf biefe alten romifchen Bauwerte hin. Die Wieberentbeckung Diefer Ueberrefte in Berbindung mit manchen andern bazu gehörigen Denkmalen in ber neuern Zeit bilbet eins ber wichtigften Momente fur bie Geographie und Geschichte jener Theile unsers Naterlandes

<sup>1)</sup> Cichborn, beutsche Staats - und Rechtsgeschichte I. S. 101 bis 106.

in dem romischen Zeitalter. Natürlich wurden aber die Straßenzüge, welche sich in den alten römischen Provinzen von Nieder=Rhatien oder Bindelicien und von Ufers Noricum oder überhaupt in dem baierschen Tafellande besser als die in dem Lande jenseit der Donau erhalten mußten oder doch leichter zu verfolgen waren, schon früher ersorscht, und die Kunde der römischen Utterthümer zu Augsburg, der Metropole jener Gebiete, um welche sich v. Raiser in der jüngsten Zeit am meisten verdient machte 1); hat der altern Geschichte Süd-Deutschlands eine andere Gestalt gegeben.

3mei große heerftragen maren es, melde von Ras lien aus über die rhatischen Alpen zu ben Landschaften an ber obern Donau fuhrten, eine westliche und eine oft= liche, noch jest die beiben großen Sandelsstraffen bon Deutschland nach Lombardien. Die westliche führte vom Commer See aufwarts jum Quellgebiet bes Rhein über ben Splugen, und jog fich uber Curia (bas thatische Chur. Die hauptstadt von Graubunden) jum Boben = Gee binab nach Brigantium (Bregenz), um fich von bort norboftwarts nach Augeburg zu wenden 2). Die bftliche Strafe führte mitten burch Enrol, es ift bie fogenannte Raiferftraffe bes Mittelalters. Sie begann bei Berona und fuhrte an bet Stich aufwarts über Tribentum (Trient) und Bosen (Pons Drusi), überflieg bie Sohen bes Brenner und führte gum Inn hinab nach Belbibena (Bilten bei Insprud), von mo man über Parthanum (Parthenkirchen) in ber Nabe bet Engpaffe von Scharnis nach Augsburg gelangte 1). Die

<sup>1)</sup> v. Raifer, die romischen Alterthamer zu Augsburg. Augeb. 1820. 4. Der Ober-Donaufreis des Konigreiche Baiern unter den Romern. Augeb. 1830. 4. heft 1 bis 3.

<sup>2)</sup> J. v. Maller, Geschichte ber schweizerischen Cibgenoffenschaft. I. S. 64. 65. 77.

<sup>3)</sup> Binc. v. Pallhaufen, Befchreibung ber remifchen heer-frage von Berona nach Augeburg. Manchen 1817. 8.

Stadt Augusta Vindelicorum war aber der Mittelpunkt ber rhätischen und norischen Straßenzüge an der Donau, welche von da theils nach Regina Castra (Regensburg), theils nach Juvavum, Juvavia (Salzburg) oder nach Lauriacum (Lorch) und Vindobona (Wien) hinführten 1). Jene Stadt spielte dort dieselbe Rolle, welche in etwas späterer Zeit der glanzvolle Kaisersitz Augusta Trevirorum; das heutige Trier, in den westlichen Rheinlandschaften, welche nicht minsder von einem großartigen Netze von Heetstraßen durchzogen waren, die sich noch jest in den rheinisch seutschen Gedieten von Trier aus nach allen himmelsrichtungen, nach Rheims, nach Köln und Wainz wieder erkennen lassen 1).

Auf gleiche Weise wie das heutige baiersche und westscheinische kand war auch das heutige Baben im Innern Germaniens wegen seiner Nähe an der gallischen Provinz angebaut. So wie sich im Lause der Zeit am Linken Rheinuser zwischen Woguntiacum und Augusta Rauracorum (Augst) eine Reihe blühender Ortschaften erhob wie Augusta Bangionum oder Borbetomagus (Borms), Augusta Nemetum (Speier), Noviomagus (Neustadt), Saletione (Selz), Brocomagus (Brumt), Argentorate (Straßburg) und andere 3), so blüheten auch die römischen Ansiedlungen auf dem rechten Stromuser auf wie votnehmlich der schon den Römern bekannte Badeort Aurelia Aquen= sie (Baden) und Tarodunum, wo jest das Oots Zarten bei Freiburg im Breisgan 4), und trefsliche Heerstraßen, des

<sup>1)</sup> Mannert, die altefte Geschichte Bajoariens. S. 30 bis 62. Buchner, Geschichte von Baiern I. S. 47 bis 50. 70 bis 73.

<sup>2)</sup> Hetzrodt, notices sur les anciens Trévisois. Trèves. 1809. 8. p. 142 — 215.

<sup>3)</sup> Creuger, gur Geschichte ber alt-romischen Rultur am Dber-Rhein. S. 14.

<sup>4)</sup> Leichtlen, über bie rbmischen Alterthumer im Zehntlande. S. 35 bis 98.

ren Ueberreste jest erst entbedt sind, suhrten von ihnen ofts warts über die Hohen bes Schwarzwaldes zum Neckar und zur obern Donau. So zog sich von Baben eine große heerstraße über Pforzheim (Portae Hercyniae) burch ben Schwarzwald, und führte auf ben sogenannten Filbern von Stuttgart nach Canstatt am Neckar, über welchen Ort die berühmte Ober = Donaustraße gegangen zu sein scheint 1).

Aber bas schone Land von Burtemberg ift barum ein flassischer Boben von biefem romischen Germanien, weil es außer feinen sonstigen vielfachen Ueberreften altromischer Rultur von ber großen Seerftrafe burchichnitten murbe, welche eine ber wichtigsten und großartigsten in bem Stra-Bennete im Norben ber Alpen genannt werben muß. fie scheint auch basjenige bezogen werben zu muffen, und von ber Unlegung und Erneuerung machtiger Befefti= gungemerke burch ben Raifer Probus bei feinen Ram= pfen mit ben Alemannen berichtet wird, fo bag fie mit ber großen Bertheibigungelinie bes habrianus als heerftrage und Mauerwall zu vergleichen, ift. Es ift bie, fogenannte Dber = Donauftrage, welche von Bindoniffa (Bin= bisch) an ber Mar in helvetien nach Reginum an ber Donau führte und eine hauptenmmunikationslinie zwischen den gallischen und illprischen Provinzen bilbete. hat sich in ben letten Zeiten die allgemeine Aufmerksamkeit auf fie gewandt, und ihre Erforschung und bestimmtere Lo-Falifirung nach Unleitung ber romischen Stinerarien ift von vielen Alterthumskundigen unterwommen worden. Lange Zeit fuchte man ben Bug biefer Strafe am rechten Ufer ber phern Donau abwarts, wo fich allerdings auch mancherlei romische Denkmale vorfinden. Go geschah es noch von

<sup>1)</sup> Paulus bei Memminger, martemberg. Jahrbacher. Jahrg. 1833. S. 193 bis 200. 351 bis 356. Jahrg. 1834. S. 383 bis 386.

Mannert 1) und Pfister 2). Indessen das Ungenügende und Unsichere in der Vertheitung der auf jener Straße genannsten Stationen war doch so bedeutend, daß alle spätern Forscher auf diesem Gebiete wie Westenrieder, v. Stichaner, v. Reisach, v. Raiser, v. Bersebe, Buchner und Reichard sich genothigt glaubten, die Straße über die Donau hinüberzussühren, und sie sethst durch das obere Neckars Thal bis in die Nähe der großen Grenzmauer laufen zu lassen \*).

Als die Sauptstationen biefer Strafe erscheinen von Bindoniffa an: Tenebo, Juliomagus, Brigobanne, Mrae Alaviae, Samulocenae, Grinario, Clarenna, ab Lunam, Aquileja, Dpie, Septemiacum, Lofobica, Mebiance, Jeiniacum, Biricianae, Betonianae, Germanicum, Celeufum, Abufina und Reginum 4). Unftreitig hat fich Leichtlen in ber inugfen Beit am meiften Berbienfte um bie Erlauterung und Erforfchung biefes romifchen Straffenguges erworben, fo bag man bie baburch gewonnenen Resultate mit wenigen Ausnahmen als gesichert fur bie Geographie bes romischen Germaniens annehmen fann. Demnach führte biefe Strafe von Binbifch über bie heutigen Orte Burgach (Tonedo), mo fie ben Rhein überschritt, nach Stublingen (Juliomagus) und über Buffingen (Brigobanne) im Quellgebiet ber Donau nach Rottweit (Arae Flaviae), einer ber michtigsten ebmischen Anfieblungen jenseit bes Rheins. Bon bort gog fie fich

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 614 bis 620.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte von Schwaben. Deilbronn 1803. & Eb. I. S. 42.

<sup>3)</sup> Leichtlen, Comaben unter ben Romern mit 2 Charten. Freiburg im Breisgan 1825. 8. S. 1 bis 80.

<sup>4)</sup> Berfebe, über die Boller und Bollerbundniffe des alten Deutschlands. S. 273. Anmert. 382. Berfebe weicht aber darin von Leichtlen ab, daß er die Strafe jenseit der Donau von Rottweil nach ulm auf dem Racen der rauben Aly entlang giebt.

nordoftwarts jum Thal bes Nedar hinab nach bem berubmten Rottenburg (Samulocenae), bas burch feine gahlreichen romischen Denkmale feit alterer Zeit bekannt ift 1). Wenn bann aber Lrichtlen biefe Strafe in bem obern Rectar= Thale weiter abmarts über Rurtingen (Grinario) und Rongen, in beffen Umgegend Clarenna gefucht wird, nach Often zur rauben Alp bis Lonfee (ad Lunam) verfolgt. fo scheint ein anderer Erklarer mehr fur fich ju haben, welcher jene Straffe nordmarte uber bas fogenannte Schonbuch nach Canftatt verfolgt, und in diesem Orte, wo fich von verschiedenen Seiten ber romische Beerstraffen vereinigten, und welches gang in ber Rabe bes großen Mauermin= fele von Lorch an ber Reme liegt, bas romifche Clarenna wieberfindet "). Beiter gegen Nondoften aber Beibenheim an ber Brenz, wo man bad alte Aquileja fucht, zog fich bie Straffe nach bem schmabifchen Ries um Rordlingen berum über Bopfingen (Opie) nach Dettingen an ber Bernit. in welchem man bas alte Lofobica erkannte. Bon bort manbte fich bie Strafe fubmarte burch bas Ries an ber Wernit hinab nach Medingen (Medianae), und bann in grader Linie oftwarts über Ising (Iciniacum), Raffenfele (Vetonianae) und Rosching (Germanicum) in der Nahe der Donau entlang nach Detling (Celeusum), wo fie die Donau erreichte und ben Strom überschritt, um nach Aben 6berg (Abusina) ju gelangen, bas am rechten Ufer bes Stromes nur wenige Meilen oberhalb Regensburg gelegen ift \*).

<sup>1)</sup> Jaumann bei Memminger, wurtemberg Jahrbucher. Jahrg. 1823: S. 25 bis 46. 1830. S. 119 bis 130. 1831: S. 94 bis 102. 1833. S. 341 bis 351. 1836. S. 202 bis 210.

<sup>2)</sup> Paulns bei Memminger, murtemberg. Jahrbucher. Jahrg. 1835. S. 376 bis 397.

<sup>3)</sup> Leichtlen, Schwaben unter ben Romern. G. 83 bis 198.

## 2) Der große Markomannen: Rrieg.

Die von den Adisen Arajanus, Hadrianus und ihren Rachfolgern gekroffenen Maaßregeln zur Sicherung der Reichsgrenzen am Rhein und an der Donau haben wähtend der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts ihren Iweck vollkommen erfüllt. Un den Grenzbarrieren war es auf geraume Zeit ruhig, und erst in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts sinden wir eine allgemeine Gährung und Bewegung unter den Bölkern der germanischen Welt, denen sich die Bölker sarmatischen Stammes zum Theil anschlossen, so daß nun im Kaufe des dritten Jahrhunderts die Borwerke des römischen Bertheidigungssystems durchbrod wendwurden, und im vierten Jahrhundert die Festangstinien an den Geenzströmen selbst kein Hinderniß für die getzmanischen Welches einzudringen

Die Kampse der Römer zuriZeik des Kaisers Domitianus mit ben Daken und: Geken von thracischem Stamme an der isntern Donan waren nicht ohne Einstuß auf die politischen Bordutnisse der Kömer zu den suevischen Bolkern an det mittern Donau, und die das daraus folgenden Erzoberungen Trajans, der nocht die Provinz Dacientjenseit der uttern Donau seinem weiten Reiche zusügte und dadurch den südösstlichen Sueven in den Rücken zu kommen brohete, müssen grade wie zur Zeit der frühern eindrischen Kriege bedeutend auf die Bolkerbewegungen eingewirkt haben, welche man gleich darauf im dstlichen Germanien wahrnimmt 1). Doch erhellt auch, daß die Ursachen des surchtbaren Markomannen-Krieges nicht allein an der Donau

<sup>1)</sup> Luben, Gefcichte bes beutichen Boltes. II. S. 12 bis 15. Rufabl, Gefcichte ber Deutschen, I. S. 329. 340.

aufuchen sind, sondern auch in der fortschreitenden politischen Entwickelung bei den gothisch = vandalischen Bolkern in den weiten sarmatischen Ebenen die zu den Gestaden des pantischen Meeres hin 1). Denn dort sehen wir nun zum erstenmale die Vandelen in Verbindung mit den Alanen als, ein für die Römer verhängnistvolles Volk auftreten, von denen die erstern gänzlich dem gothischen Stamme unter den Germanen angehören, die letztern aber nur zum Theil, indem ihr Name als Sollektiv-Bezeichnung auch ganz andere Völkerschaften umfaßt, die selbst den Hunnen am Ural und den heutigen Awaren am Kaukasis verwandt sind.

Gleichzeitig mit der Thronbesteigung des Raisers Marcus Aurelius ums Johr 160 erhoben sich die germanischen Bolter, und die Bewagung im Osten scheint auch auf die westlichen Germanen eingewirkt zu haben. Die damaligen Eindrüche mehrerer suevischen Schaaren, vermuthlich der Hermunduren, in, das Debungaten-kand an der obern Donau die nach Rhatien hin 2), sodann der Chatten in das romische Germanien am Rhein 3), und nicht minder der Chausen am Nieder-Rhein in das belgische Gediet 1) lassen schon das Ansessa ver Bolterverbindungen; der Alemaunen, Franken und Sachsen erkennen, welche seitdem nicht mehr ausgebott haben, das römische Reich zu besehden, die es in seh zusammenstürzte.

Aber ehe nach jene jüngern Namen gehört werden, pritt mit dem Jahre 164 ein funchtbaues Waffenbundnish sweischer Bölker an ider mitttern. Donau auf, um im Kampfe mit Kom nicht blos ihre politische Selbsischendistätt zu fichern, sondern auch die einstyngle in den Donau-Ebe-

<sup>1)</sup> Mannert, Geschichte ver aften Deutschen, besonders ber Franken. Stuttgart 1999. 8. Th. I. S. 25.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte von Schwaben I. S. 45.

<sup>3)</sup> Schmidt, Gefchichte von Seffen I. S. 24.

<sup>4)</sup> Biarba, offriefifche Gefchichte 1. G. 24.

nen verlorenen Gebiete wieber ju gewinnen. Doch sieht fich biefe Bewegung ber Botter noch oftwarts über Dacien binaus bis zu ben pontischen Geftaben fort, und fo Scheinen es bier groei von einander gefonderte Bereine gewefen zu fein, welche, wenn auch in verschiebenem Ginne boch zu einem und bemfelben hauptzwecke wirkten. eine bunte Unhaufung von Bolfernamen suchten die Romer die Groffe ber fie bedrobenden Gefahr auszudruden 1). Die Alten nennen und im Beffen an ber mittlern Donau bie Markomannen, Naristen, hermunduren, Quaden, Sueven, Sarmaten, Latringen, Jagngen und Buren, und im Often bie Bictovalen, Gofiben, Sitoboten, Rho= rolanen, Baftarnen, Alanen, Pencinen und Roftoboten, melche Bereine man im Allgemeinen ben markomanni= fchen und ben vanbalisch = farmatischen Bund nennen tann. Denn die mehrften ber Bolter bes offlichen Bereins waren unftreitig fakmatischen Stammes, obichon es baran in bem weftlichen Bereine feineswegs fehlte. Doch werben die meiften Namen ber oftlichen Bolker, wie auch ber ber Latringen im westlichen Bereine, nachmals fast nie wieber genannt, und ba fie mehr ober minder burch augenblickliche Intereffen gufammtengeführt maren und ihre Reiterfchaa= ren mehr nur auf Raub und Planberung in dem romischen Dacien als auf bauernben Befit bachten, fo murbe bier im Often auch weniger vollbracht als im Weften, wo bie Verbindung ber angesehensten suevisch en Bolter im Berein mit einigen farmatischen Stantmen ben feit fruherer Zeit berühmten Namen ber Markomannen an bem atten limes Danubianus wieder in bas politische Dasein rief und ihm aufd neue eine erweiterte Ausbehnung gab. bezeichnen die Romer biefen merkwurdigen Rampf gewohnlich mit bem Namen bes Markomannen = Rrieges, obwohl

<sup>1)</sup> Luden, Gefchichte bes beutschen Boltes II. S. 9. 10.

er auch von ihnen und zwar mit größerm Rechte ber allgemeine beutsche Krieg genannt wird 1).

Un ben weit gegen Norboften zu vorspringenben Grengmarten Pannoniens, wo fich in Europa ber Often und Weften scheibet, wo ben romischen Landschaften gegenüber bas Land Germanien fich von ben Gebieten ber Sarmaten und Daten sonberte, und mo fich bamals jene beiben Baf. fenvereine berührten, ba zeigt fich von je an in ber Bolfergeschichte Europas ein Drangen und Bieben ber Stamme in ben entgegengesetteften Richtungen. Go wie Pannonien jest ber hauptschauplat bes markomannischen Rrieges murbe, fo bilbete biefes Gebiet feit alter Beit ben grogen Rreugmeg und bas Land ber Paffage bei ben Manderungen ber Bolfer von Often nach Weften und umgefehrt und von Norben nach Guben und wieberum umgetehrt, und war nicht minber bas Land ber hanbelszüge vom baltischen zum abriatischen Meere und vom Pontus 2mm Rhein. Sier ift aber auch bas große Schlachtthea. ter im Konflifte ber fich feindlich einander treffenden Bolfer, und bie Bebeutung ber eigenthamlichen Beltftellung biefes Gebietes fur ben Gang ber europaifchen Bolterent= wickelung ift aus ben Zeiten ber herrschaft ber hunnen fo mie aus ber Zeit ber Awaren und Ungarn klar genug zu erkennen. Schon im Alterthum berührten und burchfreugten fich hier funf ber bebeutenbsten Boltsftamme Europas, iber welche alle noch bie Romer ben Sieg bavon trugen. Denn von Weften und von Rorben fliegen bier bie gallischen und germanischem Biller aufeinander, von Guben ber breiteten fich die illyrischen und thracischen Bolfer aus ober bie Paeonier (Dannonier) und bie Daten und Geten, und von Often zeigt fich bier feit uralter Zeit ein Borbringen farmatischer ober flavischer Stamme, welche in

<sup>1)</sup> Rufahl, Geschichte der Deutschen I. S. 345 bis 348. Buben, Geschichte des beutschen Bolkes 11. S. 21 bis 23,

ben pannonischen Gebirgslandschaften, in Karantanien, nachs mals eine zweite Heimath gesunden haben. Schon im Zeitsalter Herodots zeigen sich hier zuerst die Signnen als vermuthlich sarmatischen Stammes '), und als die Borläusser der beiden zahlreichen Reitervölker der Jazngen und Rhorolanen, welche anerkannt slavisch-sarmatischen Urssprunges sich hier schon seit den ersten Kaiserzeiten von den Karpathen her gegen die mittlere und untere Danau vorsbrängten und als Theilnehmer an den Kriegsthaten der Marskomennen so wie später der Gothen und Bandalen sich den Mömern furchtbar machten ').

Um biefelbe Beit als im außerften Often und Weften bie Grenzen bes Reiches von ben anwohnenben Barbaren angegriffen murben, erhab fich unch an ben Rorbgrengen ber furchtbare Bolfer fturm, welcher ben Borboten für ben feitbem beginnenben Berfall und ben Untergang ber machtis gen romischen herrschaft bilbet. Die Bolfer bes markomans nischen Bundes burchbrachen bie Festungelinie an ber Donan. brangen verheerend in die illnrischen Provingen eine und überschritten bie Vaffe ber oftlichen Alpenketten bis in bie Nabe von Aquileja am abriatischen Meere. Die Gefahr fur Rom mar um fo größer, ale bie meiften Legionen bamale im Drient gegen bie Parther ftanben, und nur mit Dube vermochte Marcus Aurelins burch Burucktreibung ber Barbaren über die Alpen und die Donan bas Reich aufrecht zu erhalten. Die beiben Festungen Binbobona und Carnuntum in bem Dongu = Limes maren bamels bie Sauptbollwerke in der Bertheibigung und Gicherung bes Reiches \*). Aber es warb mit abmechfelnbem Glude ge-

<sup>1)</sup> Barth, Deutschlands Argeschichte I. S. 113.

<sup>2)</sup> Muchar, Geschichte ber Einwanderung und Ansiedlung Der Slaven in Inner-Deftreich, in ber fleiermart. Zeitschrift. Gras. Deft 6. 1825. S. 11 bis 18.

stritten, und die in den illyrischen Provinzen wäthende Pest vermehrte das Unheil und die Gesahr für das Reich. Zwar überschritt Mareus Aurelius selbst den Grenzstrom und drang in das seindliche Gediet ein, aber durch Geld und durch Unterhandlungen mit den einzelnen Stämmen vermochte der Raiser mehr als mit den Wassen, und nur durch germa=nische Hulfssehaaren in römischen Diensten wurden die meisten Ersolge errungen 1). Selbst zahlreiche Reiterschaaren der Jazygen traten in die Dienste des Kaisers ?).

Jahrelang verweilte ber Aaiser an ven Usern des Dos naustromes, und er starb baselbst im Jahre 180 zu Bindos bona, ehe er noch seinen Plan zur Sicherung des Reiches im Kampse mit den Barbaren vollkonnnen durchgesührt hatte. Denn es mußten von seinem Nachfolger große Haussen der germanischen Bollker theils in das Heer aufgenommen, theils in den illyrischen Provinzen angesiedelt werden, und von den übrigen Barbaren ward der Friede mit bes deutenden Opfern erkauft. D. Mit dieser Uebersiedlung germanischer Schaaren auf römischen Boden hat man nicht selten die erste Germanistrung der Alpenlandschaften in Verzbindung gebracht; sieherer scheint es aber wohl zu sein, daß damals die Oskalpen ihre ersten slavischen Kolonisationen, besonders durch jene Jazygen, erhalten haben.

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen I. G. 174 bis 177.

<sup>2)</sup> Muchar, Geschichte ber Glaven in Inner- Deftreich, a. a. D. heft 6. G. 43.

<sup>3)</sup> Rufahl, Geschichte ber Deutschen 1. S. 349 bis 366. Lusben, Seschichte bes beutschen Boltes H. S. 23 bis 37.

3) Die Bölferbundniffe und bie Bildung und bas Servortreten ber bentichen Stämme. Die Alemannen, Franken, Sachien und Gothen.

Rach bem furchtbaren markomannischen Kriege, ber sich an ber gangen Donau entlang erstrectte, trat eine turge Rube ein, mahrend welcher wir von den Alten menig über die Germanen erfahren. Dennoch ift grabe biefe Beit fur ben Entwidelungezustand ber germanischen Bolter von ber großten Bebeutung, ba wir gleich barauf bie Germanen in gang anberer Beftalt und unter Ramen auftreten feben, welche fich feitbem immer erhalten haben. Die Entstehung ber Bolfervereine ober ber größern Baffengenoffenfchaften am Enbe bes zweiten Jahrhunderts, aus welchen mit einigen Umwanblungen bie fpatern beutschen Stamme bes einentlichen Mittelatters hervorgegangen fint, bat aber offenbar ihren Sauptgrund in brei Berhaltniffen, und war eine nothwendige Rolge von bem bisherigen Entwider lungsgange ber germanischen Bolferwelt 1). Jene Berbalt=. niffe find einmal die theilweise Losung ber frühern, befchrantten Stamm= und Gauverfaffung bort am Rhein burch die Jahrhundertlang fortgefetten Rampfe mit ben Romern, hier an ber Donau besonbere burch bie Berfpren= gung und bas Durcheinanbermerfen ber altern fuevischen Stamme in biefem letten martomannischen Kriege, weshalb fich hier auch nicht fo fruh bestimmte Bolkervereine ausbil= ben konnten als wie bort, wo ber Gabrungsprozeff in bem Anfeten neuer Geftaltungen schon mehr überftanben mar. Dann bie weitere Ausbilbung und bas Emporfommen bes Gefolgemefens und bes heerkonigthumes, welches nachmals in bem Merowingen = Reiche seine Bollenbung er=

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen I. G. 191.

hielt, und zulett die erobernde Ausbreitung ber Sach. fen und Danen im Norboften ber germanischen Welt.

Im Westen, in dem rheinischen Germanien, traten zuerst die drei Bolkervereine der Alemannen, Franken und
Sachsen hervor, deren Namen schon diesenigen deutschen Stämme bezeichnen, welche durch alle Zeiten der Geschichte Deutschlands unter seinen Bolken die vorherrschende Rolle gespielt haben. Der zu gleicher Zeit im außersten Osten mit großer Bedeutung auftretende Name der Gothen in Berbindung mit den Bandalen und Alanen gehört der Geschichte des Bodens von Deutschland nicht mehr an. Es bildet aber der gothische Bolkerverein an der untern Donau und am Pontus das großartigste Seitenstück zu jenen drei rheinischen Bereinen, denen sich erst später zwei andere im Innern Deutschlands zugesellten.

Die bestimmtere Art und Beise, wie fich bie neuern Bolfervereine gebilbet haben, bie feit bem Anfange bes britten Jahrhunderts hervortretend bie Grundlage fur bie fpatere politische Entwickelung auf bem Haffischen Boben Deutschlands abgeben, liegt gwar im Dunkeln, und es find baenber bie verschiedensten Auffassungen bis jett herrschend gewefen, boch muß man im Allgemeinen bavon ausgehen, baß, was wenigstens die westgermanischen Boltervereine betrifft, bier nur an ein engeres Bufammentreten eben berfelben Bolfer zu benten ift, welche in jenen eteinischen Gebieten schon seit Jahrhunderten mit ben Romern in Kampf gelegen hatten. Grabe an ben Rranten, welche balb ben Mittelpunkt far bie politische Entwickelung Deutschlands abgeben, laft fich bies am bestimmtesten nachweisen, obschon bie auf ein solches naheres Zusammentreten ber altern germanfichen Stamme mitwirtenben Umftanbe, bie bann auch auf die Umgestaltung ber Waffenbunbniffe einen wefent= lichen Ginfluß außerten, wohl zu beruchfichtigen find. Der Rame ber Alemannen tritt aber unter ben jungern Begeichnungen ber beutschen Boller querft bervor, und bet große

Martomannen : Trieg, welcher im Allgemeinen abs bie Deriobe bes Scheibungeproceffes ber altern und neuern Entwickelung ber Germanen zu bezeichnen ift, muß wie auf bie Gestaltung aller jener jungern Bolferbundniffe, so auch besonders auf die Entstehung bes Bereines der Alemannen Hatten die Romer bis auf die von Einfluß gewefen fein. Beit ber Raifer Liberius und Claudius an griffsmeife auf die germanische Bolkerwelt verfahren, und mar' feitbem eine Art von Baffenkillftant mifchen Rom und Germanien eingetreten, wobei erfteres burch die Borschiebung und Bolfenbung feiner Feftungewerke Im Innern bes lettern boch noch Eroberungen machte, fo tehrte fich nur bas Berhaltnif um. Geit bem Beginn bes britten Jahrhunderts ergriff ibie germanische Boltervelt die Angriffsparthie, und alle Rampfe ber tomischen Imperatoren am Rhein und im Innern: Germaniens hatten nur bie Sicherung ber alten Melchegrengen und ber Grengprovingen jum 3med.

2011 Die Alemannen. Mus unansehnlichen Anfangen bervorgekend hat sich der Wassenverein der Alemannen, deffen Altfprung in ben erften Jahren bes britten Jahrbunderts au erkennen ift. erft allmahlig im Rampfe mit den Römern gebilbet und erweitert, und auf bem Bebiete bes romifchen rGermaniens zuletzt eine folche Ausbehnung erlangt, bag ber :sich darans entwickelnde doutsche Stamm der Alemannen von ibem Main an bem obern Rhein aufwarts sich bis in bie Hochthaler ber Alpen erftreckte. Die Ufer bes Mains find als bas: Heimathsland ber Alemannen zu bezeichnen, und istavonische, bermionische und suevische Stamme muffen auf gleiche Beife gur ersten Bilbung bes alemannischen Baffen-Ift ber Rame beffelben im vereines beigetragen haben. Raufe der Zeit grade dort auch wieder verschwunden, so hat er fich boch mehr aufwarts am Rhein und an ber obern Donau in bem alten Bufen bes romischen Reiches burch alle Zeiten erhalten, und bat jenem Gebiete fortan fein im= mer havernbes Geprage gegeben. . . . .

Der Rame ber Alemannen! wird zuerft erwähnt bei einem Rampfe bes Raifers Caracalla mit ben beutschen Stammen am untern Dain im Ruden ber großen Bertheibigungslinte, und fie erscheinen fogleich ats ein jahlrei= ches, fehr ftreitbares und burch feine Reiterei ausgezeiche netes Bolf 1). Reben ihnen wird bei eben biefer. Gelegens heit bes Stamines ber Cennen ermahnt, welche fich burck ihre außerorbentliche Wildheit ben Romern fürchtbar ninds ten, und welche man, ba fie fpater nicht wieder vorkommen, für eine von ben Chatten ober Bermunduten ausgegangene Gefolgschaft betrachten muß 2). Da fich bie Alemannen gleich bei ihrem erften Zusammentreffen mit ben Momern als geubte Reiter fund gaben, fo barf man wohl bie rheingauis schen Ufipier und die Cenkterer, und zwar bie fiblichen Tenfterer ober Ingrionen im Engeregan, welche ichon feit Cafare Zeit als Reiter berühmt waren und bie auch nachmale jum Bunbe ber Alemannen gehörten, ale eine ber erften haupfbestandtheile biefes Bereins anfeben, an welchen fich fobann bie füblichen Stamme ber Chatten und vers fchiebene Zweige ber hermunburen unfchloffen. ftene finden wir fortan in ben Gebieten, welche fich vom mittlern Rhein oftwarte und fuboffmarte an bein Dain' im Riden ber romifchen Grenglinie entlang erftreden; unb my wir früher die Bolternamen ber Ufipier, Centterer, Mats tidten, Rarithen, Burgionen, Intuergen, Marwingen, Turbe nen und andere genannt feben, ben Ramen ber Alemans nen genannt, mahrend jene altern verschwinden, und obne Zweifel gab grabe bie Wollenbung ber Bauten all bet groet Ben Reichsgrenze bafelbft bie Beranlaffung, bag fich beutsche

<sup>1)</sup> Berfebe, über bie Bolfer und Bolferbundniffe bes alten Deutschlands. S. 139.

<sup>2)</sup> Rommel, Geschichte von heffen I. S. 25. 26. Berfebe, aber die Bblferbundniffe Deutschlands. S. 227.

Schaaren verschiebenartigen Stammes zu einer Behr= und Angriffeverbindung vereinigten 1).

Neieg die frühern Stammverhältnisse mehr gelöst, und das die germanischen Wassen in ihm begleitende Glück reizte zu neuen Unternehmungen, so daß es nicht befremden kann, wenn die Wassengenossenschaften der alten suevischen hers mund uren am Main sich als das anregende Element dazu hergaben, um ihre chattischen und theinländischen Stammgenossen zu einem Bunde gegen Rom und zum Ansgriff auf die gefährlichen Grenzlinien zu bewegen. Die spätern Grenzmarken des rheinischen Frankens gegen das franklische Ripuarien und zegen hes franklische Ripuarien und zegen hes intern Main auch die Exenzen des altesten Ales manniens im Gebiete der rheinländischen Germanen und der Chatten bezeichnen.

In ber Richtung von Morben nach Guben zeigt fich bie allmablige erobernbe Ausbreitung ber Alemannen, Die junachft weniger burch gange Bolksmaffen als vielmehr nur burch einzelne Gefolgschaften besonderer Sauptlinge ohne gemeinfamen Plan erfolgte, wenn man auch im Allgemeinen bie Durchbrechung ber Grenglinie im Auge hatte. Da man aber um diefelbe Zeit auch in andern Gegenden, wiean ber Donau, findet, bag bie Angriffe germanischer Gefolg= schaften auf die romische Grenze mit ihrer Unfiedlung enbigten, weil die zunehmende Schmache bes Reiches nicht mehr gestattete, ohne bulfe verbundeter germanischer Bolter jene zu vertheibigen, fo scheint bies auch hier im Laufe bes britten Jahrhunderts erfolgt zu fein, und bie Bermehrung einer ben Alemannen verwandten und immer noch befreun= beten Bevolkerung innerhalb ber Grenglinien bes Reiches war bie Rolge bavon. Daß bie lettern bamit jum Theil ihre Bedeutung verloren, erhellt von felbst, und bei

<sup>1)</sup> Beug, Die Deutschen. S. 303 bis 305.

bem Andringen einer neuen feinblichen Gefolgschaft unter einem bebeutenden Häuptlinge konnte sich leicht die ganze Grenzbevölkerung dazu fortreißen lassen, sich ihm anzuschliessen und sich mit ihm gegen ihre frühern Oberherren zu vers binden. So erscheinen nun die Alemannen in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts zur Zeit des Kaiser Produs als ein Indegriff einzelner Bölker unter mehrern Kürssten, welche zwischen den römischen sesten Plägen angesiedelt sind, und die Bortheile, welche die Römer über sie erhalten, bestehen in der Herstellung und Wiederbesetzung jenet Pläge, der Anlegung neuer, und der Berpsichtung jenet Bölker zur Reutheidigung der Grenze, zu Lieferungen sir die Grenzbesatzungen und zur Stellung von Mannsschaften, welche dem römischen heere einverleibt werden. ).

Es ersuhr bemnach ber Bund ber Alemannen im Laufe ber Zeit durch die Vereinigung mit den im romischen Reiche angestedelten germanischen Elementen eine große Umgestaltung, und aus dem frühern Zustande der germanischen Bolkerwelt in jenen Gebieten muß man enknehmen, daß dieses Anwachsen des alemannischen Bolkes auf Rosten des römischen Ariches der zahlreichen Aussendung hermund durischer Gefolgschaften zuzusehreiden sei 2). Denn dieser so mächtige und ausgebreitete Kriegerstamm der Hermuns duren versthwindet seit jener Zeit gänzlich, und der bald nes den Alemannen hervortnetende Name der Sueven scheint noch bestimmter auf dieselben hinzuweisen, wenn schon es wohl nicht zu läugnen ist, daß noch manche andere suevische Stämme und Gefolgschaften sich ihnen angeschlossen haben <sup>2</sup>), so wie die Hermunduren wiederum auch zur Bile

<sup>1)</sup> Etch born, deutsche Staats - und Rechtsgeschichte 1. S. 107 bis 111.

<sup>2)</sup> Pfifter, Befchichte von Schwaben I. S. 60.

<sup>3)</sup> Dfifter, Befdichte ber Deutschen I. S. 180.

dung anderer deutschen Stümme wie vornehmisch der Thus
ringer beigetragen haben.

Im vierten Jahrhundert führt ben namen ber Memannen fcon bie gesammte Bevolkerung vom Main am Rhein aufwarts bis an bas fubliche Ende bes Schmara= malbes. Aber so wenig wie von Anfang an eine feste und bestimmte Ginbeit ber alemannischen Berbindung zum Grunde lag, so wenig zeigt fich auch fpater wie zur Zeit Julians die Spur von einem Bande, welches biefe Bolferschaften gu einem politischen Gangen verknipfte. Belmehr er= kennt man da nur eine Reihe mehr ober minder machtiger alemannifcher Furften, welche mit ihren aus bem Berhaltnif ber Unterthanigkeit zu ben Romern herausgetretenen Boltern ihre Selbstftandigfeit wieder gewonnen haben, umb burch bie Berbindung mit ihren fuevifchen Stamm= genoffen im innern Deutschland fich ben Romern auch jenfeit bes: Rheins und ber Donau furchtbar zu machen fuchen 1).

Mus biefer eigenthumlichen Entstehung bes ales mannischen Bolfes, aus dem Zusammenwachsen der den Romern theils feindlichen, theils befreundeten germanischen Gefolgschaften außerhalb und innerhalb der Grenzlinien, erklärt sich: auch die schon von den Alten angegebene Bedeutung des Namens der Alemannen, in so fern dies Volk aus einem Zusammens der Alemannen, in so fern dies Volk aus einem Zusamme entstanden sein soll 2). Benigstens liegt in dieser Erklärung ein Beweis sin die ursprüngliche Beschaffenheit jener politischen Gestaltung, wenn es auch höchst wahrscheinlich ist, das dieser Name, der nie Alemannen sondern immer nur Alemannen oder Alamannen ge-

<sup>1)</sup> Eichhorn, deutsche Staats und Rechtsgeschichte I. Seite 111, 112,

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 241. Pfifter, Gefchichte ber Deutschen I. S. 180.

nannt wirb, auf einen andern Ursprung hinweiset. Go bunfel auch die eigentliche Erklarung und Entstehung aller jener Namen ber jungern Bolferbundniffe Germaniens ift und baber immer auf die verschiedenartigste Beise versucht morben, so scheint es boch am sichersten zu sein fie von ben Baffen abzuleiten, burch beren Gebrauch fie fich befonbere bekannt machten, wobei man wohl voraussetzen barf, baff fie schon lange vorber in Germanien felbft üblich maren, che fie gur Runde ber Romer kamen 1). Das Wort 211 (eine Waffe, wovon auch Halebarde), nach welchem die Alemannen benannt zu fein scheinen, ift aber verwandt mit bem Worte Ur ober Uri, fo daß ber Rame ber Alemannen baffelbe mit bem ber Arimannen (Rriegsmanner) bebeuten wurde. Der Name ber Arimannen ift aber wieber berfclbe mit bem ber Germanen ber fruhern Beit bei ben Rieber-Deutschen am untern Rhein, und merkwurdiger Weise merben grabe biefe Alemannen mahrend ber Zeit bes britten Rehrhunderts von ben Romern vorzugeweife mit bem Namen ber Germanen bezeichnet 2). Demnach sind bie Allemannen als bie oberbeutschen Germanen im engern Sinne zu betrachten, und nach Sprache und Bilbung treten fie auch mahrend bes gangen Mittelalters als bie eigentli= chen Reprasentanten der Ober = Deutschen hervor. scheinlich hangen auch bie Namen Algau und Almangau in bem alten Schwaben am Bobenfee und an ber obern Donau mit bem Namen bieses Bolkes jusammen; wenig= ftens bezeichnen eben jene Gebiete burch bas ganze Mittel= alter bie hauptfite ber Schwaben ober Suev-Alemannen 3).

Die Franken. Nur wenig später als ber Name ber Alemannen oder um die Mitte bes britten Jahrhunderts tritt ber Name besjenigen Bolkes oder Bolkerbundnisses in der

<sup>1)</sup> Luben, Gefchichte bes bentichen Bolles II. G. 41.

<sup>2)</sup> Beuf, Die Deutschen. S. 306.

<sup>3)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen 1. G. 181,

Geschichte am untern Rhein hervor, welches fich ben Romern balb noch furchtbarer als jenes am obern Rhein machte. Menn aber ber Berein ber Alemannen von geringen Anfangen ausgehend im Laufe ber Zeit in Teiner Fortbilbung eine machtige Erweiterung und Ausbehnung über einen Saunttheil bes nachmaligen Deutschland erlangte, fo zeigt sich ba= gegen bei bem Ramen ber Franken, bag berfelbe, urfprunglich eine friegerische Berbindung von faft allen 2881fern und Stammen bes eigentlichen Germaniens bezeichnend, in Folge ber Umgestaltungen biefes großen Bbl-Berbundniffes aulest faft nur auf die Uferlandschaften bes untern Rheins beschränkt worden ift, obichon babei beruckfichtigt werben muß, daß fich ber Rame ber Franken nicht nur über die westrheinischen Landschaften ober über einen großen Theil bes Lanbes Gallien, fonbern auch über eben bie Gebiete am mittlern Rhein und am Dain entlang verbreitet hat, welche wir als die ursprüngliche Seimath bes Bundes und Bolkes ber Alemannen kennen gelernt haben. Denn es treten die Franken querft in berfelben Gegend hervor, mo bie alten nieberbeutschen Stamme ober bie eigentlichen Germanen schon einen breibundertjabrigen Rampf mit Rom bestanden hatten.

Indem durch diese Franken die Vernichtung der romisschen Herrschaft im Abendlande vollendet wurde, zeigt es sich, daß hier am Nieder=Rhein, in den jetzigen rheinpreußisschen Landschaften, der Hauptsitz des germanischen: Lebens in der altern Zeit gewesen ist, die dieser geistige Centralpunkt Deutschlands später in der Zeit der Hohenstaufen nach dem Ober=Rheim hin wanderte, und in der neuern Zeit seit der Reformation in den nordöstlichen Theisen des deutschen Lansdes an der Elbe seinen Sitz nahm.

Da die Franken durch die von ihnen ausgehende herrs schaft den Unfangspunkt und Mittelpunkt der neuern Geschichte seit dem Untergange der romischen Welt abgehen, so hat man vornehmlich bei ihnen das im Allgemeinen über

ber Entstehung bieser Bösserbandnisse ruhende Dunkel zu erforschen gesucht, und so entgegengesetzt auch die in diesser Beziehung vorgedrachten Auffassungen sind, so dienen sie doch dazu die Umgestaltung des allgemeinen politischen Lebens aller deutschen Bolker in der Zeit des zweiten und britten Jahrhunderts und besonders den Justand vieler sogenannten Bölker der Bölkerwanderung genauer kennen zu lernen. Die Art der Entstehung des franksischen Bolkerverzeins erläutert bei aller Berschiedenheit der Berkältnisse auch die der Alemannen und der Sachsen, und das Hervorgehen eines franksischen Bolkes oder Stammes aus dem urssprünglichen franksischen Berschieden zeigt sich auf ähnliche Weise bei den beiden Nachbarvölkern im Süden und Nordosten.

Ueber ben Urfprung bes Bolfes und Bundes ber Franken find bis jest brei Auffassungen verbreitet gemefen, von welchen die zweite ftets die meiften Unhanger gehabt hat, wahrend bie erfte, bie zugleich bie altefte ift, auf gewiffe Beife als antiquirt betrachtet werben muß. Denn ber Ruhm ber frankischen Waffen in ber Begrundung einer mach= tigen herrschaft, an welche sich zunächst alle weitere Ent= wickelung bes Mittelaltere anschließt, schien bagu zu nothi= gen ben Urfprung biefes gewaltigen herrschervolkes in wei= ter Ferne zu fuchen, um burch bas Unknupfen an eine buntle Borgeit baffelbe um fo mehr zu verherrlichen. Dazu kam noch ber biefe Unfitht begunftigende Umftand, bag bie in Gallien fo fiegreich gegen ble Romer auftretenben Franken fich burch eine folche Robbeit und Bilbbeit und, wie die Geschichte ihres bort begrundeten Reiches lehrt, fich burch eine folche geiftige Berberbtheit auszeichneten, baß fie ben alten nieberbeutschen Germanen, von welchen man fie fonft abzuleiten pflegte, burchaus unahnlich erschie-Daber haben benn auch fpatere Cagen und bie poetische Behandlung ber altern beutschen Geschichte im Dittelalter bie Franten aus bem fernen Often, aus Afien fergeleitet, und wie haufig in jener Zeit wurden bie alten frankischen helben mit ben trojanischen helben in einen bis strisch zenealogischen Zusammenhang gebracht 1).

Diese erste und alteste Auffassung über ben Ursprung bes frankischen Bolkes ist in ber neuesten Zeit wieder geltend gemacht von Mone 3) und Türk 3), benen sich auch Phillips 4) anschließt. Denn nach ihnen sind die Franken eine von Anfang ihres historischen Austretens an für sich bestehende Bolkerschaft, welche entweder (nach Gregor von Tours) aus Pannonien oder (nach dem Geographen von Ravenna) aus dem nordöstlichen Deutschland, aus dem Lande Maurungania an der Elbe, in die Rhein-Gegenden eingewandert ist und durch Unterwerfung vieler einzelner Bolker baselbst ihre Herrschaft begründet hat.

Die zweite Auffassung ift als von bem Geschichteforsscher Grupen um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunsberts herruhrend zu bezeichnen b), und mit einigen Mosbisitationen folgten berselben fast alle neuern beutschen Gesschichtsforscher wie Moser b), Wend 7), Wilken b), Wers

<sup>1)</sup> Libell, Gregor von Tours und feine Zeit. Leipzig 1839. 8. Beil. 3. Ueber bie Meinungen vom Ursprunge ber Franken. S. 479 bis 501.

<sup>2)</sup> Mone, Geschichte bes Heibenthums im nördlichen Europa. Leipzig 1822. 8. Th. II. S. 119 bis 122. So auch im Archiv ber Gesellschaft fur altere beutsche Geschichtskunde herausg, von Buchler und Dunge. Frankf. a. M. Th. III. S. 243.

<sup>3)</sup> Turi, Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte. heft 3. Roftod 1830, 8.

<sup>4)</sup> Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. 1. S. 290 bis 294. Bergl. J. J. Mascou, Geschichte der Deutschen bis ju Anfang ber franklichen Monarchie. Leipzig 1726. 4. Th. I. S. 164.

<sup>5)</sup> Grupen, observatio de primis Francorum sedibus originariis. Hanoverae 1758, 4.

<sup>6)</sup> Mbfer, Gefch. von Denabrad. Berlin 1780, 8. Th. I. S. 167.

<sup>7)</sup> Bend, heffifche Landesgeschichte. II. S. 119. 120.

<sup>8)</sup> Bilten, Sandbuch ber deutschen Siftorie, Seibelberg 1810. 8. Th. 1. S. 51.

febe 1), Pfister 2), Luben 2), Mannert 4), Lebebur 6) und Zeuß 6). Danach werden die Franken auf Grund der Peustingerschen Tasel und einiger Stellen der alten Autoren, in welchen mehreren beim Tacitus in Nieder=Deutschland genannten Völkerschaften der Gesammtname Franken beigelegt wird, als ein Bölkerverein betrachtet, welcher gemeinsschaftliche Vertheibigung und gemeinschaftlichen Angriff gegen die Römer zum Zweck hatte.

Die dritte Auffassung stammt sodann von Sichhorn. Danach sind die Franken aus den Gefolgschaften verschiebener deutscher Stämme entstanden, welche sich unabhängig von den Volksgemeinden, denen sie ursprünglich angehörten, in dem eroberten Theile des romischen Reiches niederließen und durch Fortsetzung ihrer Eroberungen die Grundlage des frankischen Reiches bilbeten 7):

Unstreitig hat die zweite Auffassung, daß unter Franken nichts als der Gesammtwame mehrerer verbundeten Bölkerschaften des nordweftlichen Deutschland zu verstehen sei, nach innern und außern Gründen am meisten surschen sein. Denn in Nieder=Deutschland-längs dem Rhein wird der Name der Franken zuerst gehört. Die Peutingersche Tasel verlegt das Land Francia an das rechte User des Rieder=Rheins, und eben dort sind nach den bestimmtesten Ungaben der Alten die Stannnsige der Franken=Völker zu

<sup>1)</sup> Merfebe, über bie Bblfer und Bblferbundniffe des alten Deutschlands. S. 122,

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 181.

<sup>3)</sup> Buben, Gefchichte bes beutschen Boltes. II. G. 44. 45. 66.

<sup>4)</sup> Mannert, Germanien. S. 210. Geschichte ber alten Deutsichen, besondere ber Franken: I. S. 83:

<sup>5)</sup> Ledebur, bas Land und Wolf ber Brufterer. S. 250.

<sup>6)</sup> Beug, Die Deutschen und die Rachbarftamme. S. 326.

<sup>7)</sup> Eichhorn, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte I. Seite 107, 131.

fuchen. Es ergiebt such aber auch aus ben weitern Berichten ber Alten, daß der diesen Bolkerbund bezeichnende Name sich keineswegs auf jene Gegend allein beschränkte; vielmehr erscheint dieser Name gleich nach seinem ersten Hervortreten über den weiten Raum des eigentlichen Germaniens die zur Elbe hin ausgedehnt, so daß er ohne Rücksicht auf die alte Stammverschiedenheit ursprünglich alle Bölker umsfaste, welche zu der Klasse der Istävonen, Ingävonen und Hermionen gehörten 1). Denn als Franken werden und im dritten Jahrhundert ausdrücklich genannt die doppelten Sigambern, in Westfalen und an der Waal, die Chamas ven, Tubanten, Brukterer, Chattuarier, Amsivas rier, Chasuaren, Kriesen, Chauken und die Stämme der Cherusken und Chatten.

Wenn nun aber auch ber Buftanb bes frankischen Bolferbundes im britten Sahrhundert an der bier bervorgehobenen Auffaffung von feinem Ursprunge nicht zweifeln laft, fo muß man boch nothwendig, um die eigentliche Beran= laffung zu feiner Entstehung, und fobann um feine all= mablige Umgestaltung in Deutschland und feine Tha= tigkeit auf bem romischen Gebiete kennen zu lernen und ju verstehen, auf die beiden andern Auffassungen Rudficht nehmen, fo baf fich erft aus ihrer gegenfeitigen Bebingung ein richtiges Bilb von ber machtigen Revolution ergiebt, welche das deutsche Volkerleben damals erfuhr, und welche balb so verhangnifvoll auf bas romische Beltreich einwirkte. Mag man auch immerhin geneigt fein ben Grund ber Entstehung bes frankischen Bolkervereins in bem gesamm= ten eigentlichen Germanien nach Art bes cheruskischen Bereins zu Urmins Zeit aus bem Drangen bes allgemeinen politischen Lebens bei ben Germanen im Konflikt mit ber romischen Welt zu erklaren, ba es wenigstens von ber romischen Seite ber bamals an einer bestimmtern Beranlaffung

<sup>1)</sup> Lebebur, Die Brufterer. S. 251. 252.

bazu sehlte 1), um eine neue Gestaltung bes Lebens plötzlich hervortreten zu lassen, so wird man solche Veranlassungen doch in andern Umständen suchen unussen. Berücksichtigt man nun dabei, daß die Einrichtungen, welche man
bei den Franken und allen übrigen neuen Bölkern dieser Zeit sindet, weit weniger auf ein blosses Bündniss mit unveränderter früherer. Verfassung hinweisen als darauf, daß
die Ausdildung und die weitere Ausdehnung des Instituts der Gefolgschaften das bildende Prinzip der Vereinigung gewesen sein muß 2), so wird man auf das eigenthümliche Leben der suevischen Völkerschaften hingeführt, deren großartige Gesolgschaften in dem markomannischen Kriege
trotz aller Zerrüttung einen mächtigen Anstoß der Entwicklung erhalten hatten.

Die Ausbildung des Gefolgemesens und des damit zusammenhängenden Heerkonigthumes bei den Sueven in Oft-Germanien, wie dasselbe bald bei den Gothen so glanzvoll und mächtig hervortritt, wirkte bei der in jenen Zeiten unter allen germanischen Bölkern statt sindenden politischen Berbindung auch auf die westlichen Germanen ein. Das überall in der germanischen Bölkerwelt erwachende höhere politische Leben offenbarte sich zunächst in der Erzeugung zahlreicher kleiner Kriegshelben und Könige, welche mit dem sich um sie sammelnden Gesolge als streitbare und wandernde Recken oder Rechen die Belt von dem Pontus und ber untern Donau die zum Deltalande des Rhein durchzogen, und je nachdem sich ihnen die Umstände mehr

<sup>1)</sup> Darum meint auch Mannert, daß der Zweck ber Verbindung ber Bblter des frantischen Bereins gewesen sei, sich gegen die ersbernde Ausbehnung der Sachsen zu schüben und nicht sich gegen die Romer zu wenden, obschon er selbst gesteht, daß anfangs zwischen den Franken und Sachsen keine Kriege obgewaltet, sondern vielmehr daß sie beide gemeinsam das romische Reich angegriffen hatten. Mannert, Geschichte der alten Deutschen. I. S. 82.

<sup>2)</sup> Cichhorn, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 1. S. 107.

oder minder gunstig erwiesen entweder als vereinzelte Abenteurer oder als Führer mächtiger zu Bolkern angewachsener Kriegsheere, aus den Genossen der verschiedensten
germanischen Stämme bestehend, sich Ruhm erwarden und
sich surchtbar machten 1). Denn alle wandernden Bolker
der Bolkerwanderung sind nichts als eben solche Kriegsheere,
welche durchaus militärisch organisirt und auch nur als
Heere (exercitus) bezeichnet 2), sich nur in so fern an die
ditern Bolker= oder Gesolgschaftsnamen suevischen Stammes
anschließen, als entweder der Heerkonig oder die Wehrzahl
seines Gesolges ihnen angehörte.

Somit bilben grabe biefe suevischen Gefolgschaften Oft= Germaniens feit bem großen Markomannen = Rriege bas gahrende Element auch fur bie weftlichen Germanen, um biefelben in bie Rriegeverfaffung ju bringen, bie fie befähigte an bem großen Werke, bem Umfturge bes romischen Weltreiches, welches hauptsächlich von ihnen bewirkt murbe, nach Rraften Theil zu nehmen, und ihrer Thatigkeit muß man einen Sauptantheil baran gufchreiben, baß sich die Bolker bes eigentlichen Germaniens naber mit einander unter bem Namen ber Franken verbanden, fei es nun bag biefer Unftog von Often ber von ber Donau (von Pannonien) tam, ober bag er von ber untern Elbe von bem Lande Maurungania ausging, wo wiederum die Sci= math bes britten Bolfervereins ber Sachsen ju fuchen ift. Auf jeden Kall muß die Bolkerbewegung auf der cim= brifchen Salbinfel, mo die alten Saxonen als im Ronflift mit ben feltbem bort hervortretenben guten und Da= nen erscheinen, bie Bereinigung ber frankischen Bolfer beschleuniat haben 3).

<sup>1)</sup> Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 395. Leo, Geschichte von Stalten. I. S. 65.

<sup>2)</sup> Phillips, a. a. D. 1. S. 412.

<sup>3)</sup> Mannert, Geschichte ber Franten. I. G. 82 bis 84. Ger- manien. G. 215.

Aus dem Umftande, daß bas Gefolgewefen bas bilbende Pringip fur die Geftaltung bes frankischen Bundes geworben ift, und bag bie Seerkonige fortan mit einer gang anbern Gewalt als fruber auftreten, fo bag mit ihnen allen bas nachmals fo berühmte Geschlecht ber Merowingen schon in Zusammenhang gebracht wird, ergiebt es fich auch, bag bie in Gallien erobernd ober plunbernd eindringenden Rriegeschaaren nicht sowohl ganze Volksgemeinden bilben, als vielmehr nur einzelne Sauptlinge mit ihren Genoffen finb, welche freilich an ben im Often bes Rhein wohnenden beutschen Bolksstämmen immer ihren Rudhalt und Unterflutung fanben 1). Es gingen bemnach folche Unternehmungen gwar nicht ausbrucklich von biefen Bolfern aus, geschahen aber auch nicht ohne fie und ohne ihren Willen, und barum mußte nothwendig der Name ber Franken, welcher anfangs nur jene ben Romern feindlichen Rriegeschaaren am untern Rhein bezeichnen konnte, auch balb auf fie felbst übergehen 2).

Ob übrigens der vielfach erklarte Name der Franken von der kriegerischen Lebensweise jener niederdeutschen Gefolgschaften zu entnehmen sei 3), ist bis jest noch streiztig, und wenn diese Erklarung auf der einen Seite auch zu billigen ist, so steht auf der andern Seite nicht minder fest, daß der von ihrer eigenthümlichen Waffe, der Franziska (Streitart), entlehnte Name bald zu ihrer bestimmten Bezeichnung bei den Römern und bei ihnen selbst werden mußte 4). Aus den Berichten der Alten erhellt aber, daß unabhängig von dem umfassenden neuen Bundesnamen

<sup>1)</sup> Cichhorn, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 131. 132.

<sup>2)</sup> Berfebe, über bie BBlterbundniffe bes alten Deutschlands. S. 122.

<sup>3)</sup> Turt, Geschichte ber Franken. S. 24 bis 26.

<sup>4)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen, I. S. 183.

alle Bestandtheile des Bundes anch unter ihren alten befondern Ramen austreten. Auch im dilichen, suevischen Germanien ziehen sich die alten besondern Stammnamen noch auf geraume Zeit zwischen den jungern Bundesnamen hin, und erschweren dadurch oft eine bestimmte und sichere Ausstallung der politischen Berhältnisse. Ueberhaupt erblicken wir die einzelnen Theile des frankischen Bereins weder so eng mit einander verbunden, noch so sch arf von den ähnlichen Verbindungen der Alemannen und Sachsen gesondert, das man die ältern germanischen Volkerverhältznisse dadurch als gänzlich aufgelöst, und nun die Franken als Ein gemeinsames Bolk betrachten könnte 1).

Mus biefer Ratur bes Bunbes ber Franken in ber Zeit bes britten Nahrhunderts erflart es fich bann von felbft, baff er in Rolge ber historischen Entwickelung ober bes Rampfes mit ber romifchen Belt febr bebeutenbe Umgeftaltun= gen erfuhr, bie ihn schon im vierten Jahrhundert in-einer gang anbern Gestalt erscheinen laffen. Denn ba tritt querft ber fpater fo wichtige Unterschied gwischen Dber=Franken (Ripuariern) und Dieber . Franken (Galiern) bervor, und mabrend die frankischen Gefolgschaften fich fiegreich über Die nordoklichen Theile von Gallien ausbreiteten und bie rheinische Grenzlinie nicht ohne Glud burchbrachen, ging ein großer Theil der ursprünglich ju ihrem Bunde gehörigen Wolker an ber Rieder-Gibe und Wefer fur fie burch bas Bolt verloren, welches im Norboften ber Franken bamals einen abnlichen Berein zu Stanbe brachte. Das ift ber Un= fang bes machtigen Bolfes ber Sachfen.

Die Sachfen. Nur wenig später als die Franken ober gegen ben Schluß bes britten Jahrhunderts tritt der dritte große Völkerverein in der Geschichte des westlichen Germaniens hervor, welcher, obschon anfangs den Römern nicht benachbart, sich bald nicht weniger als der der frankischen

<sup>1)</sup> Lebebur, die Brufterer. G. 253.

Stammgenoffen bem fintenben Beltreiche furchtbar machte. Wenn aber die Kranken durch ihre Ginbruche uber ben Rhein ber Schreden ber Romer murben, fo geschah es von Seiten ber Sachsen burch ihre Raubguge gur See nach ben bet gischen und brittischen Ruften und gwar von bem Danbungslande ber Elbe aus, mo die Chaufen, bie Nach= barn ber alten Saronen und balb ihre Bunbesgenoffen, frubgeitig an biefen Seegugen unter bem Ramen ber Sachsen Theil genommen haben muffen, wie vorher die Saronen unter bem Namen ber Chaufen 1). Denn bie sublichen Theile ber eimbrischen halbinfel, wo wir beim Ptolemaus bie ingavonischen Saronen fennen gelernt haben, muffen wir als bas eigentliche heimatheland ber fpatern Sachfen betrachten, obschon auch hier wie bei den Aranken die Tra= bition von einer herfunft aus Afien berichtet, und wie bies Bolk zu Schiffe bie Donau aufwarts gekommen und fo bis zur Elbe gelangt fei, wo fie ben Alten zuerft als ein feefahrenbes Bolt bekannt murben 2).

Aber auch abgesehen von dieser Tradition ist der Urssprung des sächsischen Bereins und Bolkes immer auf zwies fache Weise erklart worden. Denn entweder nahm man an, daß sich die nordöstlichen Bolker des frankischen Bundes im Laufe des dritten und vierten Jahrhunderts, aus verschiedenen Ursachen bewogen, in Berbindung mit jenen Saronnen zu einem eigenen neuen Bunde unter dem Namen der Sachsen vereinigt hatten a), oder daß die Entstehung dieses Bundes rein auf dem Wege der Gewalt den von eben jenen alten Sachsen auf der einbrischen Halbinfel ausgehenden Eroberungen in dem Lande jenseit der Elbe zuzuschreiben sei, wobei man auch den Gang dieser eroberns

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 290.

<sup>2)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. G. 184.

<sup>3)</sup> Ledebur, die Brufterer. S. 270 bis 273. Berfebe, über bie Bolferbundniffe des alten Deutschlands, S. 128 bis 130.

den Ausbreitung jener Sachsen, wie er sieh zuerst nach den weststälischen Gebieten erstreckte und mit der Unterwerfung des oftstälischen Landes auf der Oftseite des Harzes endigte, verfolgen zu können glaubt 1). Sicher mussen aber beide Annahmen als zum Theil wahr wie bei der Entstehung und Gestaltung des suchtsischen Bundes und Bolkes vereinigt werden.

Die urspränglichen Saronen sind wie alle Bewohner bes jutifchen Salbinfellandes ale ein Theil ber nordischen Germanen, ber fpater fogenannten Stanbinavier ober Normannen, zu bezeichnen, zu welchen der gesammte friefische ober ingavonische Boltskamm von ben eigentlichen Germanen aus schon den Uebergang bilbet, und zwar fieben fie in ber nachsten Beziehung zu ben Sieten und Danen 2). Denn ber Gegenfat zwischen ben fublichen und norbis fchen Germanen ift nur erft im Berlauf ber Gefchichte und burch die historische Entwickelung felbst bestimmter hervorgetreten; auch ber altefte Sachsen=Berein im britten Jahrhun= bert war, wie noch die Spatere Gemeinschaft zwischen ben Sachsen und Inten beweifet, noch wenig getrennt von jeuen nordischen Germanen, und nur erft bei ber größern Ausbreitung bes Sachsen - Bereins über viele berjenigen Stamme, die urfprunglich zu ben Franken gehorten, trat eine fcharfere Sonderung zwischen ben Sachsen auf ber einen und zwischen ben Juten und Danen auf ber andern Seite ein. Und boch ftanden auch noch zu Karle bes Gro-Ben Beiten bie Sachfen immer in enger Berbinbung mit ihren ehemaligen Stammgenoffen in Jutland und Danemark. Demnach bilben bie Sachsen in ber altern Zeit auf jeben

<sup>1)</sup> Schaumann, Geschichte des niedersachsischen Boltes. S. 11 bis 25.

<sup>2)</sup> Eichhorn, beutsche Staats- n. Rechtsgeschichte. I. S. 145. Gaupp, Recht und Verfaffung der alten Sachsen. Breslau 1837. 8, S. 9.

Fall bas vermittelnde Glied zwischen den beutschen Germanen und den standinavisch = normannischen Germanen 1).

Als ein erobernbes Bolt treten bie Sachsen ur= fprunglich an bem Gestade ber Norbsee an ber untern Elbe auf, ober vielmehr von bort find biejenigen friegeri= schen Gefolgschaften ausgegangen, welche anfangs jur 21bschliegung bes großen frankischen Bunbes beitragenb balb auf feine Roften ein eigenes Bolterbunbnig begrunde= ten. Denn baff ihre erobernbe Musbreitung allein bie Ents ftehung bes frankischen Bolfervereins jum Schute gegen fie hervorgerufen habe 2), wird burch die Geschichte nicht beftatiat. Und unbefannte Revolutionen im Innern ber cim= brifchen Salbinfel ober in Standinavien aberhaupt muffen auf biefe plobliche Erhebung und bas gegenseitige Drangen ber Bolfer eingewirft haben, benn feitbem tritt ber nachmals fo berühmte Name ber Danen in Berbindung mit bem ber Suten baselbst bominirend hervor \*). Schon frubzeitig fin= ben wir in bem Bunde ber Sachsen bie Chauten und Rriefen am Geftabe ber Rorbfee, und bann auch bie Ungrivarier, welche in bem neuen Bunde balb eine fehr bebeutenbe Stelle einnahmen 4), und wie fie im Rorben mit ben Juten in Berbindung fleben, fo erscheint in ihrem Ruffen im Often balb bas Bolt ber Ungeln in einer eigen= thumlichen Beziehung zu ihnen.

Aber die allmählige Verbreitung bes fachsischen Namens über das weite Gebiet von Nordbeutschland, welches im achten Jahrhundert das Sachsenland genannt ward, war

<sup>1)</sup> Phillips, bentsche Staats- u. Rechtsgeschichte. 1. S. 367.

<sup>2)</sup> Mannert, Gefchichte ber alten Deutschen. I. G. 81. 82.

<sup>3)</sup> Dahlmann, Forfchungen auf dem Gebiete der Geschichte. I. S. 227. 233 bis 237, 254.

<sup>4)</sup> Lebebur, bie Brufterer. S. 272. 273. Beuf, bie Deutschen und bie Rachbarftamme. S. 380 bis 384.

unftreitig sowohl bas Werk eingebrungener Gefolg= schafton, welche die Ueberrefte burch Auswanderungen ge= schwächter Stämme sich unterwarfen, als auch blos bie Bereinigung ber bort fruber ichon anfäßigen germanischen Bolter mit sachsischen Abenteurern, bie sich awischen ihnen angefiebelt hatten, ju einer freimilligen ober erzwunge= nen Rechts= und Bundesgenoffenschaft 1). bier barf man fo wenig wie bei ber Bilbung bes frankischen Bundes an eine völlige Berschiebung ber Bolferverhaltniffe auf bem Beben Germaniens benten, wie es in neuern Beiten mohl geschehen ift 2), wenn auch immer bedeutende Umge= staltungen in bem Berhaltniffe ber einzelnen Bolfer au Uebrigens ift es am mahrscheinlichsten, einander erfolaten. baf bie Gachsen von ihren eigenthumlichen Baffen, ben furgen Schwerdtern, ben Namen empfangen haben 1), und wenn bies auch erft von ben jungern Sachsen berichtet wird, fo konnten bie altern Saronen schon eben fo gut banach benannt fein.

Daß die Verbindung der Sachsen zum Theil auf ge= waltsamen Wege zu Stande gebracht sei, dasur scheint auch das zu sprechen, daß sich die Sachsen auf eine besons dere Weise von den Franken und Alemannen dadurch untersscheiden, daß man dei ihnen ein eigenthümliches Verhältniß zwischen siegenden, herrschenden Stämmen und zwischen unterworfenen, besiegten deutschen Stämmen sindet 4). Darauf beruhen die merkwardigen Standesverhältnisse bei den Sachsen, die sich auf so bestimmte und mit dem poslitischen Leben zusammenhängende Weise bei den andern

<sup>1)</sup> Cichborn, beutfche Staats- u. Rechtegeschichte. I. S. 145.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 215.

<sup>3)</sup> Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 368. Gaupp, Recht und Berfaffung ber alten Sachsen, S. 9.

<sup>4)</sup> Leo, Gefcichte von Italien I. S. 56. Schaumann, Geschichte bes nieberschiffichen Bolles, S. 78, 91.

beutschen Stammen nicht ausgebildet haben 1). Diefelben Berhaltniffe wiederholen fich im fandinavischen Rorben. Dann ift bei ben Sachsen, Danen und Rormannen bie Dbind-Berehrung vorherrfchenb, und wenn fie fich auch bei allen übrigen beutschen Bolkern wiederfindet 2), fo hat fie bier boch einen solchen Ginfluß auf bie Gestaltung bes politischen Bebens gewonnen, bag bies nicht allein aus ber langern Dauer bes Beibenthumes zu erklaren fein mochte. Bon biefem Obin und feinen Afen ober Anfen, welche aus Mabeim in Uffen am Rautafus getommen fein follen, stammt ein alter Priesterabel ab, ber ben berischenben Abelsstand bilbet 8). Dies find die Ethelinge im Uns terschiede von den gemeinen Freien, den Frilingen, und ben beherrschten Stammen ber Lebjonen ober Lazzen. und diese gablreichen sachfischen Ethelinge treten in ber beut= schen Geschichte, bes Mittelalters als die vielen herrschenben Geschlechter und Dynasten in bem Herzogthume Sachsen unter ben Billungen und Belfen bebeutenb genug hervor 1).

Aber ganz dieselben Sagen über ben Ursprung und dieselben innern politischen Berhaltniffe zeigen fich bei ben zahlreichen Stämmen ber Gothen, beren Bermandts schaft ober boch Beziehung auf die Sachsen, Jüten, Danen und Gothen in Standinavien wohl nicht zu läugnen ist. Denn so wie bei den Gothen findet sich auch bei den Sachsen noch eine dreifache Stammeintheilung ober die Unterscheidung zwischen einem delichen und westlichen

<sup>1)</sup> Mone, Geschichte bes heibenthums im nordlichen Suropa. II. S. 45.

<sup>2)</sup> Grimm, beutsche Drythologie. G. 94. 108.

<sup>3)</sup> Mone, Geschichte bes Leibenthums im nbitfichen Europa. I. S. 230 bis 255, Leo, Geschichte von Italien. 1. S. 57, 59.

<sup>4)</sup> Gaupp, Recht und Berfaffung ber alten Sachfen. S. 29. Leo, über bie Obins Berebrung in Deutschland. G. 36 bis 64.

Stamme und einem anbern Stamme daneben 1). So wie man schon zur Zeit des dritten Jahrhunderts die dstlichen und westlichen Gothen und die gothischen Gepiden unterscheidet, so nachmals die dstlichen und westlichen Sachsen und die sachsen und die sachsen und die sachsen und die sachsen sich diese Sonderungen charakteristisch genug in Britannien bei den immer wieder unter sich dreisach getheilten Sachsen, Ansgeln und Juten erhalten 2).

Die brei großen Waffengenoffenschaften ber Alemannen, Franken und Sachsen in bem westlichen Germanien kommen für bie geographischen Berhaltnisse Deutschlands allein in Betracht. In den mehr dellichen Theilen haben sich noch keine bestimmten ethnographischen Verhaltnisse, wie wir sie fpater bort finden, in ber Beit bes britten Sahrhunderts aus-Aber in bem außerften Often marb bamals aebilbet. ber Rame Germaniens ausgebreitet über einen großen Theil ber weiten farmatischen Gbenen burch bas hervortreten und bie erobernbe Ausbehnung ber Gefolgschaften ber Gothen. Denn aus bem Stammlanbe ber alten Gothonen an ber untern Weichfel zeigt fich bie Berbreitung gothisch er Rriegeschaaren, an welche fich bie meiften ber bortigen fuevischen Bolter somohl vanbalischen als lngischen Stammes angeschloffen haben muffen, in ber Richtung nach Suben und Guboften zur untern Donau und gum Pontus 3), und awar scheint biefe Wanderung in Folge bes markoman= nischen Krieges noch gegen bas Enbe bes zweiten Sahrhunberts fatt gefunden ju haben, ba bie gothischen Schaaren bei ihren Einbruchen in bie Proving Dacien gleich beim Beginn bes britten Jahrhunderts ober gleichzeitig mit bem

<sup>1)</sup> Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. Seite 56, 57.

<sup>2)</sup> Eco, Gefchichte von Stalten. I. S. 57.

<sup>3)</sup> Mannert, Geschichte ber alten Deutschen, I. S. 25, 26. Boigt, Geschichte von Breugen, I. S. 104.

ersten Hervortreten der Alemannen als mit dem Kaiser Cazracalla im Kampse erwähnt werden 1). Wie im Westen so mußten auch hier im Osten kleinere Gesolgschaften von den Römern aufgenommen und in ihrem Gediete angestedelt werden, und somit wurde fortan Dacien ein unsicherer Besitz für die Römer. Die Gothen wurden bald die Herren in diezsem Lande der alten Daken und Geten, so daß selbst in der Anschauung der spätern Zeit die Geten mit den Gothen zusammensielen, und von dem ältesten gothischen Geschichtzsschreiber Jornandes die Chaten der letztern auf die erstern übertragen wurden 2).

Das Anwachsen und die Zusammensetzung bes gothi= ichen Baffenvereins und bes fpatern großen gothischen Bolksfammes aus gablreichen und verschiebenartigen Befolgschaften und Kriegsschaaren ber oftgermanischen suevischen Bolter lagt fich noch aus ben vielfachen Ramen erkennen, unter welchen bie einzelnen gothischen Bolfer auftreten 8). Die Greuthungen und Thervingen nehmen unter ih= nen einen Sauptplat ein, in fo fern fie ben Rern ber nach= maligen Oftgothen und Beftgothen bilben 4), benen fich bie Gepiden als bas britte gothische hauptvolk anschlies fen. Go bilbete sich an ber Grenze bes Romer=Reiches in Dacien in ber erften Salfte bes britten Jahrhunderts ber aothische Baffenverein im engern Sinne, bem fich aber fogleich zwei andere im Beften und Often zugesellten, indem bort nach ber mittlern Donau hin, an ben Grenzen von Bannonien, die Banbalen auftreten, hier aber an ben Gestaben bes Pontus bie Alanen. Alle biefe brei Bolfer-

<sup>1)</sup> Afchbach, Geschichte ber Beftgothen. S. 3. 4.

<sup>2)</sup> Beug, die Deutschen u. die Rachbarftamme, S. 401 bis 406.

<sup>3)</sup> Luden, Gefchichte bes beutschen Bolfes. II. S. 53 bis 56.

<sup>4)</sup> Manfo, Geschichte bes ofigothischen Reiches in Italien. Breslau 1824. 8. S. 4. Afchbach, Geschichte ber Wefigothen. S. 20. 21.

bandnisse unterscheiden sich aber in vleler Beziehung von des nen im westlichen Germanien am Rhein, da man sowohl die Elemente zu berücksichtigen hat, aus denen sie zusammengesetzt sind, als auch den eigentlich fremden Wölkern angehörigen Boden, auf dem sie zuerst bekannt werden. Und dazu kommt, daß die Vandalen im weitern Sinne zu den gothischen Wölkern zu rechnen sind und nicht minder die Alanen (so weit dieselben germanischen Ursprunges sind), so daß wir hier eine Dreitheilung der dstlichen Germanen als Gothen, Vandalen und Alanen im größten Maasstade wiedersinden 1).

Von diesen gothischen Wilkern sind aber nur die Ostzgothen für uns von Wichtigkeit, weil sie durch die Besherrschung Italiens und der mittlern Alpenlander auf die Bildung und Feststellung der Bolkerverhaltnisse an der Nordsseite der Alpen nicht ohne Einfluß gewesen sind. Alle diese östlichen gothischen Germanen haben sich nachmals aus jenen Gebieten wieder verloren und sich nach dem außersten Westen und Sudwesten won Europa gewandt. Sie hasden aber bei diesen großen Wanderungen den Boden Deutschslands mit wenigen Ausnahmen nicht berührt, sondern sind durch den Suden Europas dahin gelangt wie alle eigentlischen Gothen.

Daß alle diese großen Wölkervereine ober Waffengenossenschaften, zwischen welchen sich übrigens noch lange
Zeit viele ältere germanische Stammnamen unabhängig
von ihnen hinziehen, wie besonders an der obern und mitttern Donau oder auf der Berührungslinie der westlichen Waffenvereine mit dem östlichen oder gothischen, von Anfang an in einem offensiven Berhältnisse zum römischen Reiche siehen, liegt in der Natur der Sache. Denn dies war der eigentliche Zweck dieser Berbindungen, oder vielmehr diese Berbindungen waren durch die gegenseitige politische

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 190.

Entwickelung romischer Politik und germanischen Lebens nothwendig hervorgerufen worden. Go war in ber That durch bie theilweise Aufhebung ber alten Stammverfassung vermittelft ber weitern Ausbildung bes Gefolgewesens ein bedeutenber Schritt in ber Weiterentwickelung bes germanischen Bolferlebens geschehen, aber bas Unbefriedigende und Mangelhafte an biefer neuen Geftaltung bes außern Lebens, bas wir hier nur allein betrachten, ift nicht zu verkennen. Wenn auch jett größere Daffen ben Romern gegenüber erscheinen, fo haben biese boch die Erbfehler ber alten Stammverfaffung, und an ein gemeinfames beutsches Bolfele= ben ift noch lange nicht zu benken 1). Denn bie größern Bereine maren unter fich eben fo wenig einig, als es fruher bie einzelnen Stamme gewesen waren. Wenn auch manch= mal gemeinfame Unternehmungen die Alemannen und Franken im fublichen Germanien ober die Franken und Sach= fen im nordlichen Germanien vereinigten, fo ftanden fie fich eben fo oft feindselig einander im Bege. schen ben erstern eine große Ubneigung berrschte, so maltete Feindschaft und ber größte Sag zwischen ben Franfen und Sachsen, mas nur historisch zu erklaren ift burch bie Bilbung und Ausbreitung ihrer Bereine, obschon bie uralten Stammgegenfate zwischen ben Ingavonen, Iftavonen und hermionen mit barauf eingewirkt haben mogen 2). Der haß zwischen ben Franken und Sachsen ist ein Erbtheil ber eigentlich beutschen Geschichte geworden, und bilbet ben Schluffel fur viele hiftorische Berhaltniffe bis jum Enbe bes Mittelalters bin.

Das sich immer mehr ausbreitende Gefolgewesen, bas bie Grundlage bes germanischen Lehnssystems geworden ift, erklart sodann auch die Erscheinung, daß die Anzahl der germanischen Soldner im romischen Reiche stets zu=

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefdichte ber Deutschen. 1. S. 192.

<sup>2)</sup> Phillips, deutsche Staats. und Rechtsgeschichte. 1. S. 35.

nahm. Bei dem Mangel an einer gemeinsamen höhern Sinsheit war es den Germanen ganz gleichgültig, für wen sie kämpsten; sie kämpsten blos aus Kriegsbegier oder sür das, was sie nicht hatten, für Geld und Land, nicht sür ihre Freiheit, denn die blied ihnen unverkümmert. Und grade jene in römischen Diensten stehenden Germanen sind es, welche allmählig das Schicksal ganzer römischer Provinzen in ihre Gewalt erhielten und die Raiser beherrschten, und sie haben eigentlich den Ruhm das Römer-Reich von innen heraus zersprengt zu haben, was die von außen her ihnen seindlich gegenüberstehenden Germanen nur äußerlich zur Ersscheinung brachten oder vollendet haben 1).

4) Die weitere Ansbildung der Bölferbundnisse und der dentschen Stämme im Kampfe mit der römischen Welt bis zur Gewinnung der Rhein-Barriere.

Noch an zwei Jahrhunderte lang seit dem ersten hervorstreten der jüngern Bolkervereine in dem Bunde der Alemannen haben die Germanen gegen die römische Welt angeskämpst, ehe es ihnen gelang nach der Zertrümmerung des großen Vertheidigungssystemes der Kömer in Germanien sich auch der Barriere des Rhein-Stromes zu bemächtigen und sich erobernd über die gallischen Gediete auszubreiten. Denn wenn auch die westigermanischen Wölkervereine mit wesnigen Ausnahmen nicht als die eigentlichen Eroberer der abendländisch=römischen Provinzen zu bezeichnen sind, so gesdührt ihnen doch der Ruhm durch ihre unverdrossenen Ansstrengungen das große Bollwerk der römischen Macht im Westen zertrümmert zu haben, so daß es dadurch erst ihren bsstieden Stammgenossen suerischer Abkunst gelingen konnte,

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefdichte ber Deutschen. I. S. 193.

siegreich in die wohl angebauten romischen Besitzungen eins zudringen und basolbst neue Herrschaften zu grunden.

Noch bas gange britte Jahrhundert verftrich; ehe es ben Alemannen gelang ben großen Bufen bes Reiches gu, übermaltigen und bas Land amischen bem obern Rhein und ber obem Donau wieder vollständig ju germanisiren, bis. sie erft zur Zeit bes Raiferhauses ber Conftantier in bem: obern Rheinthale festen Buß faßten, mo nun erft bie Reihe von romischen Raftellen und Keftungen aus ben frubern mehr friedlichen Unfiedlungen von Windisch und Augst bei Bafel an bis nach Mainz erwuchs. Leichter marb es ihren Stamm=: genoffen, ben Franken, am untern Rhein, welche bort mut ben eigentlichen limes Rhenanus zu burchbrechen hatten, um ihre verheerenden Schaaren über bas Innere von Gale Lien fogleich auszuschütten, mabrend ihre norhöftlichen Rachbarn, die Sach fen, als Reinbe ber Franken und Romer ihre Kriegszüge zu Lande bis zu bem batavischen Deltalande bin ausbehnten, ober aber vornehmlich ihre Raubzuge gur Soe über bas beutsche Meer nach ben gallischen und brittischen Ruften hinmandten, die ihren unvermutheten Ueberfallen fast wehrlos preis gegeben waren.

Die Reihe ber unzähligen Kämpfe bleser neuen Bölkers vereine mit den Römern seit dem Anfange des dritten Jahrshunderts bis zum Schlusse des vierten Jahrhunderts ist hier aber nur in so weit zu berühren, als sie auf den Zustand des Land as Germanien und auf die weitere Entwickelung und Umgestaltung seiner Bolkerverhaltnisse eingewirkt haben. Auch ist dabei vornehmlich nur der Kampf an dem rheinlandischen Bolkwerke der Römer in Germanien zu berücksigen, da sein Bestehen oder sein Untergang im wesentlichen den Kampf zwischen beiden Welten entschied und den sernen Zustand Deutschlands mit seinen Bolkern bestimmte, während das rumische Vertheidigungssystem ander Donau entlang, zumal an der pannonischen und mosssschen Grenze, die Gebiote des spätern Deutschland weit

überschreitet, und in seiner Westhälfte ober auf bem eigentlich beutschen Boben weit langer als jenes ober fast bis zur gänzlichen Auflösung bes römischen Neiches im Abendlande sich aufrecht erhalten hat.

Nachbem ber Imperator Caracella zuerst gegen bie Ale= mannen geftritten hatte, fobann Alexander Severus und nach ihm Maximinus, welcher felbst gothischen Stammes gemefen fein foll, gegen bas machtige Andringen germani= fther Schaaren (Memannen) jum Theil nicht ohne Glud gerungen hatten 1), wird auch auerst unter bem Imperator Gordianus gegen bie Mitte bes britten Jahrhunderts ber Name ber Franken genannt, indem Aurelianus, ber nachmalige tapfere Semperator, von Maing aus gegen fie ange= fampft haben foll. Beide Bolter, Die Alemannen und Franten, machten fich seitbem burch ihre jahrlich wiederholten Einbruche in bas romifche Gebiet ihren Gegnern furchtbar, und die lettern brangen babei mit großer Ruhnheit bis in bas Innere von Gallien ein. Die Zeit bes Raifers Gallie= nus gleich nach ber Mitte bes britten Jahrhunderte mar eine ber gefahrlichften fur Rom, und bas Reich mochte schon bamale bas Schickfal erlitten haben, welches erft zwei Jahrhunderte fpater eintrat, wenn nicht in ber Beltherr= schaft bie Reihe ber fogenannten illyrischen Raifer gefolgt mare, burth welche bas Reich vorläufig miederberge= ftellt murbe. Pofthumius, ein Gallier von Geburt, führte bamals bie Bertheibigungsanstalten am Rhein fo gut, baß er zum Statthalter von Gallien und jum Befehlshaber ber überrheinischen Grenglinien ernannt wurde; ließ fich aber bei ber ganglichen Auflosung bes Reiches unter bes Gallienus. Herrschaft selbst jum Raiser audrufen, und bis auf bes Aurelianus Zeit blieb Gallien jum: Boble feiner Bevolkerung: ein felbftftanbiges Reich. Pofibumius gab guerft bas Beisviel, mas alle Gegenkaifer nach ihm gegeben haben, in-

1.1 1 1001.15

1 .. 2 #5..51

<sup>. . 1)</sup> Enben, Gefchichte bes beutsichen Bolles. IL S. 75 bis 84.

bem er burch bas Gewinnen eines Theiles ber feinblichen Germanen sich seine herrschaft sowohl gegen ben Raiser als gegen bie ubrigen Germanen ficherte. Denn von ben am meiften gefährlichen Franken nahm er eine große Ungahl in seine Dienste, und hielt baburch bie übrigen Germanen, besonders bie Alemannen, im Zaum und von den Reiches grenzen ab. Un fieben Jahre mar er mit ber Erneuerung und Wollendung ber überrheinischen Bertheibigungelinien beschäftigt, aber als er im gabre 268 von feinen Golbaten ermorbet mard, burchbrachen bie Alemannen fchuell biefe Linien und gerftorten bie Lagerplate ber Legionen. Bergeblich fuchte fie fein Rachfolger Lollianus mit gleichem Glucke aufzuhalten; wie westwarte jum Rhein, fo brangen fie fortan fubmarte vor gur obern Donau, und verbreiteten fich verhecrend bis in bas rhatische Alachland 1). Ja felbst über bie Alpen bis nach Italien hinein brachen im Jahre 268 Schaaren von Sueven (Alemannen) ein, wo ihnen aber bes Gallienus Nachfolger, ber Raifer Claubius, fiegreich begegnete 1). Schon schienen bamale die Alpenketten ber Welthauptstadt feine Sicherheit mehr zu gewähren. zeigte bie nachstfolgende Beit.

Denn befonders furchtbar war ber Sturm, welcher sich seit bem Jahre 270 von der obern Donau her über die Alspen nach Italien zum Schrecken feiner Bewohner entladete. Es war ein neuer Markomannen-Krieg, in welchem in Berbindung mit den Markomannen und Quaden, die dort an der Donau-Grenze noch immer genannt werden, außer den Alemannen an ihrer rechten und den Bandasten an ihrer linken Seite auch die Juthungen als Feinde des Reiches auftraten, und in Rhätien und Noricum einbreschend ihren Beg über die Alpen nahmen. Diese Juthungen gen spielen fortan auf geraume Zeit an der obern Donau

<sup>1)</sup> Pfifter, Befchichte ber Deutschen. I. S. 194. 195.

<sup>2)</sup> Luben, Geschichte bes beutschen Bolles. II. S. 106.

unfreitig sowohl bas Wert eingebrungener Gefolg= Schafton, welche bie Ueberrefte burch Auswanderungen ge= schwächter Stamme sich unterwarfen, als auch blos bie Bereinigung ber bort fruber ichon anfäfligen germanischen Bolfer mit sachsischen Abenteurern, die sich zwischen ihnen angefiedelt hatten, ju einer freiwilligen ober ergmunge= nen Rechte und Bunbesgenoffenschaft 1). bier barf man fo wenig wie bei ber Bilbung bes frankischen Bundes an eine völlige Verschiebung ber Bolferverhaltniffe auf bem Beben Germaniens benten, wie es in neuern Zeiten mohl geschehen ift 2), wenn auch immer bebeutenbe Umgeftaltungen in bem Berhaltniffe ber einzelnen Bolter gu Uebrigens ift es am mahrscheinlichsten, einander erfolgten. baff bie Sachsen von ihren eigenthumlichen Baffen, ben Burgen Schwerbtern, ben Namen empfangen haben 1), und wenn bies auch erst von ben jungern Sachsen berichtet wird, fo konnten die altern Saronen schon eben fo gut banach benannt fein.

Das die Verbindung der Sachsen zum Theil auf ge= waltsamen Wege zu Stande gedracht sei, dafür scheint auch das zu sprechen, daß sich die Sachsen auf eine besons dere Weise von den Franken und Alemannen dadurch unterscheiden, daß man dei ihnen ein eigenthümliches Verhältnis zwischen siegenden, herrschenden Stämmen und zwischen unterworfenen, besiegten deutschen Stämmen sindet 4). Darauf beruhen die merkwürdigen Standesverhältnisse dei den Sachsen, die sich auf so bestimmte und mit dem poslitischen Leden zusammenhängende Weise dei den andern

<sup>1)</sup> Cichborn, beutfche Staats- u. Rechtgeschichte. I. G. 145.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien, G. 215.

<sup>3)</sup> Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 368. Gaupp, Recht und Berfassung ber alten Sachsen. S. 9.

<sup>4)</sup> Leo, Geschichte von Italien I. S. 56. Schaumann, Geschichte bes niebersachfichen Bolles. S. 78. 91.

beutschen Stammen nicht ausgebildet haben 1). Diefelben Berhaltniffe wiederholen fich im ffandinavischen Norden. Dann ift bei ben Sachsen, Danen und Normannen bie Dbind=Berehrung vorherrschenb, und wenn sie fich auch bei allen übrigen beutschen Bolkern wieberfindet 2), fo bat fie hier boch einen solchen Einfluß auf die Gestaltung bes politischen Bebens gewonnen, bag bies nicht allein aus ber langern Dauer bes Beibenthumes zu erklaren fein mochte. Bon biefem Dbin und feinen Afen ober Anfen, welche aus Maheim in Uffen am Rautafus getommen fein follen, ftammt ein alter Priesterabel ab, ber ben berifchenden Abelsstand bilbet 8). Dies find die Ethelinge im Uns terschiede von den gemeinen Freien, den Frilingen, und ben beherrichten Stammen ber Lebionen ober Laggen, und biefe gablreichen fachfüschen Ethelinge treten in ber beut= schen Geschichte. bes Mittelalters als die vielen herrschenden Geschlechter und Dynasten in bem herzogthume Sachsen unter ben Billungen und Welfen bebeutend genug bervor 1).

Aber ganz bieselben Sagen über ben Ursprung und dieselben innern politischen Berhältnisse zeigen sich bei ben zahlreichen Stämmen ber Gothen, beren Bermanbt= schaft ober boch Beziehung auf die Sachsen, Jüten, Danen und Gothen in Standinavien wohl nicht zu läugnen ist. Denn so wie bei den Gothen sindet sich auch bei den Sachsen noch eine dreifache Stammeintheilung ober die Unterscheidung zwischen einem öftlichen und westlichen

<sup>1)</sup> Mone, Geschichte bes Seibenthums im nordlichen Europa. II. S. 45.

<sup>2)</sup> Grimm, beutsche Drythologie. S. 94. 108.

<sup>3)</sup> Mone, Gefchichte bes Beibenthums iministichen Europa. I. S. 230 bis 255. Leo, Gefchichte von Italien. 1. S. 57, 59.

<sup>4)</sup> Gaupp, Recht und Berfaffung ber alten Sachfen. S. 29. Leo, über bie Dbins Berebrung in Deutschland. G. 36-bis 64.

nahm. Bei dem Mangel an einer gemeinsamen höhern Einsheit war es den Germanen ganz gleichgultig, für wen sie kämpsten; sie kämpsten blos aus Kriegsbegier oder sür das, was sie nicht hatten, für Geld und Land, nicht sür ihre Freiheit, denn die blied ihnen unverkümmert. Und grade jene in römischen Diensten stehenden Germanen sind es, welche allmählig das Schicksal ganzer römischer Provinzen in ihre Gewalt erhielten und die Raiser beherrschten, und sie haben eigentlich den Ruhm das Römer-Reich von innen heraus zersprengt zu haben, was die von außen her ihnen seindlich gegenübersiehenden Germanen nur äußerlich zur Ersscheinung brachten oder vollendet haben 1).

4) Die weitere Ansbildung der Bölferbundnisse und der deutschen Stämme im Kampfe mit der römischen Welt bis zur Gewinnung der Rhein-Barriere.

Noch an zwei Jahrhunderte lang seit dem ersten hervorstreten der jüngern Bolkervereine in dem Bunde der Alemannen haben die Germanen gegen die römische Welt angeskämpst, ehe es ihnen gelang nach der Zertrümmerung des großen Vertheidigungssystemes der Kömer in Germanien sich auch der Barriere des Rhein-Stromes zu bemächtigen und sich erobernd über die gallischen Gediete auszubreiten. Denn wenn auch die westgermanischen Wölkervereine mit wesnigen Ausnahmen nicht als die eigentlichen Eroberer der abendländisch=römischen Provinzen zu bezeichnen sind, so gesbührt ihnen doch der Ruhm durch ihre unverdrossenen Ansstrengungen das große Bollwerk der römischen Macht im Westen zertrümmert zu haben, so daß es dadurch erst ihren dsstlichen Stammgenossen suveischer Abkunst gelingen konnte,

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefdichte ber Deutschen. I. S. 193.

siegreich in die wohl angebauten romischen Besitzungen eins zubringen und basolbst neue Herrschaften zu grunden.

Noch bas gange britte Jahrhundert verftrich, ehe es ben Alemannen gelang ben großen Bufen bes Reiches gu, übermaltigen und bas Land zwischen bem obern Rhein und ber obern Donau wieber vollständig ju germanifiren, bis. fie erft zur Zeit bes Rafferhauses ber Conftantier in bem obern Rheinthale festen Suß faßten, mo nun erft die Reihe von romischen Raftellen und Reftungen aus ben frubern mehr friedlichen Unsiedlungen von Windisch und Augst bei Basel. an bis nach Mainz erwuchs. Leichter marb es ihren Stamm=: genoffen, ben Franken, am untern Rhein, welche bort mur ben eigentlichen limes Rhenanus zu burchbrechen hatten, um ihre verheerenden Schaaren über bas Innere von Gale lien fogleich auszuschütten, mahrend ihre norböstlichen Rach= barn, die Sach fen, als Reinbe ber Franken und Romer ihre Kriegszüge zu Lande bis zu bem batavischen Deltalande bin ausbehnten, ober aber vornehmlich ihre Ranbauge gut Soe über bas beutsche Meer nach ben gallischen und brittischen Ruften hinwandten, Die ihren unvermutheten Ueberfallen fast wehrlos preis gegeben waren.

Die Reihe der unzähligen Kämpfe biefer neuen Bolkers vereine mit den Romern seit dem Anfange des dritten Jahrsbunderts die zum Schlusse des vierten Jahrhunderts ist hier aber nur in so weit zu berühren, als sie auf den Zustand des Landas Germanien und auf die weitere Entwickelung und Umgestaltung seiner Bolkerverhaltnisse eingewirkt haben. Auch ist dabei vornehmlich nur der Kampf an dem rheinländischen Bolkwerke der Romer in Germanien zu berückstigen, da sein Bestehen oder sein Untergang im wesentlichen den Kampf zwischen beiden Welten entschied und den fernern Zustand Deutschlands mit seinen Bolkern bestimmte, während das römische Vertheidigungssystem ander Donau entlang, zumal an der pannonischen und mosssschen Grenze, die Gebiote des spattern Deutschland weit

überschreitet, und in seiner Westhälfte ober auf bem eigentlich beutschen Boben weit langer als jenes ober fast bis zur ganglichen Auflöfung bes romischen Reiches im Abendlande fich aufrecht erhalten bat.

Nachbem ber Imperator Caracalla zuerst gegen bie Ale= mannen geftritten hatte, fobann Meranber Geverns und nach ihm Maximinus, welcher felbst gothischen Stammes gewesen fein foll, gegen bas machtige Anbringen germanifther Schaaren (Memannen) jum Theil nicht ohne Glud gerungen hatten 1), wird auch zuerst unter bem Imperator Gorbianus gegen bie Mitte bes britten Jahrhunberts ber Name ber Franken genannt, indem Aurelianus, ber nachmalige tapfere Imperator, von Mainz aus gegen fie angefampft haben foll. Beide Boller, Die Alemannen und Franfen, machten fich feitbem burch ihre jahrlich wiederholten Einbruche in bas romische Gebiet ihren Gegnern furchtbar, und die lettern brangen dabei mit großer Ruhnheit bis in bas Innere von Gallien ein. Die Zeit bes Raifers Gallienus gleich nach ber Mitte bes britten Jahrhunderts mar eine ber gefahrlichsten fur Rom, und bas Reich mochte schon bamals bas Schieffal erlitten haben, welches erft zwei Nahrhunderte spater eintrat, wenn nicht in der Beltherr= schaft bie Reibe ber fogenannten illprischen Raifer gefolgt mare, burth welche bas Reich vorläufig mieberberge= ftellt murbe. Pofthumius, ein Gallier von Geburt, führte bamals bie Bertheibigungsanstalten am Rhein fo gut, baff er jum Statthalter von Gallien und jum Befehlshaber ber überrheinischen Grenzlinien ernannt wurde; ließ fich aber bei ber ganglichen Auflosung bes Reiches unter bes Gallienus. Herrschaft felbst jum Raiser ausrufen, und bis auf bes Aurelianus Beit blieb Gallien gum: Wohle feiner Bevolferung: ein felbstffanbiges Reich. Pofthumius gab guerft bas Beispiel, mas alle Gegenkaiser nach ihm gegeben haben, in-1 ... 2 #5..11

no lames

<sup>... 1)</sup> Luben, Befchichte bes beutschen Bolbes, IL S. 75 bis 84.

bem er burch bas Gewinnen eines Theiles ber feinblichen Germanen sich feine herrschaft sowohl gegen ben Raiser als gegen bie ubrigen Germanen ficherte. Denn von ben am meiften gefährlichen Franken nahm er eine große Ungahl in seine Dienste, und hielt baburch bie übrigen Germanen, besonders die Alemannen, im Baum und von den Reiches grenzen ab. Un fieben Jahre mar er mit ber Erneuerung und Wollendung ber überrheinischen Bertheibigungelinien beschäftigt, aber ale er im Jahre 268 von feinen Golbaten er mordet ward, burchbrachen bie Alemannen fchuell biefe Linien und gerftorten bie Lagerplate ber Legionen. lich fuchte fie fein Rachfolger Lollianus mit gleichem Glucke aufzuhalten; wie westwarts jum Rhein, fo brangen fie fortan fubmarte vor gur obern Donau, und verbreiteten fich verhecrend bis in bas rhatische Alachland 1). Ja felbst über bie Alpen bis nach Italien hinein brachen im Jahre 268 Schaaren von Sueven (Alemannen) ein, wo ihnen aber bes Gallienus Nachfolger, ber Raifer Claubius, fiegreich begegnete 1). Schon fchienen bamals bie Alpenfetten ber Welthauptstadt keine Sicherheit mehr zu gemahren. zeigte bie nachstfolgende Zeit.

Denn besonders furchtbar war der Sturm, welcher sich seit dem Jahre 270 von der obern Donau her über die Alspen nach Italien zum Schrecken seiner Bewohner entladete. Es war ein neuer Markomannen-Krieg, in welchem in Berbindung mit den Markomannen und Quaden, die dort an der Donau-Grenze noch immer genannt werden, außer den Alemannen an ihrer rechten und den Bandasten an ihrer linken Seite auch die Juthungen als Feinde des Reiches auftraten, und in Rhätien und Noricum einbreschend ihren Beg über die Alpen nahmen. Diese Juthungen gen spielen fortan auf geraume Zeit an der obern Donau

<sup>1)</sup> Pfifter, Befchichte ber Deutschen. I. S. 194. 195.

<sup>2)</sup> Luben, Gefchichte bes beutschen Bolfes. 11. S. 106.

eine wichtige Rolle burch ihre unausgesetten Raubeinbruche in das Reich, obschon es eigentlich unbekannt ift, mo sie herkommen und wo fie bleiben. Ihre Site erscheinen in ben Grenzgebieten ber beutigen Lander Schmaben und Franfen zwischen ben Alemannen im Beften und ben Dar= komannen im Often, und mit ben lettern werben fie auf lange Zeit immer zusammengenannt. Selbst ihre Namen scheinen von ben Alten baufig mit einander verwechselt zu fein 1). Doch ruhmten fie fich einer alten Berbindung mit ben Romern, und erinnern baburch an die bort ehemals ge= nannten hermunduren. Gie follen eine furchtbare Reis terei gehabt haben. Der Name biefes Bolfes scheint mit bem ber Gothen gleichen Ursprunges zu fein. Juthungen werben auch Bithungen genannt, und bie im germanischen Norden vorkommenden Bolkenamen ber guten. Euten, Euthionen und Withen (Biten) bezeichnen als Appellative baffelbe, mas ber ber Gothen b. h. Manner aus-Wahrscheinlich sind biefe Juthungen aus ver-Schiebenen Gefolgschaften ber suevischen hermunduren. Da= riefen und Markomannen hervorgegangen, und fie scheinen eben baffelbe Bolf zu bilben, welches nachmals feine Stelle einnehmend unter bem Namen ber Sueven (Schwaben) bie offlichen Bunbeggenoffen ber Alemannen barftellt 4).

Des Claubius Nachfolger, ber gewaltige Kaiser Aurelianus, trieb aber jene Schwärme ber Barbaren wieder über die Alpen und die Donau zurück, nachdem man in Rom schon die Erneuerung der eimbrischen Schrecken gefürchtet hatte. Das Vertheidigungssystem an der Donau, das von ber rhätischen bis zur pannonischen Grenze hin durchbrochen

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 386 bis 388.

<sup>2)</sup> Thunmann, Untersuchungen über die Geschichte einiger nordischen Bblfer. S. 38. 39. Boigt, Geschichte von Preugen. I. S. 109. 115.

<sup>3)</sup> Beuf, bie Deutschen. S. 315.

war, ward wiederhetgestellt, die Feinde aber nur durch vortheilhafte Friedensschlusse beschwichtigt und Schaaren von ihnen in tomische' Dienste genommen 1). Vermuthlich hangt mit diesem gefährlichen Kampse für Rom auch das Schicksal der Provinz Dacien zusammen, welche bei der Uebermacht der gothischen Bölker und der Nandalen an der untern Donau nicht mehr sicher gestellt und behauptet wersden konnte.

Denn feit Caracallas Beit hatte ber gothische Rame an ber bacischen Grenze bes Reiches immer mehr an Ausbehnung und bas gothische Bolf immer mehr an Macht gewonnen, fo daß bie Romer ihre Ginbruche in jene Proving kaum abzuwehren vermochten, und bie ihnen schon bamals ertheilten Jahrgelber maren fur fie ein um fo gros Berer Unreig, bas feindliche Gebiet mit neuen Heberfallen heimzusuchen 3). Schon werben uns in jener Beit machtige gothische Ronige an ber Spite ausgebehnter Gefolgschaften genannt, obschon es noch lange bauerte, ehe auch nur bie größern Theile ber gothifchen Bolksmaffen unter befonbern Berrschaften vereinigt murben. Wie in ihrer altesten Beimath berrschten die Gothen auch hier über die bis bierber ichon bamale verbreiteten flavischen Bolfer, ju melchen offenbar Stamme wie die Boranen und Rarpen geborten 3), und welche in ihrem Gefolge fich aus bem Raube ber romischen Provinzen bereicherten 4). Weder ber machtige Donau-Strom in seinem untern Laufe, noch auch bie Linie von Grenzfestungen in bem bortigen Reiche=Limes vermochte die Gothen abzuhalten, bag fie nicht verheerend bis nach Dofien und Thracien vordrangen. Berlor boch

<sup>1)</sup> Luben, Geschichte bes bentschen Boltes. II. S. 109 bis 115.

<sup>2)</sup> Afchbach, Gefchichte ber Beftgethen. S. 5.

<sup>3)</sup> Beuf, bie Deutschen. G. 694. 697.

<sup>4)</sup> Muchar, Geschichte ber Ginmanberung ber Slaven in Inner-Defreich a. a. D. heft 6. S. 49 bis 53.

felbst ber Raiser Decius baselbst in einer blutigen Schlacht im Jahre 251 sein Heer und fein Leben 1).

Balb aber machten sich die Gothen noch furchtbarer. Denn bei ihrer offlichen Ausbehnung bis jum Pontus legten fie fich auf bas Seemesen und übertrafen auf ihren Seezugen an Ruhnheit fogar ihre fachlischen Stammgenoffen am entgegengesetten Ende ber romischen Belt. Dit ihren gablreichen Flotten fleiner Fahrzeuge bedeckten fie ben Pontus, und erschienen jum Schreden ber Romer jur Beit bes Raifers Gallienus an ben afiatisch en Ruften, beren reiche und blubende Sandelsstädte eine leichte Beute ihrer Rubn= heit wurden 2). Bei diesen Seeunternehmungen wird in ih= rer Gefellichaft zum erftenmale ber Rame ber heruler ges nannt, ber nun auf einige Jahrhunderte in ben versthieben= ften Gegenden bes romischen Reiches wiederhallt: Bergebs lich hat man sich bemuht diese Heruler von einem ber als tern suevischen Bolker am baltischen Meere abzuleiten 3), benn fie find in der That fein Bolf zu nennen, und charafterifiren im wefentlichen ben urfprunglichen Buftanb aller fogenannten fuevischen Bolter und auch bie jungern großen Baffenvereine. Die hernter find vielmehr bloffe Rrie= gerschaaren, welche barum faft überall erscheinen und burch ihre Wildheit verrufen maren. Rur hier und ba find fie gu wirklichen kleinen Bolfern erwachsen, und fommen fo befonders am Schluffe bes fünften und am Anfange bes fecheten Sahrhunderts vor 4). Bon bem Pontus aus verbreiteten fich die Gothen weiter nach bem griechifchen Infelmeere bin, burchzogen verheerend gang Griechenland, und

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte, II. S. 88 bis 95. Alfchbach, Geschichte ber Beffgothen. S 6. 7.

<sup>2)</sup> Afchbach, Gefchichte ber Weftgothen. S. 9 bis 12,

<sup>3)</sup> Beuf, die Deutschen. S. 476.

<sup>4)</sup> Bilbelm bei Erfch und Graber, allgem. Encyflopabie. Ubtb. 11. Th. VIL S. 68 bis 71.

bahnten sich, mit bem Raube ganzer Provinzen belaben, zu Lande über die Gebirgsketten des hamus einen Weg zur Donau und ihrer Heimath. Zwar wußte Kaiser Claudius, mit dem die Reiße der illyrischen Kaiser beginnt, blutige Rache an ihnen zu nehmen, aber dies war nur ein vorübergehender Gewinn für Rom, und sein Nachfolger der Kaiser Aurelianus erkannte die Unmöglichkeit das jenseit der Donau liegende Land länger zu behaupten. So erfolgte nach Abschließung eines Friedens mit den Gothen die Käumung der Provinz Dacien im Jahre 270, und der große Donaustimes von Regensburg an die zur Ausmündung des Stromes in den Pontus ward sortan die Grenzmark des Reisches gegen die germanische Welt.

Aber am Rhein waren durch die Bildung eines eigenen Kaiserthumes in Gallien unter den Nachsplgern des Posthumius wieder frankische Schaaren in das Reich hineingezogen, und wenn auch Auxelianus diese gallische Herzeschaft endlich vernichtete und mit dem Reiche wieder verseinigte, auch die Barriere am Rhein-Strom nach der Verstreibung der deutschen Kriegsschaaren wiederherstellte, so war dies doch nur von kurzer Dauer. Denn kaum erscholl aus dem Oriente die Nachricht von seinem Tode im Jahre 275, so war von den rheinischen Germanen, den Franken und Alemannen, die Barriere wieder durchbrochen; an sechzig die siedzig Städte in Gallien sollen damals von ihnen eingenommen und verheert worden sein, und in ihrem Rücken werden nun damals schon Burgunden und Vandalen genannt 2).

Sat man auch geglaubt bas nachmals fo berühmte Bolf ber Burgunden, bas auch fur die eigentlich beutsche Geschichte von Wichtigkeit bleibt, an die alten suevischen

<sup>1)</sup> Luben, bentiche Geschichte. II. Seite 99 bis 108 und 115. Afchbach, Geschichte der Weftgothen. S. 13 bis 15.

<sup>2)</sup> Pfifter, Beschichte ber Deutschen. I. S. 198.

Burgunbionen am baltifchen Meere anknupfen und von the nen herleiten zu konnen 1), fo ift es boch ficher, bag biefe an ben Grengen bes romifchen Reiches erfcheinenben Burgunden aus einem Gemifch verfchiedenartiger Gefolg= schaften entstanden find, wie felbst die von Alten barüber erhaltene Tradition harauf himveiset. Nur ber Name biefes Boltes fann aus ben baltischen Gegenden entlehnt fein, und gewiß murben fie bestimmter, ale es aus ben Angaben ber Als ten au entnehmen ift, mit gu ber Reihe ber gothifchen Bolfer gerechnet worben fein 2), wenn fie fich nicht fruhzeitig aus ihrer Mitte fandernd mehr nach Weften gezogen Dem von einer Berbindung ber baltischen Buraundionen mit ben Burgunden, welche und querft an ben Grenzen Daciens und fobann am Rhein genannt werben, weiß die Geschichte nichts . Unglückliche Rampfe mit ben apthifthen Gepiben, welche entweber an ben bacifchen Grenzen ober noch in ber alten heimath ber Burgundionen schon in ber erften Satite bes britten Jahrhunderte vorgefalten find, follen die Burgunden bewogen haben fich weftwarts -nach bem Main hinguziehen, und Schaaren von Banba-Ien ober ber westlichften gothischen Stumme muffen ihnen bis babin nachgebrungen fein 4).

Nach ber Tradition ber Alten follten bie Burgunden romischen Ursprunges sein ober wenigstens von ber germanischen Bevokkerung zwischen ben Kastellen und Burgen an den Grenzlinien von Rhatien abstammen, wovon man seibst ihren Namen herleitete, und daher hat man in neuerw Zeiten das Flachland von Rhatien (bas alte Bindelicien) für ihr Stammland ausgegeben, und auch den Namen der

<sup>1)</sup> Beug, Die Deutschen. S. 465.

<sup>2)</sup> Gaupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 3.

<sup>3)</sup> Tart, Forfchungen auf dem Gebiete ber Geschichte, heft 2. Die Burgunder. Roftod 1829. 8. S. 1 bis 3.

<sup>4)</sup> Luben, beutsche Gefchichte. 11. S. 91. 124.

Lanbschaft Burgan mit ihnen in Berbinbung gebracht 1). Will man nun ber romischen Trabition zugeben, bag bie Burgunden fein erft furglich bort eingemandertes Bolf finb, fondern bie Gegenden, welche fie bamals inne hatten, schon langst unter romischer Berrschaft bewohnt haben, so muß man annehmen, baf fie wie die Alemannen burch bie Berbindung eingewanderter Abenteurer mit ber altern germanischen Bevolkerung an ben romischen Linien ein neues und felbsisstandiges Bolk geworden find 2), und biefe bort einbringenden Rriegsschaaren gehorten bann mohl ben burgundischen Gefolgschaften an, welche fich bei ihrem Buge pon Often her burch die Gebiete ber suevischen Markomannen sowohl burch Schaaren von biefen als auch von ben Bermunduren vergrößern mochten, in beren Seimathelande am obern Main fie querft von ber Rheinseite aus wieber befannt murben.

Gegen diese Feinde zog der neue Kaiser Aurelius Prosbus, von illyrischem Stamme, der sich schon unter seinen Borgangern als einen tüchtigen Feldherrn gezeigt hatte, und kampste nicht unglücklich gegen sie. Gallien wurde wieder befreit, die Rheingrenze hergestellt und die zurückgetriebenen Bolkerschaaren in ihrer eigenen Heimath gezüchtigt. Dort stritt der Kaiser auch gegen die Logionen, worunter entsweder franklichschattische Bewohner des Lahngaues oder Gesfolgschaften von den suevischen Lygiern aus Ost-Germanien zu verstehen sind \*). Um wichtigsten aber sind seine Kampse mit den Alemannen und ihren zahlreichen kleinen Königen in dem Gebiete zwischen dem Schwarzwalde und der obern Donau. Sie wurden zur Anerkennung der römischen Obershoheit gezwungen und die Herrschaft des Reiches in dem

<sup>1)</sup> Berfebe, über bie Wilferbandniffe bes alten Deutschlands. S. 276.

<sup>2)</sup> Eichhorn, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 113.

<sup>3)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen, I. S. 198.

alten Zehntlande wiederhergestellt. Wis über die rauhe Alp und bis zum Reckar ward alles kand wiedergewonnen, und dem großen Bertheidigungssyssem daselbst gab der Kaiser neuen Nachdruck in der Erbauung und Erneuerung der Linien und Kastelle. Aus jener Zeit, ums Jahr 280, schreiben sich wohl die Werke an der obern Donau her, deren Gediet seitbem aus der Geschichte verschwindet. Doch wurde mit den Barbaren am Rhein kein Friede abgeschlossen, ohne daß nicht den Bedingungen desselben gemäß große Schaaren der streitbarsten Jugend von den Alemannen, Franken und Burgunden zum römischen Kriegsdienst ausgehoben wurden, und als Produs von dort nach der Donau zog, wurden dort nicht minder Bastarnen, Gothen, Gepiden und Vandalen in gewaltigen Massen in das Reich ausgenommen zur Bevölkerung der dortigen Provinzen 1).

Durch folde Ueberfiebelungen germanischer Schaaren in bas Reich murbe baffelbe im Innern um fo mehr ge= fcmadt, als es außerlich noch ben Schein ber Dacht behielt. Durch die eigene Thatigkeit ber Raifer ftarb bas Reich in feinen außersten Gliebern ab, mahrend es noch unverfehrt ba au fieben ichien. Aber bas feitbem beginnenbe Syftem ber Theilungen im Reiche offenbarte auch bie zunehmende Roth im Rampfe mit ber germanischen Belt und ben allmähligen Rall bes Reiches und feinen bevorstehen= ben Untergang. Denn Diocletianus, welcher nach ber furzen Regierung bes Aurelius Carus die herrschaft erlangte, fah fein anderes Mittel, um ben von allen Seiten andringenden Reinden Widerftand ju leiften, als ben Maximianus jum Reichegehalfen aufzunehmen, welcher in ben transalpinischen Provinzen bie herrschaft fuhren follte, und ba nahm bas im Innern burch ben Aufstand ber Provinzialen (ber Baganden) und von außen burch bas Andringen ber rheinischen Germanen verheerte Gallien vornehmlich feine

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 124 bis 129.

Thatigkeit in Amspruch. Schon seit bes Aurelianus Zeit scheint die batavische Insel bis zur Waal für das Reich verloren und in die Hände der Franken gekommen zu sein 1), und gleich nach des Kaisers. Produs Tode im Jahre 282 drangen die Franken und Alemannen wieder vor, während die Sachsen sich an den belgischen Kusten namhaft machten 2).

Blutige Rampfe hatte ber neue Cafar Maximianus, am Rhein au fuhren, und boch ift burch biefelben nichts gewonnen worden. Auch bort ift jest von herulern bie Rebet Schaaren besiegter Franken wurden in die verobeten Bebiete von Ober- und Nieder-Belgien ober in die Landschaften ber Treviten und Nervier verpflanzt. Aber alle bie von bes Cafare Lobrebnern gepriefenen Siege haben bie großen Berlufte nicht verbergen konnen, welche die Romer baselbst im Innern Germaniens erlitten haben muffen. Denn nach bes Probus Beit verschwindet plotlich bas große Bertheis bigungeinftem bafelbft in ber Geschichte, ohne daß man bie nabern Umftanbe barüber erfahrt, und bie Ungaben, bag ber Rhein bas eigentliche Bollwerf bes Reiches unb Diefer Strom von ben Romern nie überschritten worden fei, beweisen zur Genuge, bag zu jener Zeit bas Land auf bem rechten Ufer bes Stromes mit feinen Befeftigungemerten fchon ganglich verloren mar. Much kann bies um fo weniger befremben, ale bamale bas gange norbliche Gallien von Franken und Sachsen burchzogen und verheert wurde, und ber Menapier Caraufins, welcher an ber belgischen Rufte ihren Raubzugen gur See Ginhalt thun follte, fich mit ihnen felbst verband, ale er jum Aufruhr gezwungen sich jum Berricher in Britannien aufwarf, und burch feine Klotte fich an fieben Jahre ju behaupten mußte \*).

<sup>1)</sup> Luben, a. a. D. II. S. 121.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 200.

<sup>3)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 134 bis 139.

Erst als bie beiben Angusten Diocletianus und Maxis mianus fich awei neue Reichsgehulfen zulegten, trat unter bem eblen Cafar Conftantius Chlorus feit 292 in ben transalpinischen Provinzen eine Aenberung ber Dinge ein. Rach manchen barten Rampfen ward Gallien wieder befreit. Es heißt, bas Land ber Alemannen von ber Brude über ben Rhein (bei Daing) bis jum Uebergange über bie Donau (transitus Guntiensis bei Gung) murbe vermuftet 1), bie Grengen Rhatiens wieder bis jur Quelle ber Donau erweitert, und bas batavifche Infelland mifchen ber Waal und bem Rhein ben Franken entriffen. Und boch brachen die Alemannen felbst wieder über den Rhein in Gallien ein, besiegten ben Cafar bei ber Stadt ber Lingonen (Langres), und murben nur mit Dtube guruckgetrieben 2). Auch bei Windisch in helvetien ftritt er mit ben Alemannen, und die Stadt Conftang icheint fogar in ihrem Ramen bie Thatigkeit biefes Fursten an ben Ufern bes Boben-Sees zu beurkunden .).

So war zwar im Westen die Barriere am Rhein-Strom wieder hergestellt, wie weiter im Often die an der Donau unter wechselnden Kämpsen mit den Boltern gothischen Stammes behauptet wurde, indem auch hier nach den ansgeblichen Siegen des Diocletlanus und Maximianus große Schaaren von Bastarnen, Karpen und Sarmaten in die illyrischen Provinzen aufgenommen werden mußten 4); aber daß troß aller dieser Anstrengungen auf die Dauer

<sup>1)</sup> Raifer, ber Ober-Donau-Areis Baierns unter ben Romern. Augeburg 1831. 4. heft 2. S. 19 bis 24.

<sup>2)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. C. 205. Luben, beutsche Geschichte. II. S. 140. 141.

<sup>3) 3.</sup> v. Miller, Geschichte ber schweizerischen Sidgenoffen-

<sup>4)</sup> Muchar, Geschichte ber Ansiedlung ber Slaven in Inner- Defreich, a. a. D. heft 6. S. 55, 56,

gegen das unablässige Andringen der germanischen Schaaren nichts gewonnen werden konnte, lag klar vor Augen. So oft man auch germanische Gefolgschaften in römische Kriegsbienste nahm, und diese nicht mehr blos als Hülfstruppen dienten, sondern schon damals den eigentlichen Kern der Legionen bildeten, eben so oft traten neue seindliche Gesfolgschaften auf, welche sich theils durch den Raub der Provinzen bereichern wollten, theils mit gewaffneter Hand eine Ansiedlung in dem wohlangebauten römischen Reiche suchten. Derselben alemannischen Gefolgschaft, die dem Constantius zur Wiedergewinnung von Britannien verhalf, verdankte auch sein Sohn Constantinus im Jahre 306 die Erhebung auf den Thron 1).

Die erneuten Einbrüche ber Alemannen und Franken über ben Rhein riefen ben jungen Fürsten bald nach Gallien, und zu seiner großen Unternehmung gegen Germanien ward zu Köln eine steinerne Brücke über den Strom
erbaut 2). Die Barriere am Rhein wurde zwar behauptet,
aber darüber hinaus scheint sich des Kaisers Wirksamkeit
nicht erstreckt zu haben, und das jenseitige Land muß
man als für die Römer verloren betrachten. Auch vermochte der Kaiser nur durch die wildeste Grausamkeit gegen
die Feinde des Reiches die Ruhe am Rhein aufrecht zu erhalten. Die gefangenen beutschen Fürsten wurden zu Trier,
bem damaligen glanzvollen Herrscherssie in den transalpinischen Provinzen, im Circus den wilden Thieren vorgeworsen, und die Anordnung der franklischen Spiele
sollte die Siege des Kaisers am Rhein verherrlichen 3).

Bu gleicher Zeit aber waren germanische Kriegsschaaren aus ben Alemannen, Franken und Gothen bie tuchtigsten Krieger in ben Heeren bes Constantinus; sie halfen ihm

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. fl. S. 144.

<sup>2)</sup> Lebebur, die Brufterer. G. 258. 259.

<sup>3)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 146. 147.

nicht blos seine wichtigsten Siege erfechten, sondern sie hals fen ihm im Rampfe mit den übrigen Raifern, wie einst die Germanen bem Julius Cafar, die Weltherrschaft erringen, die er auch seinen Sohnen hinterlassen konnte 1).

Durch denselben Raiser Conftantinus erhielt bas romische Reich eine neue Organisation in seiner Civil= und Mili= tarverfaffung, und ba an biefelbe fich wiederum die firch= lichen Berfaffungeformen in ihrer bierarchischen Glieberung und Dibcefan = Eintheilung anschlossen, die lettern aber bas alte Beltreich überlebten und in ihrem frühern Buftanbe auch in ben neugegrundeten germanisch=beutschen Reichen fortbauerten, so ist jene conftantinische Organisation auch für bas Mittelalter von Bedeutung geworden. Doch betrifft bies mehr bie bamals unter romischer herrschaft ftebenben rheinischen Gebiete bes spatern Deutschlands als die an ber Donau liegenden rhatischen und norischen Landschaften, weil in ben lettern die chriffliche Religion und somit auch die firchliche Berfassung in Folge ber Sturme ber Bolfermanberung größtentheils vernichtet wurden und bei ber fpatern Erneuerung bafelbft eine andere Ginrichtung erhielten. Inbem Constantinus die Proving Gallien in fiebzehn fleinere Provingen gertheilte, murben nun aus bem frubern belgis fchen Gallien von ber Seine und Marne bis jum Mein an feinem gangen Laufe entlang funf befonbere Provin= gen gemacht, beren Gebiete mit ben Didcefansprengeln ber bamals vom Staate formlich anerkannten kirchlichen Sierarchie eben fo zusammenfielen, wie ihre hauptftabte zugleich bie kirchlichen Metropolitanftabte wurden 2). Diefe funf Provinzen maren bas erfte und ameite Germanien an ben Ufern bes Rheinstromes entlang mit ben Metropolen Maing und Roln, und bas britte Germanien ober Maxima Sequanorum (bas alte Land ber Sequaner und

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 206.

<sup>2)</sup> Mannert, afte Geographic. II. I. S. 40. 41.

Helvetier am Jura und am Doubs) mit ber Metropole Befangon (Vesontio); fobann bas erfte Belgien pher bie Landschaften an ber Mosel entlang mit ber Metropole Erier (Augusta Trevirorum), welche Stabt megen ihrer gunftigen Lage bei ben Ariegen ber Imperatoren mit ben Germanen von ber Zeit ber Conftantier an burch bas gange vierte Jahrhundert bis auf die Zeit der Theodoffer ein glangvoller herrschersit murbe, und unter bem Namen bes gallis fchen Rom nicht nur bie Sauptftabt von gang Gallien, fonbern auch aller transalpinischen Provingen warb, und mit bem italischen Rom an Pracht und herrlichkeit wetteiferte 1); und gulett bas zweite Belgien mit ber Metropole Rheims (civitas Remorum ober Durocortorum), beren Gebiet fich über bie Arbennen nordmarts binaus bis jur Dunbung ber Schelbe erftrecte, mabrend bas untere Maas-Rand ber Metropole von Roln angehörte. Daraus erklart sich bei ben fpåtern Grengmarten Deutschlands im Mittelalter bas Berhaltnif ber Metropoliten von Rheims und Befangon aum deutschen Reiche, ba ihre Metropolen felbft theils gum westfrantischen, theile jum burgundischen Reiche gehörten.

Uebersehen wir nun ben Zust and ber west germanisschen ober rheinischen Boltervereine und Stamme, so hatten bie Alemannen nach einem hundertjährigen Bestehen ihres Bundes das große römische Bertheidigungssystem, im Innern Germaniens, den limes transrhenanus und transdanubianus, zertrümmert und das Land innerhalb des großen Rheins winkels am Schwarzwalde eingenommen, so daß jest die Stromrinne des Rhein von seiner Nordwendung an dis uach Mainz hinab und noch weiter bis zur Mundung der Lahn

<sup>1)</sup> Hetzrodt, notices sur les anciens Trévirois. p. 92—123. Bergl. Quednow, Beschreibung der Alterthamer in Trier und bessen Umgebungen. Trier 1820. 8. Wyttenbach, Forschungen aber die romifchen architektonischen Alterthamer im Moselthale von Trier. Trier 1835. 8.

bie Grengmart bes romifchen Reiches gegen bas alemannische Germanien bilbete. Denn nach ber Angabe ber Panegyristen ber bamaligen Zeit erstreckte sich bie Ale= mannia von ber Rheinbrude bei Maing, wo bie romifchen Relbherrn gewöhnlich in bas Innere Germaniens einzubrin= gen pflegten, rudwarts bis jur obern Donau in ber Gegend von Ulm, wo fie die Iller in fich aufnimmt, und erfüllte fomit ben Bufen bes romischen Reiches 1). Der Dedar, einst gang innerhalb bes romischen Gebietes fliegenb, wird nun schon ein barbarischer Alug (barbarus Nicer) ge= Die Gebiete zu beiben Seiten bes untern Main, wo ber Bund ber Memannen querft entftanben, ma= ren bis gur Lahn abwarts noch von alemannischen Stammen bevolkert, nur in feinem obern Laufe erscheinen jest als feine Bewohner bie Burgunben, burch welche auch ber Unftoff gekommen zu fein scheint, baf bie Aleman= nen sich fortan mehr fubwarts zum Bobenfee bin auszubrei= ten suchten 3).

Noch bestanden damals die Alemannen aus einer ziemslich lose verknüpften Masse von größern und kleinern Gestolgschaften, die nur erst allmählig zu den Bölkerschaften erwuchsen, wie wir sie in der nächstsolgenden Zeit kensnen lernen. Vornehmlich standen sich aber noch einander fremd gegenüber die Alemannen im Westen und die Justhungen im Osten an der Nordseite der obern Donau, welche letztern sich auch noch ferner durch ihre Raubeinbrüche in das Flachland von Rhätien den Kömern surchtbar machsten, obschon gegen sie der limes Danubianus von den Quelslen der Donau dis gegen Regensburg hin noch eben so aufsrecht erhalten wurde, wie der limes Rhenanus gegen die Alemannen. Doch unternahmen beide Wölker auch häusig

<sup>1)</sup> Beuf, bie Deutschen. S. 309.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. 1, S. 204.

<sup>3)</sup> Beug, bie Deutschen. S. 309.

gemeinsame Buge über bie Alpen bis nach Italien, und wurden baher von den Alten nicht felten verwechfelt. Auch nennt ber nur wenig fpatere Ummianus bie Juthungen, bie Anmohner Rhatiens, geradezu einen Theil ber Aleman= nen 1). Die Burgunden, in bem Raden biefer beiben. Bolfer am obern Dain haufend; hatten bis dahin menis ger Gelegenheit feindlich gegen die Romer aufzutreten, movon sie zum Theil auch burch ihre Stellung gegen die Nachbarvollter abgehalten wurden. Die Burgunden fianden bort fo recht auf ber Grengmart zwischen bem oftlich en und westlichen Germanien 3), und so wie sie mit ben gothis schen Bolkern im Often in Reindschaft lagen, was mit ih= rer Mustreibung aus jenes Gegend aufammenbangt, fo auch mit ben oberrheinischen "Germanen, ben Alemannen im Weften. Und diese Stollung suchte fpater bie romische Politit jum Berberben ber germanischen Bolfer zu benuten.

Auch der Bund der Franken, welcher sich am untern Rhein von der Lahn bis zum batavischen Insellande exfreckte, hatte nach einem halbhundertjährigen Bestehen noch keine bedentende Festigkeit gewonnen. Iwar waren die mehrsfachen Festungslinien auf der Oftseite des Rhein vom Taunus dis zum Siedengebirge hinad gebrochen, wie man aus dem urft jetzt wieder untbeckten römischen Denkmalen in der Gegend von Wied kennen gelernt hat. ), aber trothem daß alljährlich die kriegerische Jugend der niederrheinischen Bolker Auhm und Bute suchend in die gallischen Gebiets eindrang, blied die Mauerlinie am Wheim entlang nach immet unversehrt und ließ eine siegreiche Ausbreitung der franklichen Gesolaschaften in Gallien sohald nicht hoffen.

<sup>1)</sup> Beuf, bie Deutschen. S. 312. 313;

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 203.

<sup>3)</sup> Doffmann, aber bie Berfibrung ber Romer-Stabte am Mbein zwischen ber Labn und Bied burch bie Deutschen im britten Jahrbundert. Reuwied 1819. 8

Der geringe Zusammenhang ber frankischen Bolker unster einander in der Zeit des britten Jahrhunderts erhellt auch daraus, daß die einzelnen Bolker, so wie sie ihre besondern Interessen verfolgten, so auch von den Alten noch immer unter ihren besondern Namen angeführt werden 1). Erst die Orangsale der spätern Zeit durch Römer und Hunnen und die größere Ausbreitung und Besestigung des sächsischen Bundes mussen auf die Erzeugung einer größern insnern Einheit bei dem frankischen Bereine eingewirkt haben. Darum bemerkt man aber auch noch keine Spur von einer Sonderung der frankischen Stämme in die spätern Hauptgruppen.

Der Bund der Sachsen war am Schlusse des dritten Jahrhunderts noch zu sehr in seiner Kindheit, als daß er nach innen und nach außen schon die Gestaltung der spätern Berhältnisse hätte können erkennen lassen. Denn erst zur Zeit des Carausius ersahren wir von den Sachsen, daß sie zugleich mit den Franken, aber von der Seeseite her, Angrisse auf die belgischen Provinzen unternahmen \*), und damals mögen die Friesen zuerst angefangen haben sich näher an ihre mehr ostwarts wohnenden Stammgenossen anzuschließen, während man über die binnenländischen Wölker erst weit später erfährt, daß sie von dem fränkischen Berein zurücktretend in die Berbindung der Sachsen ausgenommen sind. Auch die ersten Ansiedlungsversuche der Sachsen an den gallischen und brittischen Küsten gehören nur dem vierzten Jahrbundert an.

<sup>1)</sup> Berfebe, über bie Bbllerbundniffe bes alten Deutschlands. S. 126.

<sup>2)</sup> Beuf, Die Deutschen. S. 380, 381.

5) Die weitere Ansbildung ber Bolferbandniffe und ber bentichen Stämme im Rampfe mit ber römischen Welt bis zur Bernichtung ber Barrieren am Abeinftrom.

Der Rhein-Strom war nach langen Kampfen bei bem allmähligen Berfall bes Weltreiches wieder seine Grenzmark gegen Germanien wie zu des Drusus Zeit vor drei Jahrhunderten geworden. Aber das siegreich vorschreitende germanische Element blied nun dabei nicht stehen. Es kam jetzt, nachdem man in dem langen Streite mit Rom zu einem größern politischen Bewußtsein erwacht und mit römisscher Kriegskunst vertraut geworden war, darauf an, das gesammte Rheinthal dem Boden Germaniens wieder zu geswinnen und Roms Herrschaft an seinen Ufern zu vernichten, um nicht blos die Freiheit des germanischen Baterlandes das durch zu sichern, sondern auch um die Herrschaft über die anliegenden westrheinischen Gebiete Galliens als Kampspreis davon zu tragen.

So erhob sich ein neuer hundertjähriger blutiger Rampf zwischen ber römischen und germanischen Welt an den Usern des Rheins, welcher das ganze vierte Jahrhundert erfüllt, und bessen endlicher Ausgang trot mancher Unfälle, welche die Germanen bei ihrer Zersplitterung und bei der geistigen Ueberlegenheit der Römer traf, nicht zweiselhaft sein konnte. Er entschied zugleich das Schickfal der römischen Belt. Wie Constantinus durch Hülfe tapferer Kriegsschaaren aus den rheinischen Germanen sich seine Herrschaft erhalten hatte, so waren sie auch die Hauptstütze seiner drei gleichnamisgen Sohne. Zur Zeit der Bürgerkriege nach Constantins Tode im Jahre 337 spielen die in römischen Diensten stehenden Alemannen und Franken eine wichtige Rolle im Reiche; schon damals waren die bedeutendsten Hof- und

Staatsamter mit Deutsch en besetzt, und die sich bekampfensen Imperatoren waren zum Theil mehr bemuht, die Germannen in das Reich hineinzuziehen und ihnen die Grenzs landschaften zur Unterstützung im Kriege als Lehen anzuweisen, als sie zurückzutreiben. So ging schon in der ersten Halfte des vierten Jahrhunderts ein großer Theil des westslichen Rheinlandes für das Reich verloren, und die Bewegungen an der Rhein-Grenze wirkten wieder auf die Verschlästige an der Donan-Grenze zum Nachtheil des Reiches ein.

Denn ber Raiser Constantinus hatte zwar nicht minber an ber Donau wie bort im Weften bie Ruhe bes Reiches gegen die Bolker gothischen Stammes aufrecht erhalten, aber auch hier hatte er gahlreiche Schaaren von Gothen in seine Dienste nehmen muffen, benen er fich bei feinen Rampfen mit ben übrigen Raisern nur zu bald zum Danke verpflichtet sabe, und die Rampfe, welche noch in ben lets= ten Jahren seiner herrschaft unter ben gothischen Bolkern felbst jenseit ber Donau auf bem alten bacischen Gebiete ausbrachen, trugen wieber bazu bei, bas germanische Element in ben illnrischen Provinzen zu vermehren. Gebe= rich, ein Ronig ber Gothen, und Bifumar, ein Ronig ber Banbalen, geriethen in einen blutigen Streit, in ben auch bie bort haufenben und ihnen untergebenen, flavischen Bolfer hineingezogen sein muffen 1). Der Rampf entschied sich jum Bortheil ber Gothen, und ein großer Theil bes besieg= ten Bolfes ber Bandalen fuchte innerhalb bes Reichslimes eine Zuflucht, die ihnen ber Raifer auch gewährte, und fie in Pannonien anfiebelte 2). Schon maren feit bem grofen Markomannen=Rriege in verschiedenen Zeiten große Baufen von Barbaren in die illprischen Provinzen aufge= nommen worden. Damals erfolgte nun auch die Ueberfied= Iung von einigen hunderttaufend Sarmaten ober berieni=

<sup>1)</sup> Afchbach, Geschichte ber Wefigothen. S. 17. 18.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 161. 162.

gen flavischen Stamme, burch welche bie Oftalpen ben Grunbflod ihrer flavischen Bevolkerung erhalten haben 1).

Raum erscholl aber bie Nachricht von bes Raifers Tobe nach bem Abendlande, als fich bie Franken wieber gur Ueberschreitung bes Rheins rufteten. Denn ums Rahr 340 muffen bie Franken ben norblichen Theil von Gallien ober bie batavische Infel und bie angrenzenden Gebiete von Belgien befett haben, wenn fie auch jum Theil bie Dberhoheit bes abendlandischen Raifers Constans baselbst anerkannten 2). Gein nur ein Decennium fpater im Jahre 350 erfolgter Sturg und Tob bezeichnet aber ben Unfangepunkt wichtiger Begebenheiten an beiben großen Reichsgrenzen, Denn Magnentius, ber Oberft feiner Leibmache, felbst beutschen und vermuthlich frankischen Stammes, suchte als ber jetige Beherrscher bes Abendlandes seine herrschaft burch Berbindungen und Friedensschluffe mit den rheinischen Germanen zu fichern, und als er gleich barauf gegen ben morgenlanbischen Raiser Conftantius jum Rampfe ausziehen mußte, folgten ihm gablreiche Schaaren feiner Berbunbeten und Stammgenoffen. Aber bas Unschließen ber ill prifchen Legionen, auf welche Magnentius gerechnet hatte, an bes Constantin Sohn gab seiner Sache zuerst eine nachtheilige Wendung, und die blutige Schlacht bei Mursa in Nieder= Pannonien im Jahre 351, welche burch ben Uebertritt bes frankischen Befehlshabers Sylvanus auf die Seite bes Confantius entschieden marb, gemahrte biefem bie Alleinherrschaft im romischen Reiche 3). Diese Schlacht ift bas Grab ber alten furchtbaren Romer = Legionen gu nennen, bas Blutbad unter ben illyrischen Truppen durch die rheinischen

<sup>1)</sup> Muchar, bas remische Roricum. I. S. 335. 336. Linsbart, Bersuch einer Geschichte von Rrain und ber abrigen fablischen Slaven Deftreichs. Rurnberg 1796. 8. Th. I. S. 413.

<sup>2)</sup> Luden, beutsche Geschichte. II. S. 165 bis 167.

<sup>3)</sup> Luben, a. a. D. II. S. 168 bis 171,

Germanen war ein tobtlicher Stoß für die Reichsgrenze am limes Danubianus, wie bies nur brei Decennien fpater zum Schrecken ber Romer erkannt wurde 1).

Des Magnentius Kall erzeugte neue Bewegungen am Rhein, und grar um fo mehr als die beutschen Bolker baselbst vom Raifer selbst zu Einfallen in Gallien bewogen worden fein follen. Go verbreiteten fich bie Rranken über bie Gebiete an ber Mofel und Maas, wahrend sie ihre verheerenden Streifzuge bis tief in bas Innere von Gallien ausbehnten, und bie Alemannen brangen am Dber=Rhein Aber nach feinem Siege mar bis zu ben Bogesen vor. Conftantius um fo weniger Billens ben Reinden bes Reiches seine wichtigsten Bollwerke preiszugeben. Darum apa er zunächst gegen bie Alemannen aus, welche unter brei ziemlich bebeutenben Ronigen, bem Chnobemar, Sunbo= mab und Babomar, bem Gige bes Reiches am nachften und gefährlichften maren. Constantins gelangte bis jum Rhein an bem Knie, wo erft fpater Bafet fich erbob, aber einen entscheibenden Rampf mit den furchtbaren Alemannen scheuend schloß er mit ihnen im Jahre 354 Frieden und Bunbnig ab. Das ganze romifche Dber = Germanien amischen bem Rhein und ben Bogefen von Basel bis nach Mainz ward an jene brei alemannischen Konige verlieben, und so erhielt bled Gebiet unter romischer Oberhobeit eine alemannische Bevolkerung, welche bem Raifer in ber Bertheibigung bes übrigen Landes gegen bie überrheinischen Germanen behülflich fein follte 2).

Häusig wurden aber solche Assignationen bes einen Raisers von dem andern nicht anerkannt oder an andere germanische Gefolgschaften und ihre Heerkonige verliehen, und dadurch immer die furchtbarsten Kriege in den Grenz-gebieten veraulast. Dies zeigte sich sogleich nach des Kai-

<sup>1)</sup> Muchar, bas romifche Roricum. I. S. 93.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte, II. S. 171 bis 176.

serd Ruckehr nach Italien. Gegen die Franken, welche noch das ganze nordöstliche Gallien beherrschten, sandte Consstantius den zu ihm übergetretenen Splvanus, einen in römischer Kriegskunst und Bildung wohl erfahrnen Mann, dessen Bater der Franke Bonitus schon in die Dienste des ältern Constantinus getreten war. Aber die geringen Fortschritte in der Beruhigung der niederrheinischen Gebiete machsten diesen Franken am kaiserlichen Hose verdächtig, und durch die Intriguen daselbst sahe er sich zu seiner eigenen Sichersheit genöthigt zu Köln sich zum Kaiser auszuwersen. Iwar siel er bald als ein Opfer der Hinterlist, aber sein Tod war von großen Folgen für den Zustand der rheinischen Gesbiete 1).

Denn nun brach ein allgemeiner Grengfrieg zwischen ben bem kaiserlichen Interesse ergebenen und ben ihm feind= lichen Alemannen und Franken aus. Faft alle Stabte am Rhein murben gebrochen und zerftort, unter ihnen Strafburg und Maing burch bie Alemannen, und Roln burch bie Franken; gang Gallien gerieth in Gefahr eine Beute ber eroberungsluftigen Germanen zu werben, benen nun fein weiteres Bollwerf mehr entgegenstand. Diefer Um= ftand war es aber auch, ber ben Raifer Conftantius bewoa feinen Better, ben Cafar Julianus, im Jahre 356 gur Wiederherstellung ber romischen Herrschaft an ben Rhein zu fenben 2). Un funf Jahre kampfte hier Julianus nicht ohne Ruhm gegen die Deutschen und erreichte mehr, als bei feis nen geringen Mitteln, bei bem Saffe und Neibe bes Raifers gegen ihn zu erwarten mar, obschon alle feine Wirksamkeit keine bauernden Kolgen hinterlassen hat. Auch ftritt er gegen fie nicht minber mit Arglift als mit bem Schwerbte in ber Hand.

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschep. I. S. 207.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. G. 182 bis 185.

Nachbem Julianus zunächst bie in bem Innern Galliens ftreifenden Alemannen gum Rudguge nach bem Rhein genothigt hatte, manbte er fich fogleich nach bem Rieber-Rhein gegen die Kranten, und mußte auch biefe gur Ruck-Dhne Rampf kam er nach dem mit ih= kehr zu bewegen. nen abgefchloffenen Frieden wieder in ben Befit ber Stadt Die Alemannen unterließen indessen nicht ihre Streifzuge nach Gallien binein fortzuseten, und waren noch weniger geneigt, bie ihnen von bem Raifer Conftantius ein= geraumten Gebiete auf bem linken Ufer bes Stromes wieber abzutreten. Darum mandte fich Julianus mit aller Macht gegen fie, und traf ihre Schaaren, die unter fieben Ronigen und gehn Rurften fanden, in ber Ebene von Straff= burg. Der fühne Chnobemar war aber bas Saupt biefer verbandeten Alemannen. Die blutige Schlacht bei Straß= burg im Jahre 357, in welcher Chnobemar felbft feinem Gegner in bie Sande fiel, entschied fich zwar bei ber Ueberlegenheit ber Romer zu beren Bortheil, aber wohl mit Recht Ednnen fich noch bie fpatern Schwaben biefes Selbenkampfes ihrer Vorfahren rubmen. Die Memannen wurden wieder uber ben Rhein gurudgetrieben, und ber Strom von Bafel bis nach Mainz als Grengmark bes Reiches gegen fie wiederhergestellt. Go ftand jest ber Cafar Julianus hier auf biefelbe Beife wie einft Julius Cafar vor vier Jahr-Aber Rome Geschick hatte mabrend jener Zeit schon eine andere Wendung genommen 1).

Zweimal brang Julianus barauf von Mainz aus über ben Rhein am Main aufwärts in Germanien ein, um die Alemannen zu strafen; er erneuerte bort das älte Befestigungswerk des Trajamus an der Mündung der Nidda in den Main, und gelangte bis zu den dunkeln Waldungen des Spessart und Obenwaldes ohne etwas anderes zu erreichen, als daß die zu beiben Seiten des untern Main

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 185 bis 199.

wohnenden Alemannen, welche dort am Taunus unter bem Ronige Suomar, bier am Dbenmalbe unter bem Ronige Sortar ftanden, gefchreckt und ihre Kurften burch Lift und Bestechung in bas romische Interesse gezogen murben. Julianus nicht im offenen Rampfe, sondern nur burch Sins terlift feine Feinde ju übermaltigen fuchte, zeigt fein Beneh= men gegen bie alemannischen Fürften, ale er im Sahre 359 aum brittenmale etwas oberhalb Maing ben Rhein überschritt, und bas feindliche Gebiet verheerend über ben Schwarzwald und ben untern Nedar oftwarte vorbrang und bis babin gelangte, wo an einem Orte, Palas ober Cavellatium genannt (vermuthlich bas Gepfahl ober Pfahlmerk 1) von fruhern Unlagen ber Romer), bamals bie Grengfteine zwischen ben Gebieten ber Alemannen und Burgunden standen 2). Dort sollen bie Ronige ber Alemannen, um ber Vermuftung ihres Gebietes Ginhalt zu thun, bem fiegreichen Cafar Unterwerfung gelobt haben. Und troß feiner Siege glaubte Julianus bas streitbare Bolf ber Ale= mannen nicht anders bandigen zu können, als indem er sich burch Berrath bes machtigen Konigs Babomar bemachtigte, welcher ein geheimer Freund bes Raifers Conftantius fein Gebiet, ben Raurachern gegenüber, am Gubrande bes Schwarzwalbes hatte 1).

Auf gleiche Beise ward am Nieder=Rhein gegen die Franken angekämpst, und bier wird nun zum erstenmale der Name der Salier genannt, der nachmals für das Schicksfal der Römer=Herrschaft im Abendlande so entscheidend gesworden ist. Schon oben haben wir die Salier als einen der istävonischen Stämme Rieder=Deutschlands in dem Sals

<sup>1)</sup> Minola, Beitrage jur rbmifch - beutschen Geschichte. Seite 176 bis 186.

<sup>2)</sup> Creuger, jur Geschichte alt-romischer Rultur am Ober-Rhein und am Redar. S. 25.

<sup>3)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. S. 211, 212.

lande an der Psel kennen gelernt. Aus diesem ihrem alten Heimathstande sollen sie durch die Sachsen zunächst nach der batavischen Insel gedrängt, und dann weiter zur Einwanderung in das anliegende Belgien genöthigt sein. Sie bewohnten dort das sogenannte Toxandrien oder das Land zwischen der Maas und Schelde (im nördlichen Brazdant), was ihnen von Julianus selbst früher abgetreten worden zu sein scheint. Dort übersiel der Casar im Jahre 358 die Salier und die frankischen Chamaven, welche sich in ihrer Nähe angebaut hatten. Doch behielten sie ihre Sitz unter Anerkennung der römischen Oberhohett; ihre streitzbare Jugend ward unter die Legionen ausgenommen. Diese Salier in Korandrien verwuchsen nun bald mit den ihnen ostwärts benachbarten Sigambern an der Maas und Waal, und aus ihnen sind die Eroberer Galliens hervorgegangen 1).

Zugleich wurden die zerkörten römischen Festungen am untern Rhein wiederhergestellt, und noch ehe Julianus das beruhigte und wiedergewonnene Gallien verließ, unternahm er auch einen Zug über den Nieder-Rhein gegen die frankischen Bölker, und suchte hier wie gegen die Alemannen seinem Willen, den Rhein als Grenzmark des Reiches aufrecht zu erhalten, Nachbruck zu geben \*). Aber daß die beiden großen rheinischen Völker nur scheinbar gesschreckt und noch weniger ihre Macht gebrochen war, zeigte die nächste Zukunst am besten, und mit Recht bemerkt Amsmianus, der Geschichtschreiber dieser Zeit, daß die Alemansnen ein unverwüstliches Geschlecht seien, welches nach allen Niederlagen nur immer um so furchtbarer austrete.

Denn gleich nach bes Julianus Abgang nach bem Driente zur Uebernahme ber Herrschaft bes Reiches im Jahre 361 und nach seinem balb barauf erfolgten Tobe im Kampfe gegen bie Perser, wurde bie romische Grenze am Ober=Rhein

<sup>1)</sup> Lebebur, bie Brufterer. S. 79 bis 82.

<sup>2)</sup> Buben, beutsche Geschichte. 11. S. 202. 210.

von ben Alemannen wieber überschritten und Gallien mit neuen Berheerungen beimgesucht. Der kraftige Raiser Ras lentinianns, welcher nach bem Ausgange bes Raiferhaufes ber Constantier ben Thron bestieg, mußte alebalb nach Gallien eilen, wo er nach Burucktreibung ber Feinde burch feinen Reldherrn Jovinus burch die Errichtung und Erneues rung von Schloffern und Grengfeffungen am Dber-Rhein für die Sicherheit ber transalpinischen Provinzen zu Sobann brach er über ben Rhein in bas sorgen suchte. Innere Germaniens ein bis ju ben Soben bes Schwarzmalbes, und kampfte mit den Alemannen bei Golicinium, bas Einige am obern Redar, Andere im Rheingau an ber Bergstraße fuchen 1). Bergeblich bemubete er sich bie alten Bertheibigungswerke und Restungslinien am Dbenwalbe bei Beibelberg wiederherzustellen, mit hinterlift bekampfte et wie Julian ben machtigen alemannischen Rurften Dafrian, beffen Gebiet am Launus und in ber Wetterau lag und ben Stamm ber Bucinobanten umfagte, und felbft mit ben Burgunden am obern Main foll er ums Jahr 370 Berbindungen abgeschlossen haben, um bie Alemannen, mit welchen sie in Grenzstreitigkeiten lebten und fich auch wegen Salzquellen, vermuthlich zu Schwäbisch= Sall, ftritten, im Ruden anzugreifen 1).

Indessen ber Erfolg aller bieser Bemühungen und Ansstrengungen war nichtig. Denn während ber Kaiser die Alesmannen gedemüthigt glaubte, sielen sie nach einer andern Seite über die obere Donan in das rhätische Flachland ein; zugleich ward das ganze nördliche Gallien von zahlreischen Schaaren von Sachsen, welche überall unvermuthet an den Kusten mit ihren Raubgeschwadern erschienen, pluns

<sup>1)</sup> Creuzer, jur Geschichte ber alterbmischen Rultur am Ober=Rhein und Nedar. S. 28 bis 34. Pfifter, Geschichte von Schwaben. I. S. 83, 84.

<sup>2)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen, I. S. 213. 214.

bernd burchzogen, und die Einbruche ber mehr offlichen Germanen an ber Donau in bie illyrischen Provinzen no= thigten ihn bazu, sich so gut wie möglich mit ben rheini= ichen Germanen abzufinden. Go' erfolgte ein Frieden mit ben Alemannen, nach welchem ben lettern bochft mahr= scheinlich bas feit zwei Decennien ftreitige Gebiet zwischen bem Rhein und ben Bogefen bis nach Mainz abwarts abgetreten murbe, wenn gleich ber Rhein mit feinen Reffungs= linien noch immer als Grengmart bes Reiches galt, und bie auf bem linken Stromufer sich ansiebelnben Alemannen eben so die romische Oberhobeit anerkannten wie die in dem belgischen Niederlande wohnenden Franken an der Maas 1). Aber wie nach allen folchen Friedensschlassen mit den Ger= manen murben auch jett wieber bie ftreitbarften Schaaren ber Gegner in die romischen Beere aufgenommen, beren Legionen bamals ichon größtentheils germanifirt maren. Diefer Balentinianus mar ber lette romifche Raifer, ber bas Innere Germaniens heimfuchte. Es mar 425 Jahre nach ber Beit, bag Julius Cafar ale ber erfte Romer ben Rheinstrom überschritten hatte.

Sein Sohn und Nachfolger im Abenblande, der Kaiser Gratianus, mußte sogleich wieder an den Rhein eilen, wo die sogenannten Lenzer Alemannen in das Reich eingesbrochen waren. Diese lenzischen Alemannen (Alemanni Lentienses) waren die süblichsten Stämme jenes Bolkes, denn sie hatten ihre Size an der nördlichen und nordöstlichen Seite des Boden-Sees, wo wir während des ganzen Mittelalters den Linzgau nach ihnen benannt sins den Quellen des Rhein sich erstreckenden Einbrüche machten sie sich sich sich sind erstreckenden Einbrüche machten sie sich sich sich sind der Bestegung des Magemern surchtbar, als derselbe nach der Bestegung des Mage

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 221 bis 240.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 249.

nentius nach bem Abendlande kam 1). Jugleich lernen wir aber aus jener Zeit unter ben romischen Hulfstruppen auch die Brisigaven kennen, welche durch ihren Namen darauf hinweisen, daß sie aus dem alemannischen Breisgau in dem Rheinwinkel am Schwarzwalde stammen 2).

Jett, ums Jahr 378, ward Helvetien aufs neue von den lenzischen Alemannen bedrängt. Mit Mühe wurden sie über den Rhein zurückgedrängt und die Grenzlinie vom Bosten=See dis Basel wieder gesichert. Ueber den Strom selbst kam der Kaiser nicht; der Friede ward wie gewöhnlich von den Barbaren erkauft, und ein Theil der streitbaren Mannsschaft in die Dienste des Reiches genommen 3). Gratianus war aber der letzte römische Imperator, der den Rheinsstrom gesehen hat. Denn um jene Zeit traten schon die gewaltigen Bewegungen im Often an der untern Donau ein, welche die volle Ausmerksamkeit der Beherrscher des römischen Reiches in Anspruch nahmen und seinen Untergang beschleusnigten.

So bestanden zwar nach einem halbtausendährigen Rampse zwischen ber römischen und germanischen Welt noch die großen Barrieren am ganzen Rhein und an der Donau entlang, aber sie waren nur schwache und unsichere Bollwerke, da zu jener Zeit die Franken schon in den nördlichen Nieders landen herrschten wie die Alemannen am Boden See und im Elsaß und dadurch jene Vertheidigungswerke schon durchs brochen oder umgangen hatten. Daß beide Bolker aber noch nicht weiter gekommen waren, und daß sie daß freie Germanien noch nicht bis zu seinen ursprünglichen und spättern Grenzen hatten erweitern können, lag in der innern

<sup>1)</sup> Pfiftet, Geschichte von Schwaben. I. S. 66. 67. Luben, beutsche Geschichte. II. S. 179.

<sup>2)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 310.

<sup>3)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 287. Pfifer, Se-fchichte von Schwaben. I. S. 89.

Zwietracht unter ben einzelnen Bolkervereinen und unter ben einzelnen Stämmen in jenen Bereinen, und bann in bem Interesse ber für Rom kämpfenden deutschen Schaaren. Indessen trotz aller von den Römern häusig berichteten Bernichtungökriege räcksichtlich der beiden großen rheinischen Bolker haben sich diese Bolkervereine doch immer weiter ausgebehnt, und scheinen in Folge mancher Drangsale burch die Römer uuch ihre innere Verfassung immer sesser gestellt haben. Doch versoren beide Bereine noch lange nicht den Charakter von freiwilligen Verbindungen benachbarter und durch ein gemeinsames Interesse zusammensgehaltener Stämme.

Der Berein ber Alemannen mar gegen bas Enbe bes vierten Jahrhunderts ausgedehnt von der Wetterau im Norben am Rhein aufwarts bis jum Gubenbe bes Schwarzmalbes und bis jum Bobensee. Denn bort im Norben faß ber Stamm ber Bucinobanten in bem Bebiete ber füblichen chattischen Stamme, aus benen sie mahrscheinlich hervorgegangen find. Ihr balb barquf wieber verschwinden= ber Name icheint fich aber in bem Buchonien (Buohunna) bes Mittelalters an ber Kulba erhalten zu haben 1). Im Guben lernen wir an ber Subwestede bes Schwarzwalbes ben alemannischen Stamm ber Brifigaven fennen, beren Namen fich in bem ausgebehnten Breisgau bes Mittelalters bewahrt hat, mahrend bie Lengen ben fubbfflichften aleman= nischen Stamm am Bobenfee bilbeten. Alles dazwischen liegende Gebiet war von Alemannen gahlreich bevolkert, obschon und bie Namen ber einzelnen Stamme, woraus manche ber fpatern Gaunamen zu erklaren fein mogen, nicht aufbemahrt find. Denn bas gange Redar = Land und bas Gebiet am untern Dain war noch alemannischer Boben, und vielleicht bilbete schon bamals ber Speffart bie Grenzmark besselben gegen bie Burgumben, wie sich spater bort bas

<sup>1)</sup> Beuf, Die Deutschen. S. 311.

rheinische Franken und Frankonien von einander schieden. Westwarts muß aber bamals schon bas obere Rheinthal bis zu ben Vogesen, wenn auch unter romischer Hoheit, ale mannische Bevolkerung gehabt haben.

Als oftliche Nachbarn ber Alemannen erscheinen noch an der rauben Alp von dem obern Neckar an gegen Rordoften, jenfeit bes Donau-Limes, bie Juthungen, bie burch bas gange vierte Jahrhundert hindurch eine arge Beifel far Doch murben bie romischen Besitzungen Rhatien blieben. in bem rhatischen Flachlande nebst bem. Reichslimes an ber obern Donau entlang bis nach Regensburg bin weit langer behauptet, und fast bis jum Untergange bes romischen Reis ches, als bie jenseit ber Donau an ber Teufelsmauer und am Pfahlgraben, wie bies auch aus ben bort aufgefundenen Dangen erhellt 1). 3war treten bie Juthungen als ein burchaus felbststandiges Bolf auf, aber fo wie fie gur Zeit ihres Einbruches in Rhatien unter bem jungern Conftantius ausbrudlich ichon ein Theil ber Alemannen genannt merben, so scheinen beibe gemeinsam an ber Zertrummerung bes obern Donau-Limes gearbeitet ju haben, fo bag auch bei spatern Angriffen auf jene Gegenb, wo von ben Alten balb ber eine, bald ber andere Bolksname angegeben wird, gewiß immer beide zu verstehen sind 2). Erhalten hat sich aber ber Name ber Juthungen burch bas ganze vierte Jahrhunbert, und erst im funften Jahrhundert verschwindet berfelbe, um einem andern befanntern Ramen zu weichen \*).

Bon ben Franken ift schon oben bemerkt, bag sie jenfeit bes Rheins außer ber batavischen Infel einen großen Theil von Nieder-Belgien an ber Mans und Schelbe, aber

<sup>1)</sup> Berfebe, über die Bifferbundniffe bes alten Deutschlands. S. 275.

<sup>2)</sup> Enben, beutiche Gefchichte. II. G. 209. 233.

<sup>3)</sup> Beug, bie Deutschen. S. 312 bie 314.

unter romischer Hobeit, bevolkert haben, und ber Name ber Salier, mit bem ber ber Sigambern fortan gang gufam= menfällt, ward allmählig die allgemeine Bezeichnung biefer auf bem belaisch = romischen Gebiete sich ansiedelnden Rran= fen. Immer neue Schaaren aus ben überrheinischen Gauen schlossen sich an fie an, und erleichterten ihnen nachmals ibre fuhnen Eroberungeguge in Gallien, obichon biefe Schag= ren immer nur in einzelnen Gefolgschaften bestanben. Dur bie ftreitbare Jugend mar es, welche auf Raub und Rampf auszog und ben aus ber Beimath mitgebrachten Da= men auch in ber Frembe behielt, mahrend bie Daffe ber Bevolkerung ber überrheinischen Gaue und Landschaften meber freiwillig auswanderte, noch auch burch Gewalt von außen bazu bewogen werden konnte und die alten angestammten Site immer behauptet hat. Daraus erklart fich auch bas Borkommen gleicher Bolkenamen in verschiebenen Gegenden bes Rieberrheins wie bei ben Chattuariern im Dften und Weften bes Stromes, und felbft die Saugeparaphie bes Mittelalters findet barin ihre Erlauterung.

Mochte auch der frankische Berein im Laufe des vierten Jahrhunderts nach Osten und Nordosten schon mehr als ehemals der Ausdehnung nach beschränkt sein, so besetsigte er sich dafür desto mehr in sich selbst, und das Hervorteten mehrerer nicht unbedeutender Könige dei ihnen gegen das Ende dieses Zeitraumes, ähnlich wie bei den Alemannen, scheint darauf hinzuweisen, daß die größere Durche bildung des Gefolgewesens auch eine größere innere Eine heit vordereitet habe. Doch macht sich die damit zusammenhängende Sonderung von Ober = Franken und Nieder= Franken noch nicht bemerkdar. Noch werden und alle die ältern einzelnen Bölkernamen, aus denen der fränkische Berein bestand, genannt, wie in den Feldzügen des Juliamus außer den Saliern die Chamaven und Chattuarier, und bei andern Gelegenheiten die Brukterer, Amstvarier und

Chatten 1). Doch hat ber Umstand, daß die drei Bolters schaften der Chattuaxier, der Chasuaren und der Chatten nicht blos von den Alten, sondern auch von den neuern Geschichtschreibern vielsach mit einander verwechselt und ihre Namen mit einander vertauscht worden sind, die ältere frankische Geschichte in große Verwirrung gebracht 2), die um so weniger zu vermeiden war, als man von Ansang an über die eigentlichen Size jener Stämme im Dunkeln war. Die eigentlichen oder nördlichen Chatten an der Fulda und obern Lahn blieben aber wie früher das süd» dstliche Grenzvolk des frankischen Vereins 3).

Was den Bund , der Sach sen anbelangt, so hat sich berselbe unstreitig mahrend dieser Zeit auf der Nordostseite oder im Rucken der Franken immer weiter ausgebreitet, obsichon die genauern Angaben darüber in dieser Zeit sehlen. Da die Küstenvölker der Chauken und Friesen die vornehmste Grundlage desselben bildeten a), so haben auch wohl die Bolker des ältern chaukischen Bereins sich frühzeitig ihm angeschlossen, und außer einem Theile der Amsivarier können, nach den spätern Berhältnissen zu schließen, die Chasuaren oder Hasegauer nicht gesäumt haben mit den Sachsen gemeinsame Sache zu machen, wenn beide auch noch am Ende des vierten Jahrhunderts als frankische Bolker genannt werden b. Indessen diese Schwanken bei den niederdeutschen Stämmen zwischen dem Rhein und der Nordsee in den Angaben der Alten, ob dieselben zu den Franken oder

<sup>1)</sup> Beuf , bie Deutschen. G. 340. 341.

<sup>2)</sup> So vornehmlich bei den heffischen Geschichtschreibern, vergl. Bend, heffische Landesgeschichte. II. S. 45 bis 91, ferner Rommant, Geschichte von heffen. I. S. 33. 34. Zeuß, die Deutschen. S. 341. 342.

<sup>3)</sup> Rommel, Gefchichte von Seffen. I. G. 45.

<sup>4)</sup> Biarda, offfriefifche Geschichte. I. S. 31. 36 bis 38.

<sup>5)</sup> Ledebur, Die Brufterer, G. 94, 104.

Sachsen zu zählen seien, erklart sich aus bem Verhaltniß ber von jenen Stämmen ausgehenden Gefolgschaften zu jenen größern Vereinen, so daß bei dem damals noch wenig
fest ausgebildeten Justande ber Volkervereine ein Stamm zu
gleicher Zeit beiben Vereinen angehören konnte.

Much uber bas Berhaltnig ber alten Angrivarier (Angern) und Cherusten, welche nicht lange barauf unter - ben fachfischen Bolkern genannt werben und fich feltsamer Beife grade burch ihre Theilnahme an ben Seeunterneh= mungen mit jenen Ruftenvollfern als Sachfen zu erkennen gaben, an bem fachfischen Bereine in jener Zeit bes vierten Nahrhunderte ift nichts bekannt. Dag übrigens bie Sachfen burch ihre Raubzuge zur Gee nach ben belgischen, brittischen und gallischen Ruften sich ben Romern wie zur Zeit ibres erften Auftretens burch biefen gangen Zeitraum furcht= bar machten und zur Zeit Valentinians bas ganze nordliche Gallien verheerten, ift fchon oben ermahnt. Doch fcheinen bie Sachsen in biefer Zeit noch keine festen Unstedlungen in jenen Ruffengebieten zur bequemern Ausführung ihrer Buge porgenommen ju haben, wie es fur bas folgende Jahrhunbert fich bestimmter nachweisen lagt 1).

Minber gefährlich als am Rhein waren die politischen Berhaltnisse zwischen der romischen und germanischen Welt an der Donau, und doch kam grade von dieser Seite der Hauptstoß, welcher zur Auslösung des Reiches beitrug. Dies geschah vornehmlich durch die Gothen, und kaum war es zu erwarten, daß nur ein halbes Jahrhundert nach des Julianus Kämpsen am Rhein die Gothen in der Welthauptsstadt selbst die Herrschaft führen wurden. Die Rückwirkung davon auf die Gestaltung der Wolkerbundnisse und der Stämme im Innern Germaniens oder auf dem eigentlich beutschen Boden ergiebt sich leicht von selbst, und die

<sup>1)</sup> Berfebe, über die Bblferbandniffe bes alten Deutschlands. S. 131.

Entwickelung ber bortigen Verhaltnisse nahert sich schon allmahlig bem spater bestehenden und burch bas ganze Mittelalter bauernden Zustande.

Un ber mittlern Donau tritt im Laufe bes vierten Nahrhunderts ber Name ber Quaben noch einmal mit Bebeutsamkeit hervor. Denn es heißt von ben Quaben, baff fie gur Beit bes jungern Conftantius verheerende Ginfalle in bie illnrischen Alpen = Provinzen gemacht hatten, welche ben Raifer fogar bewogen in ber pannonischen Stadt Sprmium feinen Git ju nehmen, von mo er fie mit bem Schwerdte ober wohl vielmehr burch Jahrgelber zur Ruhe brachte 1). Als Theilnehmer an biefen Einbruchen in bas Reich werben aber fete Sarmaten genannt, beren leichte Reiterei ben mehr im Auftampfe ftreitenden germanischen Schaaren willkommen sein mußte 2). Doch bauerte bie von Conffantius bewirkte Rube nicht lange. Denn bie vom Balentinia. nus bort an ber mittlern Donau befohlenen Reffungsbauten riefen bas Unglud ber Berheerung aufs neue über jene Landschaften, mahrend ber Raifer felbst im Rampfe mit ben Alemannen vollauf beschäftigt mar, und bie Arglist ber Romer gegen bie Baupter ber Germanen hier wie am Rhein entflammte um fo mehr die Buth ber Keinde, Diefe Befahr ber illyrischen Provinzen mar es, welche ben Balenti= nianus jur Abschließung eines Friedens mit ben Alemannen amang, worauf er fogleich nach Carnuntum eilte, bie Duaben gurucktrieb und bie Reichsgrenze noch einmal fichette. Sein ploblicher Tob im Jahre 375 fette bem weitern Rampfe ein Enbe 8).

Seitbem tritt bas Bolk ber Quaben nicht mehr in ber Geschichte hervor, und wenn ihr Name auch ferner noch in

<sup>1)</sup> Luben, bentsche Geschichte. II. S. 187. 209.

<sup>2)</sup> Einhart, Geschichte von Rrain und ber fublichen Glaven Deftreiche. 11. S. 18 bis 19.

<sup>8) 2</sup>nden, beutiche Geschichte. 11. S. 235, 240 bis 242.

Berbindung mit andern Bolkernamen genannt wird, fo ift bies mehr nur eine alte Erinnerung, als baf es bas Fort= bestehen bestelben bewiese. Dhne 3meifel ging bies Bolt balb barauf auch in ben gothischen Bolferverein auf, ber von ber untern Donau aus in seinen verschiebenen 3weigen fich westwarts bis jum baierschen Tafellande binaufzog. mabrend ber Rame ber Gothen zu gleicher Beit oftmarts aber einen großen Theil ber farmatischen Gbenen am Vontus und bis jur Bolga bin eine Ausbehnung erhielt, wie fie nie einem andern beutschen Bolkernamen zu Theil ge= worden ift. Doch dauerte bies auch nicht lange, und bie mit ber Burudbrangung bes gothischen Namens aus ben Gebieten von Oft=Europa verknupfte Ratastrophe mar es. welche ben großen Rampf amischen ben Romern und Gothen bervorrief, ber mit ber Bertrammerung bes untern Donau= Limes auch bie Brechung ber letten romischen Barrieren am Rhein gur Folge hatte.

6) Die Zertrummerung des Rhein: und Donau-Limes in Folge der Wanderungen der Gothen und die Amgestaltung der Bölkerverhältnise in Deutschland.

Die jenseit ber untern Donau in bem bacischen Lande wohnenden Gothen, ehemals das Schrecken der Romer, lebten den größten Theil des vierten Jahrhunderts hindurch mit dem Reiche in einem friedlichen Vernehmen, was gewiß weniger die kriegerischen Maaßregeln des Kaisers Constantinus verursacht haben, als weil von seinen Nachfolzgern die den Gothen versprochenen Jahrgelder, womit man am Rhein wie an der Donau schon längst den Frieden von den Barbaren zu erkausen gewohnt war, regelmäßig entrichtet wurden. Anstatt mit den Wassen und mit Raubzügen jest mit dem Ackerdau beschäftigt, verlieren sich die

Gothen fast ganzlich aus ber nur in Kriegen bestehenben rosmischen Geschichte zu jener Zeit 1), und auch über die Bandalen an ihrer Westseite nach der mittlern Donau beobachten die Alten während der Zeit der Constantier und Balentier ein tieses Schweigen 3). Diese zunehmende Ge= sittung der gothischen Bolker in Dacien mußte aber um so mehr besördert werden durch die schon um die Mitte des vierten Jahrhunderts dei ihnen stattsindende Berbreitung des Christenthums. Schon bekamen die Gothen in einem ihrer Stammgenossen, in dem Bulfila (Ulfilas), einen Apostel, und die Gothen haben den Ruhm das erste germa= nische Bolk zu sein, welches zur Religion der neuern Zeit übertrat, wenn sie dieselbe auch in der arianischen Form empsingen und behielten 3).

Berschieben von biesen bacischen Stammen ber Gothen im Gubmeften find aber biejenigen Stamme, welche im Nordoften bas alte Rriegerleben fortfetend mit ihrem Ruhme balb wieber bie Welt erfüllten. Denn in gablreichen Rriege= gefolgschaften fich uber bie farmatischen Ebenen verbreitenb grunbeten fie bier ein Reich, welches ein Seitenftuck ju bem romischen hatte abgeben konnen, wenn es an Bilbung und Ordnung ber Berwaltung bas gehabt hatte, mas bem romischen an jugenblichen Rraften feiner Bevolkerung abhermanrich, aus bem alten furftlichen Stamme ber Amaler, mar bas Oberhaupt biefer nordoftlichen ober farmatischen Gothen, welcher, wie es heißt, von bem pontis schen bis jum baltischen Meere herrschend nicht nur über alle flavischen Stamme jener Gebiete fonbern, nach ben von bem gothischen Geschichtschreiber aufbewahrten Bolfernamen, auch über einen großen Theil ber Bolfer finnisch-ugris

<sup>1)</sup> Afchbach, Gefchichte ber Beftgothen. S. 19.

<sup>2)</sup> Beuf, bie Deutschen. G. 448.

<sup>3)</sup> Luben, deutsche Geschichte. II. S. 275. Afchbach, Ge- schichte der Befigothen. G. 29 bis 31.

schen Stammes an der Wolga seine Gewalt begründet haben muß 1). Die dstlichsten Stämme dieses Reiches waren die Alanen, welche nach den Angaben der Alten dem go = thischen Stamme zugezählt werden mussen. Dennoch bezeichnet dieser Name im weitern Sinne auch Wölker ganzandern Ursprunges, die zum Theil selbst dem ugrischen Wolkstamme angehören. Gleich den übrigen Germanen traten einzelne Schaaren derselben häusig in römische Dienste, und sast überall verrathen die Namen ihrer Fürsten ein dem deutschen Sprachstamme fremdartiges Gepräge 2).

Aber jene machtige gothische Herrschaft bes hermanrich warb nach turgem Befteben ganglich vernichtet burch bas Unbringen ber ben Gothen und Romern gleich furchtbaren hunnen, eines andern Bolfes von ugrifchem Stamme, welches que feinen Stammfigen jenfeit ber Bolga am Ural in ben letten Zeiten bes Raifers Balentinianus aufbrechenb mit seinen Reiterschaaren in bie fruchtbaren Gefilbe und Reibeebenen von Oft-Europa einbrach. Die Bertrummerung bes enthischen Reiches und bas barauf folgende Durcheinanderwerfen aller gothischen Stamme vom Don und Onepr bis zur Donau brachte bie lettern zunachst wieber in Berührung mit dem romischen Reiche, indem ein Theil berfelben um Aufnahme bei bem Raifer Balens im Morgenlande, bes Balentinianus Bruber, bat, ein anderer Theil aber entweder in den alten Siten in Dacien gurude blieb, ober fich westwarts und nordwarts in bas Bergland von Siebenburgen und ber Karpathen, in bas von ben Alten fogenannte Raufaland, gurudgog 3). Dogen nun auch bie unterscheibenden Namen ber offlichen und weftlichen Gothen schon fruber ublich gewesen fein, fo mußten fie boch

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 253 bis 256. Afchbach, Geschichte ber Wefigothen. S. 22.

<sup>, 2)</sup> Abelung, altefte Gefchichte ber Deutschen. G. 280.

<sup>3)</sup> Afchbach, Geschichte ber Wefigothen. S. 42 bis 44.

jett bei bem Zusammenfallen ber Stamme ihre Bebeutung verlieren, und nur das scheint sicher zu sein, daß die in das Reich aufgenommenen Stamme, obschon größtentheils ben sarmatischen Gothen angehörig, fortan unter dem Namen der Westgothen (Visigothi) erscheinen, während die jensseit der Donau zurückgebliebenen dacischen Gothen nachmals als die Ostgothen (Austrogothi, Ostrogothi) sich wieder einen Namen erworden haben 1).

Aber die in bas Reich übergefiebelten gothischen Bolter mußten aus manchen Grunden mit ben Romern balb in 3wist gerathen. Go tam es zwischen beiben zum offenen Rriege, und bie furchtbare Gothen=Schlacht bei Abriano. polis im Jahre 378 entschied nun fur immer bie lieberles genheit ber germanischen Bolfer über bie Romer 2). Der Raifer mit feinem ganzen heere ging zu Grunde, und ber große Donau=Limes von Pannonien bis jum Pontus bin war fortan gertrummert 3). Es blieb bort für immer bas offene Thor fur bie von bem Vontus fommenben Barbarenhorben, um in bas Reich einzufallen und baffelbe zu brandschaten. 3mar marb burch ben Theobofius, ben bes Gratianus freie Bahl auf ben gefährbeten Thron erhob, bas oftromische Reich noch einmal wieder hergestellt, und wohl weniger burch die Waffen als durch Unterhandlungen und Bertrage murben bie Gothen beruhigt, aber fie blieben als eigenes Bolf in Moffen an ber Donau angeblich in romischen Diensten siten. Gie bilbeten bamals Die eigentliche Kriegsmacht bes oftromischen Reiches, und die germanisirten Legionen verwandelten sich in vollständige germanische heerhaufen, ohne beren Willen im Reiche nichts mehr geschehen konnte 1).

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 264 bis 276.

<sup>2)</sup> Luben, a. a. D. II. S. 292 bis 295.

<sup>3)</sup> Duchar, bas rbmifche Noricum. I. G. 36.

<sup>4)</sup> Pfifter, beutsche Geschichte. L. S. 224.

Eben diese Gothen haben bem Theodosius die Allein= herrschaft im Reiche erwerben muffen wie ihre rheinischen Stammgenoffen einft bem Conftantinus und bem Sulius Aber auch im Abendlande fpielen die germanischen Schaaren in romischen Diensten schon eine hauptrolle. 3a bie ju große Borliebe bes Gratianus fur bie Alemannen und Rranken wird als bie Urfache feines Sturges angege= ben, als er von bem Relbberrn Darimus aus Britannien. einem alten Waffengefahrten bes Theodofius, im Jahre 383 ber herrschaft und bes Lebens beraubt murbe. Doch nur vier Jahre fpater erfolgte auch ber Fall bes Maximus burch ben morgenlanbischen Raifer, welcher bes Gratianus Bruber, ben jungern Balentinianus, jum herrscher im Abendlande einfette. Go wie aber bemfelben von bem Theodoffus ber Franke Urbogaft als Bormund und als eigentlicher Gewalthaber im Reiche zur Seite gesetzt wurde, fo ftanden viele andere beutsche Rurften an ber Spite ber Militar- und Civilverwaltung in den Provinzen, und die sie begleitenden und umgebenben beutschen Stamme febeinen nicht ohne Gin-Auf auf die Beranderungen im Reiche gu jener Beit gewes fen au fein 1). Durch eben biefe Berhaltniffe im Reiche fanden fich aber bamale auch bie abenblanbifchen Germanen und bie morgenlandischen Germanen feinbfelig gegenüber, und bie folgenden Rampfe ber Imperatoren unter einander maren meift bedingt burch bas Interesse ber einen ober ber andern beutschen Partbei im Reiche.

Gegen diese romanischen Germanen ftanden aber bie jenseit der Reichsgrenzen wohnenden Stämme nicht minsder seindlich als wie gegen die Römer selbst, und ihre Fürssten erstrebten eine ähnliche vortheilhafte Stellung im Reiche. Daher dauerten die Fehden am Rhein von den Alemanen und Franken immer fort, und an der Spise der letztern erscheinen drei nicht unbedeutende Könige Genobald,

<sup>1)</sup> Buben, deutsche Geschichte. II. G. 313 bis 315.

Markomer und Sunno, gegen welche Arbogast von Koln aus im Jahre 391 selbst einen Feldzug unternahm, die Brukterer und Chamaven zuchtigte und bis zum Gebiet der Amstvarier und Chasuaren vordrang 1).

Doch murbe ber Rrieg balb burch einen Rtieben beenbigt, und burch Bertrage mit ben Alemannen und Rranken ficherte und ftartte fich Arbogaft, ba er nach bet Ermot= bung feines jungen Raifers nothwendig mit bem morgenlanbifchen Raifer in Rampf ju gerathen befurchten mußte, inbem Theodofius nicht blos ben Kall bes hauses ber Balen= tier an jenem übermachtigen Franken zu rachen hatte, fons bern auch bie von ihm unter bem Namen bes Schattentais fere Eugenius geführte Herrschaft im Abendlande über bas alte Beimatheland bes romischen Staates nicht anerkennen konnte. Die Entscheidung bes Kampfes amischen beiben erfolgte im Jahre 394 ju Mquileja am Aufe ber julifcben Moen. Nicht Romer, fonbern Franken und Alemannen fampften bort gegen Gothen, welche von bem Glude und ber Ginlicht bes Theodolius geleitet ihm bie Beltherrichaft erwarben 2).

Unbestritten waren bamals die Germanen schon das vorherrschende Element im römischen Reiche. Roms Zeit war damals erfüllt, und felbst wenn dem Theodosius eine längere Waltung im Reiche vergönnt gewesen wäre, er würde den Zustand desselben, wie er nur das naturgemäße Resultat der halbtausendichtigen Entwickelung in dem Konsstilt der römischen und germanischen Welt seit des Julius Cäsars Zeit war, nicht haben umgestalten können. Um so weniger aber vermochten seine Sohne und Enkel, welche als Kinder den Thron bestiegen haben und immer Kinder geblieben sind, die solgende Entwickelung zum Vortheile des römisschen Kaiserthumes zu bedingen, vor dessen geistiger Ueberles

<sup>1)</sup> Ledebur, die Brufterer. G. 261. 202.

<sup>2)</sup> Euben, beutsche Gefchichte. II. G. 317 bis 319.

genheit und Sobeit fich jedoch noch alle Germanen beugten, und badurch schon bamals das Ansetzen eines romanischen Charakters bei ihnen, so viele berselben im Reiche lebten, bewirkten. Den badurch unter ben Germanen selbst hervorgerusenen Konflikt zeigte die nachste Folgezeit.

Roch bestanden bamals bie beiben Barrieren bes limes Rhenanus und bes obern limes Danubianus, aber ihr nahe bevorstehendes Schickfal ließ sich bei bem bamaligen Buftanbe ber Welt nicht mehr vertennen, und ihr Kall gu Anfange bes fünften Jahrhunderts gleich nach bem Lobe bes letten romischen Imperators Theodofins, wie ihn ber englische Geschichtschreiber Gibbon mit Recht bezeich= net 1), entschieb auch ben Untergang ber romischen Belt-Berrschaft und bamit bas Enbe ber giten Welt. Die Beranlassung zu biefer Entscheibung tam wieber burch bie Banberungen ber Gothen und gwar innerhalb bes Reiches. Aleberhaupt murbe bamals ber Buftanb ber Beltverhaltniffe und somit auch Germaniens burch brei Gothen bestimmt burch Stilicho, Marich und Rabagais, von benen jeber auf besondere Beise jur Umgestaltung ber Welt beigetragen bat. Denn Stilico von vanbalisch = gothischem Stamme, Bormund für ben jungen Raifer honorius und Oberfelbbert im abendlanbischen Reiche, ftrebte als ber erfte Hauptreprafentant bes romanischen Lebens banach bas man-Fende Reich burch germanische Araft aufrecht zu erhalten, und ftand barum nicht minber bem Rabagais als bem Ala= nich feindlich gegenaber. Alarich, aus bem eblen garftenftamm ber Balthen, Seetfonig ber Bestgothen und in ber Rriegskunft wohl gebildet in ber Schule bes Theodofius 2), ftand mit feinem Bolte mar muerhalb bes Reiches aber an ben Grenzen, und rodbrend er als Reind Roms auftrat

<sup>1)</sup> Edw. Gibbon, the history of the decline and fall of the Roman empire. Basil. 1788. 8, Vol. V. Chap. 29. p. 114.

<sup>2)</sup> Afchach, Gefchichte ber Befgethen. S. 66.

und mit bem Stillicho in Italien einen Kampf begann über bie Begrundung entweder romanischen ober germanischen Lesbens im Reiche, vollführte sein Bundesgenoffe der Gothe Radagais, aus dem Innern Germaniens hervordrechend, das Zerstörungswerk der angern Bertheibigungslimien des Reisches, um sich ungehindert mit ihm in Italien zu vereinigen.

Roch hatte Stiliche gleich nach bes Theodofius Kobe bie Linien am Rhein und an bet obern Donau befucht und burch Bertrage mit ben bortigen Boltern feiner Berrschaft einige Sicherheit gegeben 1), als Alarich, welcher Die Berwirrung im oftremifchen Reiche benutent fich bie Berwaltung bes bfelichen Illnriens erzwungen hatte, im Jahre 400 bie julifchen Alpen mit feinem triegeluftigen und aus ben romifchen Baffenlagern bewaffneten Bolte aberflieg umb in Stalien einbrang. 3mar gelang es bantale noch nicht gegen Stilicho burchzubringen, aber bie Ueberlaffung bes weftlichen Jilyriens an bie Gothen nebft ber Entrich tung bedeutenber Jahrgelber gaben bem Marich eine fite beibe romischen Reiche sehr wichtige Stellung, indem er als Beherrscher aller illhrischen Lanber im Guben ber Donau. wenn auch unter ber angeblichen Oberhoheit beiber Raiferreiche, fich nach Billtabr auf bas eine ober andere werfen Die Germanifirung jener Gebiete mar bie Fonnte 2). nothwendige Kolge bavon.

Alber kaum hatte sich Italien von dem gothischen Schreffen erholt, ass eine neue Fluth von Rorden hereinbrach.
Denn ein machtiges Conglomerat germanischer Gefolgschaften der verschiedenartigsten Stamme, unter benen aber gothische Nandalen die vornehmste Rolle gespielt haben megen, drang nach der Zertrummerung des Donau-Limes unter der Anfahrung des Heertonigs Radagais, eines Gothen, im Jahre 485 über die Alpen in das Heimathsland

<sup>1)</sup> Pfifter, Gefchichte ber Deutschen. I. G. 226.

<sup>2)</sup> Al fcbach; Gefchichte ber Beftgothen. . 42 Hs 78.

bes vomischen Reiches ein 1). Auch biese Gefahr wußte Stilicho abzuwenden. Doch bleibt es dunkel, auf welche Weise die Feinde aufgerieben ober über die Alpen zurückgestrieben wurden, und die gefährlichen Folgen dieses furchtbaren Angriffes hatten die jenseit der Alpen liegenden Provinzen zu erfahren. Denn ber pannonische Limes war num ganz aufgelöst, und der mehr oberhalb an der Donau in Noricum und Rhätien so gebrochen, daß er sich nur noch in Trümmern durch die erste Hälfte des fünsten Jahrhunsderts erhalten hat 2).

Radagais felbft verschmand unter biefen Rampfen, aber feine Boller fuchten fich nach einer anbern Seite bin Babn au brechen, und bie Abberufung ber romifchen Rriegeschaa= ren am Rhein burch Stiliche gur Beschirmung Staliens gegen die nachsten Reinde an ben Alpen eröffnete nun ben farmenben Barbaren einen Weg nach ben reichen gallis fchen Lanbschaften, ba Stilicho nicht ohne Grund hoffen burfte, nach ber Behauptung Staliens auch in ben transalpinischen Gebieten bei ben stete unter sich feindlichen Germanen Roms Oberhoheit bei gunftiger Gelegenheit wieber berauftellen. Go erfolgte im Jahre 406 ber große Ginbruch ber Germanen in Gallien, moburch biefes Land im weitern Umfange als bieber burch bie rheinischen Stamme gum erftenmale germanifirt worben ift. Unftreitig bilbeten die hier einbringenben Schaaren die aus Stalien guruckgetriebenen Gefolgschaften, welche burch gahlreiche neue Aben= teurer verftartt als heere ober Boltemaffen fich jenfeit bes Rheins eine neue Heimath suchten. Die romischen Stabte am Rhein, vornehmlich bie in feinem obern Laufe wie Strafburg, Speier, Worms, find mahrscheinlich bamals in Trummer gesunken, und wenn Maing die erfte ber von ben Barbaren gerftorten Stabte mar, fo fcbeint ber Uebergang

<sup>1)</sup> Buben, bentiche Gefcichte II. S. 346.

<sup>2)</sup> Ruchar, bas rbmifche Roricum. I. S. 37. 38.

berselben über ben Rhein in seinem mittlern Laufe ober an ber Ausmändung bes Main statt gefunden zu haben 1).

Die Namen ber über ben Rhein mandernden Bolfer find bei ben verworrenen Nachrichten ber Alten über biefe Begebenheit zwar willkubrlich gehauft worden, boch werden Banbalen, Sueven und Alanen vorzugemeife genannt. und sie lernen wir auch fortan in ben gallischen Landschaften Fennen. Sicher ift augleich, baf ihnen bie Burgunden ale. bald gefolgt fein muffen. Bas nun gunachft bie Banba-Ien anbetrifft, fo muß ber bei weitem größte Theil biefes Bolkes ben alten beimischen Boben Germaniens für immer verlaffen haben. Denn wenn es fich auch bestätigt, bag eine Schaar von ihnen an ber Donau in Pannonien gurudgeblieben ift, fo verloren fich biefe boch balb unter andern permanbten Stammen 2). Der Rame ber Gueven aber' ift trot feiner Allgemeinheit und Unbestimmtheit barum befonbers zu beachten, weil unter biefem Ramen von germanischen Schaaren in hispanien ein geraume Zeit bauernbes Reich gegrundet worden ift. Kann man auch der Angabe bes frankischen Geschichtschreibers Gregor von Tours nicht unbebingt beipflichten, bag biefe Sueven von ben oftlichen Alemannen ober ben Juthungen herzuleiten finb 8), welche balb barauf unter bem Ramen ber Sueven vorkommen, fo ift noch weniger die neuere Hypothese zu rechtfertigen, daß unter ihnen bas alte Bolf ber Semnonen an ber Elbe gu verstehen sei, welches bamals seiner alten heimath fur immer entfagt, und in bemfelben Buftande, wie es einft in Germanien wohnte, ein neues Baterland in Sispanien aefunden habe 4). Gewiß ift es gang irrig unter ben in ver-

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 350.

<sup>2)</sup> Beug, Die Deutschen. G. 449. 454.

<sup>3)</sup> Luden, deutsche Geschichte. II. S. 350. Pfifter, Ge-fchichte von Schwaben. I. S. 91.

<sup>4)</sup> Beug, bie Deutschen. S. 455 bis 457.

schiebenen Gegenden ber damaligen romisch = germanischen Melt vorkommenben Sueven und herulern irgend ein be= ftimmtes suevisches Bolk (ober Gefolgschaft) ber altern Zeit wieder erkennen zu wollen, und so mogen unter ben bamals über ben Rhein setenben Sueven fehr verschiebenartige Gefolgschaften oft germanisch er Stamme gemeint fein, welche erft auf ihrem gemeinsamen Zuge burch Gallien zu einem bestimmten Bolte erwuchsen. Unmöglich konnten bie Allten genaue Auskunft über biefe Berbindungen ber fich viels fach burchtreuzenden Gefolgschaften ber manbernben Geerkonige und Reden haben, und ba ber heilige Sieronymus unter jenen in Gallien eindringenden Bolfern bie Sueven aar nicht, wohl aber die Quaben nennt, fo mag bies fuevische Bolt, welches feit ber Zeit bes altern Balentiniamus eigentlich verschwindet, einen Sauptbestandtheil jenes neuern fuevischen Bereins abgegeben haben, indem er außer ben anbern bekannten Bolfern noch Beruler und Gepiden und felbit auch Sachsen hinzufügt 1).

Auch von den Alanen, die wir als fernere Begleiter der Bandalen und Sueven wiedersinden, ist es sicher, daß eine Abtheilung derselben über den Rhein gegangen, obschon dei der gleichen Allgemeinheit und Unbestimmtheit dieses Nasmens in ethnographischer Beziehung schwer zu sagen ist, ob sie germanischen und nicht vielmehr slavischen oder selbst ugrischen Stammes waren, da hieronymus ihnen nicht nur Garmaten an die Seite setz, sondern auch ihre Kursstennamen in Gallien nicht auf deutsche Abstammung hinsweisen <sup>2</sup>). So wenig übrigens die Alanen vor dieser Zeit als auf dem eigentlichen Boden Deutschlands hausend vorskommen, eben so wenig sinden sie sich daselbst auch später. Nur im Westen wie im äußersten Osten am Kaukasus hat sich ihr Andenken länger erhalten.

<sup>1)</sup> Beuf, Die Deutschen. G. 450. 464.

<sup>2)</sup> Beug, bie Deutschen. S. 704, 705.

Bahrend nun jene brei Bolkerschaaren fich im Jahre 406 fchnell über bie innern Theile Galliens ausbreiteten. und nicht lange barauf Gelegenheit fanden felbst bis nach Bispanien vorzubringen, hielten fich bie Burgunben, welche ihrem Zuge folgten und bamit auch ganglich bas innere Deutschland verlaffen haben, noch eine Zeitlang in ber Rabe von Maing auf 1), bis fie fich erft fpater auf ber Beftfeite bes Stromes nach Guben binauf ausbehnten. eigentlich rheinischen Germanen scheinen mit biesen Auswanberern zwar nicht gemeinsame Sache gemacht zu haben, boch werben unter ben lettern auch Alemannen mit aufgeführt. Um fo auffallender aber ift es, baff bie Auswanberer nicht mit ben Alemannen in 3wift geriethen, ba beren nordliche Gebiete am Main offenbar von dem burchbringenben Buge berührt merben muften, mahrend boch von einem Rampfe gegen bie Franken berichtet wird, burch beren Gebiet, bas fich nur bis zur Lahn und Mofel am Rhein aufwarts erftrecte, ber Bug nicht gegangen fein kann. Beranlaffung bes Rampfes zwischen ben Aranten und Banbalen, bei welchem die lettern nach bem Berlufte ihres Ros nige Gobegifel in große Roth geriethen, und nur burch bie Sulfe ber Alanen unter ihrem Rurften Respendial gerettet wurden, ift baber unbekannt 2).

Uebrigens lehrt die Folgezeit, daß auch diese alten rheis nischen Germanen oder die Alemannen und Franken die damals gunftige Gelegenheit zu größerer Ausbreitung auf dem romischen Gebiete nicht verabsaumt haben. Für die Rhein=Lande selbst scheint aber zu eben jener Zeit in der

<sup>1)</sup> Turi, Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte heft 2. Die Burgunder. S. 8. 9. Bergl. Berfebe, über die Bolferbund-nisse des alten Deutschlands. S. 278.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 359. Papencorbt, Geschichte ber vandalischen herrschaft in Afrika. Berlin 1837. 8. S. 10.

Stellung jener beiben Bolfer an einander eine wichtige Beranderung eingetreten gu fein, welche noch immer gu ben bunkelften Berhaltniffen ber theinischen Geschichte gebort. Denn die Burgunden blieben noch einige Beit in ber Umgebung von Mainz fleben, und haben fich mahrscheinlich zu beiben Seiten bes Rheins fo wie um ben untern Dain im Norben und Guben bes Stromes in bem bisberigen ale= mannischen ganbe gelagert. Die Stadt Borms mag ba= mals nach ben Sagen im Liebe ber Niebelungen einer ber hauptpunkte ihrer herrschaft am Rhein gewesen sein 1). Bu Mains murbe auch im Jahre 412 burch ihren Konig Gun= thifar und burch ben Mlanen Gvar, welcher mit feiner Schaar in romische Ariegebienfte getreten und am Rhein aurudaeblieben mar, ein gemiffer Jovinus als Raifer aufgestellt, beffen Kriegsmacht aus ben in ber Rabe wohnenben Bolfern ober außer ben Burgunden und Alanen aus Alemannen und Franken bestand. Eben hier mar es auch, mo die Burgunden fruhzeitig mit bem Chriftenthum befannt murben, und balb aur fatholischen Korm beffelben über= traten 2).

Eine Folge bes Aufenthaltes ber Burgunden am mittlern Rhein in den ersten Zeiten bes fünften Jahrhunderts
scheint nun aber gewesen zu sein, daß die Alemannen
burch sie bes nördlichsten Theiles von ihrem Gebiete an dem Rhein und Main so verlustig gingen, wie sie früher die
obern Main-Gebiete verloren hatten. Sie wurden ohne Zweisel durch die über den Rhein gehende Bölkerbewegung
nach Süden gedrängt, ober die nördlichen Stämme trennten sich von ihnen, und haben sich auch nach dem Abzuge
der Burgunden nicht wieder mit ihnen vereinigt. Denn später
werden hier Franken genannt, und der Ursprung des nachmals
sogenannten rheinischen Frankens (Francia Rhenana)

<sup>1)</sup> Gaupp, bas alte Gefet ber Thuringer, S. 41.

<sup>2)</sup> Beuf, Die Deutschen. S. 468, 469.

scheint schon bis in diese Zeit zuruckverlegt werden zu mussen. Die Waldungen an der Lauter und Sur oder der hages nauer Forst auf der Westseite des Rheins, die nachmalige Grenzmark des alemannischen Elsaß gegen das rheinische Franken, mochten schon zu jener Zeit die Alemannen von den Burgunden scheiden und die Grenze bezeichnen, bis wie weit von Mainz auswärts die Uebergangsstraße über den Rhein sich ausdehnte, während die Mündung der Murg auf der Ossseite des Stromes dieselbe Grenze andeutete 1).

Aber ber Bertrummerung ber furchtbaren Rhein = Barriere, welche im Innern Germaniens feinen eigenen Bemobnern fo lange Tros geboten batte, und ber Ginnahme ber transalpinischen Provinzen burch die Germanen folgte alsbalb auch ber Kall ber alten Belthauptstadt burch bie Go-Denn Stilicho, von beffen Tuchtigfeit ber schwache Honorius allein noch bie Erhaltung feines Reiches erwarten konnte, fiel schon im Jahre 408 als ein Opfer der Rabalen am Zaiferlichen Sofe, und ba man bei aller Armfeligkeit felbit noch bem gewaltigen Alarich trogen zu tonnen glaubte, fo mußte, mahrend ber Sof in bem fichern Ravenna an ber Meerestufte thronte, im Jahre 410 Rom bafur bugen, welches seit der gallischen Verheerung oder seit acht vollen Sahrhunderten keinen Reind in feinen Mauern gefeben hatte 2). Grade das erfte chriftlich = beutsche Bolk mar auch jur erften Buchtigung jener Stadt fur bie von ihr an ber Menschheit geubten Arevel von der Vorsebung berufen.

Indessen den Alarich verhinderte ein plotzlicher Tod an ber weitern Ausführung seiner Plane, und sein Schwager Athaulf, ber nach ihm die Führung ber Westgothen übernahm, war milber gegen Rom gesinnt. Er wunschte die

<sup>1)</sup> Zeuf, die Deutschen. S. 319. 346. Bergl. Rommel, Ge-fchichte von heffen. I. S. 37. Anmert. 16.

<sup>2)</sup> Luben, beutiche Gefcichte. II. S. 354 bis 367. Afch=' bach, Gefcichte ber Beftgothen. S. 81 bis 92.

Erhaltung der alten Weltherrschaft durch beutsche Kraft gleich wie Stilicho, er fuchte sich mit bem Sofe zu befreunden, und zog bald mit feinem Bolke über bie Alpen nach Gal= lien, um fich in biefem burch Romer und Germanen auf gleiche Weise gerrutteten Lande Berbienfte um ben kaiferli= chen hof zu erwerben 1). Drohend fanden bier Aleman= nen, Burgunden und Franken am obern, mittlern und Trier, die große belgische Metropole und untern Rhein. bie Sauptstadt aller transalpinischen Provinzen, ward am Unfange bes funften Jahrhunderts fo oft von den Rranken verheert 2), bag Constantinus, melcher von Britannien aus als Raifer fich ber Berrichaft jener Provinzen bemachtigte und sich burch Berbindung mit ben Alemannen und Franken zu behaupten suchte, ben Sit seiner herrschaft nach Arles im fublichen Gallien zu verlegen genothigt mar. Diefer Aufftanb bes Conftantinus fuhrte wieberum bie Banbalen und Sueven schon im Jahre 409 über bie Oprenden nach Sispanien 1), und wenn bas innere Gallien baburch auch von ihnen befreit wurde, und ber Gegenkaifer balb burch ben kai= ferlichen Relbheren Conftantius vernichtet marb, fo ließ bie Broietracht awischen ihm und bem Gothen Athaulf und bie Eifersucht jener brei rheinischen Bolfer auf bas Einbringen ber Beftgothen in Gallien, bas fie als ein ihnen qu= kommendes Gebiet betrachteten, keine Ruhe baselbst wieder eintreten, und noch weniger basselbe unter bie romische Herr= (chaft zurückehren 4).

3mar folgten bie Gothen balb barauf ben Banbalen nach Spanien, aber fie behaupteten fich zugleich im Besfige bes von ihnen eroberten fublichen Galliens, wo

<sup>1)</sup> Afchbach, Gefchichte ber Befigothen. S. 93 bis 100.

<sup>2)</sup> Minola, Mertwurbigfeiten am Rhein-Strom. S. 91.

<sup>3)</sup> Papencordt, Geschichte ber vanbalischen herrschaft in Africa. S. 11. 12.

<sup>4)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 368 bis 376.

Athaulfe Nachfolger Wallia zu Toulouse seinen festen Herrschersit aufschlug und ben erften Grund zu bem mach= tigen gothischen Reiche legte 1), welches fich unter feinen nachsten Nachfolgern über bas gesammte subwestliche Gallien bis zur Rhone und Loire ausbehnte, und welches erst spater auf die jenseit ber Pprenden liegenden hispanis schen gande beschränkt murbe. Un ber Loire murben bie Gothen aber schon am Ende bes funften Jahrhunderts Nachbarn ber Franken, durch welche fie bann nicht lange barauf ihrer meisten gallischen Besitzungen beraubt murben 2). Auf ber andern Seite aber, an ber Rhone, murben bie Gothen Nachbarn ber Burgunden, welche fich mabrend ber erften Balfte bes funften Jahrhunderts noch immer in ber Nabe bes mittlern Rheins gehalten ju haben scheinen, bis bie neuen burch bie hunnen veranlagten Bolkerbewegungen fie auch ihrer spatern heimath juführten 3). Denn es ift nicht wahrscheinlich, daß, wie man wohl angenommen hat 4), die Burgunden durch die Vertrage mit dem kaiserlichen Feldheren Conftantius schon im zweiten Decennium bes funften Jahr= bunderts die Gebiete auf der Weftfeite ber Bogefen und und bes Jura erhalten haben, ba es noch ums Sahr 435 beift, baf ber Relbherr Metius fie bei ihrem Ginfall in Ober-Belgien an ber Mofel gurudgetrieben habe. Sicher lagen baber jene Gebicte wohl in ber nachmaligen Rheinpfalg b). Doch berichten bie Chroniften aus jener Zeit, bag ben Burgunden nur acht Jahre fpater, alfo noch vor Attilas Beit, schon von bem Aetius bas Land Savonen (Sabaudia)

<sup>1)</sup> Mich bach, Geschichte ber Befigothen. S. 110.

<sup>2)</sup> Afchbach, Gefchichte ber Beftgothen. S. 141. 151. 161.

<sup>3)</sup> Turf, Forfchungen auf dem Gebiete der Geschichte, Seft 2. Die Burgunder. S. 9.

<sup>4)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 379. Pfifter, Ge-fcichte von Schwaben. I. S. 92.

<sup>5)</sup> Turf, bie Burgunder. G. 10.

am Jura und an ben Alpen theilweise als Wohnsig eingesraumt worben fei 1).

Somit hatte in Folge biefer Bewegungen im Abend= lande Germanien im Beften feine Naturgrengen wiebergewonnen, ber Rhein mar wieber ein echt germani= scher Strom geworben wie vor einem halben Jahrtaufend vor Julius Cafare Auftreten in Gallien. Ja ber Rame Germanien mar felbst über biefe Grenze weit binaus erweitert worden, obschon jene nach Gallien ganglich ausgewanderten Stamme boch mehr ober minber nachmals wieder die ros mische Dberhoheit anerkannt haben, mas bei ben beiden altern rheinisch = germanischen Stammen nicht ber Kall mar. Diefe beiben Stamme ber Alemannen und Rranken blieben immer in Germanien murgeln, und haben fich nur jum Theil über romisches Gebiet verbreitet. Gie blieben baber immer echte Deutsche, sie murben nicht in Romanen umgewandelt, und blieben auch fortan zwei Sauptelemente bes Bolkerlebens in Deutschland. Die beiben ersten Decen= nien bes fünften Sahrhunderts find aber in fo fern außerft wichtig, als fie ben Grund zu ber neuen Gestaltung ber europaischen Staaten gelegt haben, welcher auch burch ben furchtbaren Bolfersturm, ber balb barauf von Often ber burch die hunnen unter Attila kam, nicht mehr gerstort werben konnte 2).

Um die Zeit als nach dem Tode des Honorius im Jahre 423 sein Reffe Balentinianus III. auf dem Throne der verfallenden Weltherrschaft saß, Aetius aber von gosthisch em Stamme und ein Mann von großer Kraft und Einsicht als kaiserlicher Oberfeldherr gleich wie einst Arsbogast und Stilicho die eigentliche Herrschaft im Reiche suhrte, war der Zustand und die Stellung der beiden rheinisch zermanischen Volker folgender. Die Alemannen

<sup>1)</sup> Gaupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 41.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte ber Deutschen. I. S. 231.

herrschten am Schwarzwalde und am ganzen obern Rhein entlang, wenigstens von ber Dundung ber Murg aufmarts bis zu bem alten helvetischen Lande, bas zum Theil zu iener Zeit auch schon ihre Beute geworben fein muß. Denn bamals fanken jene helvetischen Prachtstädte wie bas Augusta ber Rauracher und Bindonissa nebst Aventicum in Trummer. Und ohne 3meifel find es bie lengischen Alemannen, welche von bem Bobenfee ber fich über die hochebenen an ber Mar und Reuß bis zu ben Alpen bin ausbreiteten, beren An= benten noch bie fpatere Beit in ber berühmten Lengburg an ber Mar erhalten au haben scheint 1). In ben rhatis fchen Alpen bagegen an ben Quellen bes Rhein, mo nachmals die romanischen Rhatier hervortreten, muffen sich bie Romer langer behauptet haben, inbem bie Unfalle ber Allemannen baselbst von ihnen noch um bie Mitte bes funf= ten Jahrhunderte gurudgewiesen murben 2).

Rach Beften bin werben bamals noch bie Bogefen bie Grenzmark ber Ausbreitung ber Alemannen gebilbet ha= ben, und erft nach bem Abzuge ber Burgunden aus ben mittlern Rheingegenden konnen fie fich über die norblichen Theile ber Bogesen hinaus über einen Theil ber lothringi= schen Sochebene an ber obern Mofel, die fpater eine burchaus germanische Bevolkerung zeigt, ausgebreitet ha= ben. Oftwarts reichten fie bis an ben Redar, mo fie an bas ihnen verbundete Bolf ber Suthungen fliegen, welche von ihren Sigen aus an ber rauben Alp noch bis auf bes Aletius Zeit sich burch ihre Raubeinbruche in das rhatische Klachland furchtbar machten, ba ber obere Donau=Limes, wenn auch vielfach burchbrochen und zertrummert, bis bahin noch immer bort bie Grengmark bes Reiches bezeichnete. Aber ums Sahr 430 werben bie Juthungen jum lettenmale genannt, und ftatt ihrer erscheinen fortan die Sueven ober

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte von Schwaben. I. S. 67. Unmert. 76.

<sup>2)</sup> Beuß, Die Deutschen. S. 319.

Suaven, welche, wie aus ben Angaben bes gothischen Geschichtschreibers Jornandes erhellt, eben nur jene frühern Justhungen sind '). Auf der Peutingerschen Tasel erstreckt sich diese Suevia oder das Land der im engern Sinne genannten suevischen Bölker neben der Alamannia von der Mündung des Main dis gegen den Schwarzwald hin '). Dieser neuere, wenn auch ganz allgemeine Name der Sueven, hat sich nun aber nicht blos als ein besonderer hier für alle Zeit ershalten, sondern ist der engen Verbindung, in welcher wir sortan die Alemannen im Westen und die Sueven im Osten erblicken, später sogar der vorherrschende für das allmählig unter sich verwachsene Volk dei den Deutschen geworden.

Während so am obern Rhein die ursprünglich geschiede= nen Stamme im Laufe ber Beit fich mehr und mehr einten und schon jest bie Bilbung bes nachmaligen schwäbischen Bolksstammes erkennen laffen, zeigt fich am untern Rhein bie entgegengesette Erscheinung, bag ber machtige und weit ausgebreitete frankische Berein fich in zwei ober eigent= lich brei Gruppen gliebert, wie bies mit ber Entwickelung feiner urfprunglichen Beftanbtheile in ihrer Stellung jum romischen Reiche zusammenhangt, und bann auch burch bas Berhaltniff ju bem in ihrem Ruden fich ausbilbenben fachsischen Berein bedingt ward. Gleich ben Alemannen streb= ten bie Franken feit bem Beginn bes funften Jahrhunberts immer mehr banach eine fichere Eroberung an ben galli= fchen Gebieten gu' machen, welche fie bisher nur auf Raub und Plunberung burchzogen hatten, und vornehmlich waren Die Salier von ihrer neuen Seimath Toxanbrien aus un= ter ben frankischen Stammen thatig bas Gebiet ihrer Un= fiedlungen zu erweitern, fo bag balb alle frankischen Gefolg= schaften, bie mit ihnen gemeinsame Sache machten, unter

<sup>1)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 315.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 241.

ihrem Namen begriffen wurden, und baß feit jener Zeit bie Salier die Gruppe ber Nieber = Franken bezeichnen 1).

Denn schon in ber Zeit bes honorius muß ber gröffte Theil von dem romischen Nieder-Germanien und von Dieber = Belgien ober bas Land am untern Rhein und an ber Daas burch die Franken fur bas Reich verloren gegangen Nach ber Verlegung bes Regierungssiges aus bem vielfach verheerten Trier nach Arles in ber Rabe bes Mittelmeeres verschwinden jene Gebiete nebst Roln gang aus ber Geschichte, und felbft ber Rhein wird nur felten erwahnt. Bahrend aber bie Salier bis ju ben Arbennen und bis zur Somme bin sich ausbreiteten, muffen bie eigentlich theinischen granten ober Ober = granten ihre Erobes rungszüge über bie Lanbschaften von Koln und von Trier an ber untern Dofel ausgebehnt haben, und wenn es auch vom Metius heißt, bag er siegreich gegen bie Franken gestritten habe, aufs neue bis jum Rhein vorgebrungen fei, und felbst noch einmal Koln eingenommen habe, so mar dies boch fur bas finkende Reich ohne Nuten und ohne bauernbe Folgen. Bestimmte Nachrichten über ben Buftand bes fran-Fifchen Bereins in feinem Innern fehlen, und feltsamer. Beife werben nicht einmal bebeutenbe heerkonige biefes Bolfes am Unfange bes funften Jahrhunderts genannt. Denn die nebelhafte Geftalt eines Ronigs Karamund gu jener Zeit, mit beffen Namen man felbst bas falische Gefet in Berbindung gebracht hat, ift fur bie Geschichte ohne alle Bebeutung 2), und fein Name ift bochft mahrscheinlich nichts als die allgemeine Bezeichnung eines Bormundes b. h. Borftehers und Beschütere ber Franken 3).

<sup>1)</sup> Beuf, bie Deutschen. G. 328. 332.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 381. 382. Bergl. Turf, Geschichte ber Franken. S. 60 bis 69.

<sup>3)</sup> So erscheint schon das uralte beutsche Wort Bormund als foramunto oder muntporo b. h. protector, defensor. Phillips,

Noch kommen zu jener Zeit alle bie altern Bolkena= men por, aus benen ber frankische Berein bestand; nament= lich finden wir in ben romischen heeren erwähnt die Salier, Chamaven, Tubanten, Brukterer, Amswarier und auch Ba= taver 1). Aber gegen bie Mitte bes funften Sahrhunderts geigt fich fcon bie Sonberung ber Stamme in jenem Berein, und ichon treten bei ben Galiern bie Borganger bon bem herrschergeschlechte hervor, burch welches ber ge= fammte Buftand Galliens und Germaniens umgeftaltet merben follte. Denn bort in bem kanbe ber Tungern auf ber belgisch = germanischen Grenzmark an ber untern Maas er= scheint nun ber frankische heerkonig Chlodio ober Chlo= gio, mit welchem auch Metius gekampft haben foll. Nach bem frankischen Geschichtschreiber Gregor von Cours, mar es biefer Chlodio, ber fich ums Sahr 430 ber Stadt Cam = bran an ben Quellen ber Schelbe bemachtigte, und burch bie Erweiterung feiner Eroberungen bis gur Comme jenseit ber Arbennen ben Grund ju bem Reiche ber Merowingen Wie übetall in ben romischen Provinzen erleich= legte 2). terte auch hier bie Abneigung ber Bewohner Belgiens gegen bie romifche herrschaft und die Begunftigung ber Barbaren, unter beren herrschaft sie glucklicher als unter ber romischen lebten, bie Fortschritte ber beutschen Bolfer.

Indem auf solche Weise die salischen Nieder=Fran= ken ihre Herrschaft von dem rheinischen Deltalande bis über die Arbennen hinaus begründet hatten, scheinen sich auch die Ober=Franken näher an einander angeschlossen zu haben. Denn seit jener Zeit findet man die an den Ufern des Rhein

beutsche Staats = und Rechtsgeschichte. I. S. 185. Richt minder scharsstennig hat man jenen Ramen verglichen mit bem englischen Bord Paramount. Gaupp, bas alte Geset ber Thuringer. Seite 114. 115.

<sup>1)</sup> Lebebur, bie Brufterer. S. 263.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. IL G. 385, 386.

wohnenben frankischen Stamme unter bem Ramen ber Ris parier (Ripariolen) ober Ripuarier ermahnt, melder vermuthlich lateinischer Abstammung als die Unwohner bes Stromes bezeichnend zuerft, abnlich wie ber name ber Franken überhaupt, von ben am gallischen Stromufer als Grenzbesatungen (milites riparienses ober limitanei) angesiebelten franklichen Schaaren ausgegangen fein mag. jeboch nicht bei bem frankischen, sondern vielmehr bei bem gothischen Geschichtschreiber Jornandes querft vorkommt 1). Aber wenn auch im Gegensate gegen bie meftlichen Rranfen ober gegen bie nieberfrankischen Salier gebraucht, scheint ber Name ber Ripuarier von Anfang an kaum alle bftli= chen ober obern Kranten bezeichnet zu haben. Benigftens beschränkte er sich balb auf bas Gebiet, welches im Mittel= alter bas frankische Ripuarien genannt bas Land gut beiben Seiten bes untern Rhein von ber Mofel und Lahn abmarts bis jur Baal umfaßte, und westwarts bis jur Maas reichte, so bag es auf ber rechten Seite bie Gebiete ber Tenkterer, Chattuarier und untern Ufipeter und auf ber linken Seite bie ber Ubier und Gugernen in fich Schloff. Roln, Die romische Metropole von Nieder = Germanien marb schon bamals ber Mittelpunkt bes ripuarischen ganbes und ber Sit ripuarischer Furften.

Durch besondere Gesetze erhielten die Ripuarier eine Abgeschlossenheit von den übrigen Franken, und der Umfang ihrer Provinz entsprach den Grenzen des nachmaligen franzfisch = kölnischen Kirchsprengels. Dagegen bildete der nordwestliche Theil des romischen Nieder-Germaniens oder

<sup>1)</sup> Zeug, die Deutschen. S. 343. Bergl. dagegen Sichhorn, beutsche Staats = u. Rechtsgeschichte. I. S. 133. 134. Ganz mißlungen ift aber offenbar die Erklärung der beiden franklischen Wolfsnamen der Salier und Ripuarier als einen Unterschied zwischen MeersFranken und Fluß - oder Ufer-Franken bezeichnend, nach Luben, beutsche Geschichte. U. S. 69.

bie Gebiete ber Tungern, Sigambern und Bataver, so wie bas angrenzende Hamaland und Salland oder die nachmalisgen Sprengel von Lüttich und Utrecht, letzterer jedoch mit Ausnahme von Friesland, das eigentliche Heimathsland ber salischen Franken und des salischen Rechtes, dessen Ursprung schon in den Ansang des fünsten Jahrhunsberts zurückverlegt wird 1).

Da aber ber Name ber Ripuarier nicht alle obern ober binnenlandischen Rranten umfaßte, so erhellt, daß die weiter oftwärts wohnenden Stamme fich auch von den Ripua= riern mehr fonberten, und biefer Gegenfag mußte um fo fcharfer werben, je mehr ber awischen ben driftlichen und beibnischen Germanen fich am Rhein zu entwickeln begann. Die Ausbreitung bes Chriftenthums unter ben granfen fahrte felbst einen Theil ihrer alten Stamme bem fachfischen Bereine zu. Go gestaltete fich bier unter ben obern Rranten ber Gegenfat zwischen ben Ripuariern am Rhein und ben eigentlichen Oft=Franken, wie wir ihn schon in ber Zeit ber hunnischen Herrschaft Attilas mahrnehmen, und unter ihnen spielten wegen ihrer geographischen Stellung und megen ber Große ihres Gebietes bie Brufterer und bie Chatten offenbar die hauptrolle 2). Aber auch mit ben Brukterern gingen noch Veranderungen por fich, burch welche fie bem frankischen Namen entfremdet wurden, und somit blieben allein die Chatten als bas oftfrankische hauptvolk im Unterschiebe von ben Ripuariern und Saliern übrig, und ftanben fortan, wenn auch ftets jum frantifchen Stamme gerechnet, boch immer in einer eigenthumlichen und etwas abgesonberten Stellung zu ben Franken. Durch biefe chatti= fchen Franken scheinen übrigens auch bie altern alemanni= fchen Gebiete am untern Dain und Redar fur ben fran-Alfchen Ramen gewonnen zu fein, wie burch fie vornehmlich

<sup>1)</sup> Lebebur, bie Brufterer. S. 265.

<sup>2)</sup> Lebebur, Die Brufterer. S. 266. 267.

die Landschaften an der untern Mosel bis über Trier hins auf ihr frankisch=germanisches Gepräge bekommen haben mögen 1).

Gleichen Schritt mit ber Ausbreitung und Ausbilbung bes frankischen Bereins und Bolkes hielt aber ber der Sachsfen, welche dadurch schon jest den Grund zu der Feindschaft legten, wodurch diese beiden Hauptvölker der spätern deutsschen Geschichte so bekannt und wichtig geworden sind. Nach zwei Seiten hin waren aber die Sachsen thätig, einmal zur Erweiterung ihres Bundes auf dem Festlande, was nur auf Kosten der Franken geschehen konnte, und dann zur See in der Besehdung des römischen Gebietes an den brittischen, belgischen und gallischen Kusten, und auch da mußten sie nach der Begründung der franksischen Herrschaft in dem Lande jenseit des Rheins wieder mit den Franken in seindliche Besrührung kommen.

Die transalbingischen Saronen, die Chauken und Friesen nebst den Amstvariern und Chasuaren bilbeten bis dahin noch immer den Stamm der jüngern Sachsen, an welche sich aber im Lause des fünsten Jahrhunderts auch die Angrivarier und zwar nach der weitern Ausbehnung ihres Gebietes über die Landschaften zu beiden Seiten der mittlern Weser nebst den Cherusken angeschlossen haben müssen, so daß das Land der Brukterer nun schon das Grenzland zwischen den Franken und Sachsen geworden war, und daß das Bolk der Sachsen sich südwärts schon die zu den Gauen der Chatten erstreckte. Sicher ist es wenigs stens, daß das nachmalige sächsliche Land eher nach Südzwesten als nach Südosken hin seine bleibende Ausdehnung erhielt 3). Wangeln nun auch die bestimmten Zeugnisse,

<sup>1) 3</sup> euß, die Deutschen. S. 345. 346.

<sup>2)</sup> Schaumann, Geschichte bes nieberfachfichen Bolles. S. 19 bis 24.

baß die Angelvarier schon im fansten Jahrhundert dem sache sischen Berein angehört haben, so muß man dies doch nothe wendig aus demjenigen entnehmen, was uns über das Berehältnis derselben zu den sächsischen Angeln in Britannien bekannt ist; und aus der Exwähnung der Cherusken unter den sächsischen Raubgeschwadern an den gallischen Küsten aus der zweiten Hälfte des fünsten Jahrhunderts ist zu schließen, daß nun jenes alte Hauptvolk des innern Germaniens auch in den Berein der Sachsen ausgenommen worden sei 1). Aber jenseit der franklischen Chatten und der säche sischen Cherusken liegt um die Witte des fünsten Jahrehunderts im Innern Deutschlands noch alles im Dunkeln.

Die Züge zur See wurden von den Sachsen nach ges wohnter Weise fortgesetzt, und wenn man ansangs blos auf Raub ausging, wogegen die römischen Kustengebiete in Galstien und Britannien unter dem Namen der sächsischen Gestade (littora Saxonica) durch die Obhut eigener Beamsten Schutz gewähren sollten 2), so dachten die Sachsen, gleich wie die Franken zu jener Zeit, auch schon an seste Ansiedlungen in den durch ihr Schwerdt gewonnenen Gesdieten, und merkwürdiger Weise gelang es ihnen zu gleicher Zeit mit jenen eine Herrschaft in einer römischen Prosvinz zu errichten, wodurch der sächsische Name zu hohem Ruhme im Abendlande gelangte. Diese Doppelheit in der Berdreitung über ein erobertes Gebiet neben der Behauptung der ältern Stammsitze theilt das Volk der Sachsen mit den Franken obsehon unter sehr verschiedenen Verhältnissen.

Auf ihren kleinen mit Leber überzogenen Fahrzeugen, ben Mpoparonen, und auf größern Schiffen ben Anuslen (Rielen) troften bie Sachsen allen Gefahren ber ftur-

<sup>1)</sup> Lebebur, bie Brufterer. G. 273.

<sup>2)</sup> Beng, die Deutschen. S. 386. Phillips, deutsche Staatsund Rechtsgeschichte. I. S. 47.

mischen Nordmeere '), und blieben Jahrhunderte lang der Schrecken der Romer und n. hmals der Franken. Ihre Raubzüge erstreckten sich an den gallischen Küsten entlang südwärts dis nach Bordeaux hin. Aber so wie sich die Sachsen auf den Inseln an der Mündung der Loire festsetzen und ansiedelten, so sinden wir eine solche Nieders lassung derselben auch an der gallischen Nordküste in dem Gebiet von Armorica, der spätern Normandie, wo sie jesdoch die römische Oberhoheit anerkannten. Dort werden und die bajocassinischen Sachsen (Saxones Bajocassini) genannt, und in dem karolingischen Zeitalter sinden wir eben dort an der Mündung der Seine den sächsischen Gau Otzlingua (pagus Otlingua Saxonicus). In der ältern fränskischen Geschichte der Merowingen=Zeit geschieht dieser galslischen Sachsen häusig Erwähnung ').

Die glanzvollste Unternehmung ber Sachsen mar jeboch bie Eroberung ber Proving Britannien, welche lettere von bem romischen Raiserthume langst aufgegeben in einem Bustande ber innern Auflösung sich nicht ber feindlichen Angriffe ber gallischen Bevolkerung bes schottischen Sochlandes erwehren konnte, die sich ftets von ber romischen Serrschaft frei erhalten hatte, und ehemals unter bem Ramen ber Calebonier, jest unter ben neuern Ramen ber Dicten und Scoten gleich ben germanischen Stammen bas wohl angebaute romifche Gebiet mit ihren Raubzugen unausgesett beimsuchte. Es maren aber bie Sachsen bei ben brittischen Romanen eben fo als tapfere Rrieger schon lange bekannt, wie die Alemannen und Franken bei den belgischen und gallischen Romanen, und die Beranlaffung zur Ansiedlung ber Sachsen baselbst fo wie gur allmähligen Eroberung Britanniens warb burch bie brittischen Provinzialen felbft gegeben,

<sup>1)</sup> Biarda, sfifticfifche Gefchichte. L. S. 38. 39.

<sup>2)</sup> Berfebe, über bie Bblferbandniffe des alten Deutschlands. S. 131 bis 133.

welche bie Sulfe ber Sachsen gegen ihre nahern Feinte nach= fuchten 1).

Die um die Mitte des funften Jahrhunderts beginnenbe erobernde Kolonistrung Britanniens burch die Sachsen ift nach langwierigen Rampfen mit ben Britten erft nach anderthalb Rabrhunderten vollendet worden, indem erft am Schluffe bes fechsten Jahrhunderts Die Sachfen ben Theil ber brittischen Infel fich völlig unterworfen hatten, ber nachmals bas fachfifche England gebilbet hat. Hebrigens erhellt aus bem Gange diefer Begebenheit von felbft, dag bie Eroberung nicht bas Werk ber fachsischen Bolksgemeinden bes Testlanbes, fondern nur verschiedener von ihnen ausgehender Ge= folgschaften gewesen ift, an welche sich bie verschiedensten Stamme bes nordlichen Germaniens von bem Abein bis aur Elbe bin anschloffen 2). Darum entstanden auch die vielen fleinen fachfifchen Reiche bafelbft, welche erft fpater an einer hoptarchie umgebilbet, und noch fpater au einem gemeinsamen Staate vereinigt wurden. Da bie Debrnahl ber Boller bes fachfischen Bereins ju jener Zeit aus ben friesischen Stammen bestand, ju beren Geschlecht bie gesammte Ruftenbevolkerung bes beutschen Deeres gehorte, fo barf es nicht befremben auch ben Ramen ber Friefen neben bem ber Sachsen unter ben Eroberern jenes Infellan= bes genannt zu seben \*), obschon es nicht unwahrscheinlich ift, daß mit bemselben, trotbem bag er bamals in ben ber

<sup>1)</sup> Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 52.

<sup>2)</sup> Die in ber neueften Zeit aufgestellte Behauptung, daß die stachsischen Eroberer Britanniens nicht von dem jedigen Deutschland, fendern vielmehr von den unmittelbar aus holstein und Schleswig an den belgisch-gallischen Kuften angestedelten Sachsen und Angeln ausgegangen sei, hangt mit der ganzen Auffassung von dem Wanderungsspstem der Wolfer aus der eimbrischen Halbinsel nach der Sibe bin zusammen. S. Schaumann, Geschichte des niedersächsischen Bolles. S. 25 bis 30.

<sup>3)</sup> Biarda, offriefifche Gefchichte. I. S. 43. 44.

Sachsen aufgegangen war, auf die Bewohner bes altern friefischen Gebietes zwischen Rhein und Ems hingewiesen ift.

Als die brei Sauptstamme unter jenen Eroberern nennt jeboch ber fachfische Geschichtschreiber Beba bie Sach= fen, Angeln und Juten. Da nun jene brittischen Gachfen fcon in alterer Beit unter bem Namen ber Ungelfachfen bekannt find 1), (welche fonft aber auf bem Reftlande nicht vorkommen), und ba ber Name ber Angeln auf ber brittischen Insel in der That eine hauptrolle spielt, so bag unstreitig ber Name Englands (Angelland) von ihnen ent= lehnt ift 2), fo hat man fich viele Dube gegeben, biefe in bem fachfischen Berein erscheinenden ober wenigstens mit ben Sachsen irgend wie verbundeten Ungeln in Germanien aufaufinden. Denn daß bas kleine Landchen Angeln in Schles= wig, wenn auch neben ber Urheimath ber Saronen gelegen, nicht bas Land fein kann, aus welchem jene gablreichen anglischen Schaaren hervorgegangen find, ift schon oftere bemerkt worden 3).

Nun haben wir allerdings schon ben alten suevischen Stamm ber Angeln an ber mittlern Elbe in ber heutigen Altmark kennen gelernt, und daß sie auch zu jener Zeit noch vorhanden waren, erhellt daraus, daß sie einen nicht unbebeutenden Bestandtheil bes gleich darauf hervortretenden Bolkstammes der Thuringer bildeten. Aber gegen die Berbindung dieser suevischen Angeln im Binnenlande mit den friesischen und sächsischen Bolkern an der Nordsee spricht der Gang der Geschichte, und wenn auch einzelne Schaaren dieser Angeln mit jenen Stämmen gemeinsame Sache gemacht haben mögen, da, wie weiter unten zu bemerken sein wird, auch einige Schaaren von Warnen in der Nähe des untern Rheinlandes

<sup>1)</sup> Phillips, deutsche Staats = u. Rechtsgeschichte. 1. S. 377.

<sup>2)</sup> Beuf, bie Deutschen. S. 494.

<sup>3)</sup> Berfebe, über die Bolfer und Bolferbundniffe des alten Deutschlands. S. 218.

vorzukommen scheinen, so steben boch die Angeln und Sachfen in Germanien ursprunglich in einem so geringen Bufammenhange, daß auf folche Beife ber Rame ber Angelfach= fen nicht zu erklaren ift. Auch hilft es babei nichts, baß man biefe Angeln von der mittlern Gibe nach Rutland gieben lägt 1), um von bort aus in ber Mitte awischen Ruten und Sachsen nach Britannien ju gelangen, benn jenes eben nicht fehr zahlreiche Bolf an ber Elbe ift bort auch ferner geblieben. Dag auch fie in noch fpaterer Beit gu Sachsen geworben find, beweiset naturlich fur die frubere Beit nichts. Man bat fich awar baburch zu helfen gesucht, baff man nach Unleitung ber alten banifchen Sagengeschichte Die Angeln und Ruten als wralte Bewohner der eimbrischen Salbinfol betrachtete, welche von echt beutschem Stamme erft burch bie von Often von ben Infeln heruber fommenben normannischen Danen theils verfprengt, theils unterjocht fein follten, fo bag fich bas Anbenten von ben Angeln bier nur in bem Landchen Ungeln erhalten habe, mabrend ber jungere Rame ber Juten eine Bermifchung ber altern beutfchen Bevolkerung mit jenen eindringenden Mormannen bezeichne 2); boch hat man sich nicht barüber ausgesprochen, in wie fern diese Unnahme nach bem altesten banischen Geschichtschreiber Saro, bei welchem übrigens jene altern Juten und Angeln auch unter bem Namen ber Gachfen vorkommen, mit ben Autoren bes Alterthums in Uebereinftimmung ftebe.

Nun werden aber in ber Trabition die beiben fachfischen Gefolgsherren hengist und horfa ausbrucklich Angrivarier genannt 3), und aus ber in jenen altern Zeiten vorkommen=

<sup>1)</sup> Dablmann, Geschichte von Danemark. I. S. 15. Beug, bie Deutschen. S. 495.

<sup>2)</sup> Dahlmann, Forfchungen auf bem Gebiete ber Geschichte. 1. S. 254. 431,

<sup>3)</sup> Lebebur, bie Brufterer. S. 273. Anmert. 885.

ben Bertauschung ber Namen ber Angeln und Angern ist man nicht ohne Grund zu entnehmen berechtigt, daß jene Angeln in Britannien von eben den Angrivariern abstam=men, welche nicht nur als ein sächsisches Bundesvolk bekannt sind, sondern auch nachmals unter dem Namen der Engern einen Haupttheil des sächsischen Bolksstammes in Deutschsland gebildet haben 1).

Bier hauptvolker sind es eigentlich, von welchen bie germanische Bevolkerung Britanniens ausgegangen ift, obschon sammtlich friesischen ober sachsischen Stammes, Die Sachfen, Angeln, Friefen und Juten, welchen ber fachlische Geschichtschreiber auch noch Brukterer und Rugier aufugt und an einer andern Stelle anstatt ber Ruten bie Danen nennt. Grabe hier wiederholt fich bie bei ben germanischen Boltern vielfach vorkommende Dreitheilung, welche von ber militarifchen Berfaffung ber Gefolgschaften fpåter auch auf die Bolfer und ihre politifchen Gintheilungen übergegangen ift. Darum treten immer nur bie Namen ber Sachfen, Angeln und Juten hervor, welche in ben von ihnen auf jenem Infeltande gegrundeten herrschaften die Dreithei= lung immer wieber erkennen laffen. Doch ging ber Name ber Juten, welchen wir fpater noch in Berbindung mit bem ber Danen in feinem Beimathelande in ber eimbrischen Balb= insel werben fennen lernen, balb in ben ber Sachsen auf, und nur die Infel Wight bat bas Unbenten an biefes Bolt, welches von Beba auch unter bem Namen ber Biten genannt wird, bis jest erhalten 2). Noch mehr ift aber gleich am Unfange ber Name ber Friefen bort von bem ber Sach= fen verschlungen worden, obgleich nicht nur alle sachsischen Annalen die Friesen als einen Sauptbestandtheil ber germanischen Bevolkerung jenes Landes angeben, fondern auch von

<sup>1)</sup> Phillips, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 378. Gaupp, Recht und Berfassung der alten Sachsen. S. 4. Anmert. 3.

<sup>2) 3</sup>cuf, die Deutschen. G. 497. 499.

ben alten Autoren ber letzten Zeit neben ben Britten die Angeln und Friesen als die Hauptstämme desselben, und vonben spätern Annalisten die Engländer Abkömmlinge der Sachsen und Friesen genannt werden. Ja selbst der Weerbusen bei Edinburg in Schottland hieß ehemals das friesische Weer 1).

War nun auch biefes jungere brittifche Sachfen = Land von bem Lande 211 : Sachsen (Eald-Seaxum) bes Reft= landes burch bas Meer geschieben, so blieben boch beibe immer in Berbindung mit einander, wenn gleich biefe nicht . von ber Urt mar, wie amischen ben nach Gallien auswanbernben und fich über jenes Land verbreitenben falischen Kranken und ben auf beutschem Boben gurudbleibenben ris puarischen Franken und frankischen Chatten. Beiberlei Sach= fen haben einen fehr verschiebenen Entwickelungsgang ge= nommen, und indem die Angelfachsen fich frubzeitig jum Christenthum mandten 2), und jenes Inselland grade einer ber wichtigften Site fur bie Ausbildung ber chriftlichen Religion in ber germanischen Bolkerwelt beim Beginn bes Mittelalters murbe, konnte von ba aus biefe Lehre auch am beften wieder au ben Stammacnoffen bes Reftlandes verbrei= Die Wirksamkeit ber angelfachfifchen Miffio= tet werben. nare nicht nur bei ben friesisch = sachsischen Bolkern Deutsch= lande, fondern auch bei ben andern Stammen biefes Lanbes in bem farolingischen Zeitalter beweiset am besten bie fortbauernde Berbindung und Bermandtichaft ber beis ben fachfischen Bolfer in Britannien und Deutschland. Und trot ber verschiebenen und felbsissandigen Entwickelung beiber muften fie im Gegenfate gegen die boppelten Franfen, welche boch in politischer und religios = firchlicher Begie= being immer vereinigt blieben, fich um fo mehr benfelben na= ' tionellen Charafter bewahren, als jene brittischen Sachsen

<sup>1)</sup> Biarba, offriefifche Gefchichte. I. G. 43 44.

<sup>2)</sup> Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 380.

burch die Berbudngung und Vernichtung best brittisch et mischen Elementes auf ihrem Gebiete ein burchaus germanisches Leben zu führen im Stande waren, während die westlichen oder salischen Franken in der Verbindung und Vermischung mit den römischen Provinzialen in Gallien im Unterschiede von ihren östlichen oder ripuarisch = chattischen Stammgenossen, die auf deutschem Boden dem beutschen Leben treu blieben, bald einen ganz andern Charakter annahmen.

7) Das Gingreifen ber Hunnen in die Angelegenheiten ber abendländischen Welt und die daburch bewirkte Umgestaltung in dem Inftande der germanisch bentschen Bölkerwelt. Die Thüringer und Baiern.

Schon ein halbes Jahrtaufend bauerte ber großartige Kampf amischen ber romischen und germanischen Welt, und wenn auch feit bem Beginne bes funften Jahrhunderts schneller als bisher feiner Entscheidung entgegeneilend, stand bie alte Weltherrschaft doch noch immer ba und brobete, selbst befiegt, die Sieger burch ihre Bilbung und burch bie Schen por ber alten Sobeit ihres Ramens zu befiegen, und bas abgestorbene Leben der alten Welt noch einmal wieder geltend ju machen. Gin Theil ber gothischen Bolfer ober ein Theil der Abkommlinge der alten Sueven Dft-Germaniens hatte schon innerhalb bes romischen Reiches neue Gige gefunden, und erkannte dort mehr oder weniger die Oberho= heit bes Raiferthumes an. In Beft- Bermanien am Rhein und an ber Norbfee hatte fich aus ben alten Stammvollkern Germaniens in Berbindung mit einigen suevischen Stammen schon ein festerer Bustand ausgebildet, und wir finden bier schon die bestimmteren Berhaltniffe der Bolker au einander, wie sie sich burch bas Mittelalter in ihren Grundzügen erhalten haben. Aber weiter offmarte auf ber

Grenzmark des Ostens und Westens des alten Germaniens ober in dem Stromgebiet der Elbe und zumal in den vielssach verheerten Gedieten an der mittlern Donau bis in die Alpen hinein waren die Verhältnisse der beutschen Bolzter noch wenig bestimmt und sicher ausgebildet.

Es bedurfte noch eines großen Sturmes, welcher über bie romisch = germanische Welt babin webend und bie Bolker bes Abendlandes burcheinander werfend die Entscheidung aller biefer Berhaltniffe herbeifuhrte. Diefer Sturm trieb bie letten ofigermanischen ober suevischen Bolker von ber Elbe nach Guben gur Donau, und ließ bort eine gange Reihe neuer germanischer Staaten entstehen, mabrend er ben Un= tergang ber romischen Welt in bem Konflift mit ber germanischen Welt beschleunigte. Nachdem aber ber Sturm ausgetobt hatte und bie Atmiosphare wieber gereinigt mar, ge= mahrt man an ber innern Grenamark Groß = Germaniens bas Bolk ber Thuringer, und an ber Donau in bem rhatifch = norischen Blachfelbe treten bie Baiern hervor, zwei Bolfer, welche nicht nur zu ben hauptstämmen ber Bewoh= ner bes spätern Deutschlands gehören, sondern auch burch einen großen Theil bes Mittelalters hindurch die offlichen Grengvölker Deutschlands gegen die flavische Bolferwelt gebilbet haben. Go bunkel auch ihr Urfprung ift, fo fichet ist boch ihre Abstammung von ben suevischen Bolkern Oft-Germaniens. Jener Sturm aber fam burch bas erneuete Auftreten ber Sunnen.

Die Begründung eines großen hunnischen Reiches gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts, welchem ein grosser Theil der germanischen Bolkerwelt dienstbar ward, konnte bei der Rohheit jenes Bolkes, dem alle die sittlichen Lebensselemente abgingen, welche den Germanen die große Ueberlegenhenheit selbst über die Romer gaben, nur durch einen außerordentlichen Mann zu Stande gebracht werden, welcher hoch über seinem Bolke stehend in der Benutzung der germanischen Schaaren zu seiner eigenen Größe und zu bem

Berberben Roms eine Kraft bes ihm inwohnenden politisschen Geistes beurkundet, wie man sie unter Barbaren zu finden sonst nicht gewohnt ist. Dieser großartige Mann war Attila, des Mundzuk oder Mundiuch Sohn, welcher nach der Bereinigung der Stämme seines Bolkes dei dem ihm wohl bekannten zerrütteten Justande des doppelten Weltreisches im Osten und Westen und bei der Getheiltheit und der Zwietracht der germanischen Kölker nicht ohne Glück nach der Weltherrschaft stredte, um die er nur mit dem ihm sonst befreundeten Aetius in Verdindung mit den westlichen Gosthen zu kämpsen hatte.

Die Abtretung ber Proving Pannonien, biefes Abfteigequartiers ber wanbernben Bolfer ju jener Beit, an bie hunnen von bem oftromischen Sofe auf Beranlaffung jenes Aletius gewährte bem Attila biejenige Stellung an ber mitte lern Donau, von wo aus er nach Belieben feine Baffen gegen ben Often und Weften bes romischen Reiches wenden Konnte 1). Wie Uttila fein großes Reich begrundet hat, ift unbekannt; boch ift es ficher, baf er bas gange innere ober barbarifche Europa von bem Rhein und ber Donau an bis zur Wolga beherrschte, und bag alle bort wohnenben Bolter von germanischem, flavischem und finnisch = ugrischem Stamme ihm unterthanig maren. Aber wie febr er ber beutschen Rraft und Tuchtigkeit vertraute, erhellt baraus, baß Arbarich, ber Konig ber Gepiben, und Balamir, einer ber oftgothischen Ronige, die mit ihren Bolfern in ber Rabe bes Mittelpunktes feiner Macht in ben bacischen Gebieten fagen, als feine vornehmften Staten und Relbheren galten. Diefe furchtbare hunnisch = germanische Dacht tonnte aber bem abenblaubischen Reiche um fo weniger gleichgultig fein, als bort ein Mann wie Metius maltete, ber ichon aus eigenem Interesse fur die Erhaltung ber romischen Serrschaft ankampfen mußte. Go murben burch ihn politische Berbin-

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 582.

bungen mit ben innerhalb bes Reiches wohnenben gemanischen Boltern angeknupft, und biefe maren es gewiß, melche in Bereinigung mit manchen andern Umftanben ben Uttila bewogen, nachbem er lange bas bstliche Reich an ber untern Donau geangstigt hatte, sich mit aller feiner Macht nach Beften gegen ben Rhein zu wenden, um in ben trand= alpinifchen Ranbern Rome bas im Abendlande gegen feine Dacht errichtete Gegenbunbnig au gerforengen und bie Anerkennung feiner Berrichaft ju erzwingen 1). Die Auf= reizungen bes Banbalen=Ronigs Geiferich, welcher ber Reinbschaft mit ben Westgothen in Sispanien ausweichenb mit feinem Bolte felbft nach Afrita übergegangen mar, bort im Laufe bes vierten Decenniums bes fünften Sahrhunderts eine germanische Herrschaft begründet hatte und bamals in noch größerem 3wiefvalt mit ben Gothen ftand, mogen nicht ohne Einfluß barauf gewefen sein ben Geeredang bes Attila nach Gallien zu beschleunigen 2).

Die damalige Welt theilte sich in eine hunnisch z germanische und romisch zermanische und romisch zermanische Parthei, und bei der geoßen Frage, ob Hunnen oder Römer in der Welk herrschen sollten, waren die Germanen gleichsam die Witztel, deren sich beide Partheien im gegenseitigen Kampse des dienten. Die Kraft der Germanen hat auch hier für die Freiheit der Welt kampsen und dieselbe retten müssen. Des Aetins vornehmste Bundesgenossen waren die Westgosthen unter ihrem heldenmuthigen Könige Dietrich; neben ihnen die Burgunden unter ihrem Könige Gunthikar und außerdem Schaaren von andern in Gallien: angesiedelsten germanischen Stämmen wie von Sachsen und auch von den Alanen.

<sup>1)</sup> Luden, bentsche Geschichte. H. S. 396 bis 413.

<sup>2)</sup> Papencoudt, Geschichte ber vandalischen Serrfchaft in Africa. S. 61 bis 81.

<sup>3)</sup> Afchbach, Geschichte ber Beftgethen. G. 121.

ten für fich ju gewinnen, aber bei biefem Bolte burchtreugte fich bie romische und hunnische Politik, und bamit hangt ber Streit zweier toniglichen Bruber bei ben Franten um bie Berrschaft ausammen, von benen ber eine beim Metius, ber andere beim Attila Unterftugung fand. Eben bei biefer Belegenheit lernen wir die breifache Gruppe ber frankischen Stamme zu jener Zeit tennen 1), obschon man bei ben un= bestimmten Nachrichten über jene streitenben Ronige fie eben so wenig fur die Sohne jenes Chlodio und als Oberbaupter aller Salier, ale fur bie beiben alleinigen Dber= baupter ber Ripuarier halten barf 2), ba ein folcher reiches ähnlicher Zustand sich weber bei ben einen noch ben anbern bamals fchon ausgebilbet haben fann. Wie bem aber auch fei, die Salier und Ripuarier folgten ber romifch = germani= fchen Parthei, mabrend bie Dft = Franken ober bie Brufterer, Chatten und bie frantischen Stamme bis jum Rector bin ben Rahnen Attilas fich anschloffen.

Unter ben Bolkern germanischen Stammes, welche unster bem machtigen hunnischen heerkonige nach Westen zogen, um an der Mundung des Main den Rheinstrom zu aberschreiten, erscheinen außer den Oftgothen und Gepisten nun auch zuerst die suevischen Stämme der Rugier und Turcilingen nebst den herulern und Schren (Sciren) 3); dann wird hier zum erstenmale der Toringer gedacht 4), und unter den in seinem Gesolge genannten Sueven sind wohl kaum andere als die an der rauhen Alp zu verstehen. Denn sichen ist es, daß auf diesem Verheesrungszuge durch die Mitte Germaniens die letzen Ueberreste

<sup>1)</sup> Lebebur, bie Brufterer. S. 266. 276.

<sup>2)</sup> Mannert, Germanien. S. 220. Gang irrig wird baber fcon Faramund ums Jahr 420 ein gemeinfamer Rbnig aller Franten genannt, bei Mannert, Gefchichte ber Franten. 1. S. 94.

<sup>3)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 484. 489.

<sup>4)</sup> Beuß, bie Deutschen. G. 354.

vorzukommen scheinen, fo sichen boch bie Angeln und Sachfen in Germanien ursprünglich in einem fo geringen Busam= menhange, daß auf folche Beife ber Rame ber Angelfach= fen nicht zu erklaren ift. Auch hilft es babei nichts, baß man biefe Angeln von der mittlern Elbe nach Sutland gieben läßt 1), um von bort aus in ber Mitte gwischen Buten und Sachsen nach Britannien ju gelangen, benn jenes eben nicht fehr anblreiche Bolt an ber Elbe ift bort auch ferner geblieben. Daß auch sie in noch spaterer Zeit zu Sachsen geworden find, beweiset naturlich fur die frubere Beit nichts. Man but sich awar baburch au helfen gesucht, baf man nach Unleitung ber alten banischen Sagengeschichte Die Angeln und Auten als wralte Bewohner der eimbrischen Salbinfel betrachtete, welche von echt beutschem Stamme erst burch bie von Often von ben Inseln heraber kommenden normannischen Danen theils versprengt, theils unterjocht fein follten, fo bag fich bas Unbenten von den Ungeln bier nur in bem ganbchen Ungeln erhalten habe, mahrend ber jungere Rame ber Juten eine Bermischung ber altern beutschen Bevolkerung mit jenen einbringenden Normannen begeichne 2); boch hat man fich nicht barüber ausgesprochen, in wie fern diese Unnahme nach bem altesten banischen Geschichtschreiber Saro, bei welchem übrigens jene altern Buten und Ungeln auch unter bem Damen ber Gachfen vorkommen, mit ben Autoren bes Alterthums in Ueberein= ftimmung ftebe.

Nun werben aber in ber Tradition die beiben fachsischen Gefolgsherren hengist und horsa ausbrucklich Angrivarier genannt \*), und aus ber in jenen altern Zeiten vorkommen=

<sup>1)</sup> Dablmann, Geschichte von Danemark. I. S. 18. Beug, bie Deutschen. S. 495.

<sup>2)</sup> Dahlmann, Forfchungen auf bem Gebiete ber Geschichte. I. S. 254. 431.

<sup>3)</sup> Lebebur, bie Brufterer. E. 273. Anmert. 885.

ben Bertauschung ber Namen ber Angeln und Angern ist man nicht ohne Grund zu entnehmen berechtigt, daß jene Angeln in Britannien von eben den Angrivariern abstammen, welche nicht nur als ein sächsisches Bundesvolk bekannt sind, sondern auch nachmals unter dem Namen der Engern einen Haupttheil des sächsischen Bolksstammes in Deutschaland gebildet haben 1).

Bier hauptvoller find es eigentlich, von welchen bie germanische Bevolkerung Britanniens ausgegangen ift, obschon fammtlich friesischen ober fachfischen Stammes, Die Sachfen, Ungeln, Friefen und Juten, welchen ber sächsische Geschichtschreiber auch noch Brufterer und Rugier aufugt und an einer anbern Stelle anftatt ber guten bie Danen nennt. Grabe hier wieberholt fich bie bei ben ger= manischen Bolfern vielfach vorkommenbe Dreitheilung, welche von ber militarifchen Berfaffung ber Gefolgschaften spater auch auf die Bolfer und ihre politifchen Gintheilungen übergegangen ift. Darum treten immer nur bie Namen ber Sachsen, Angeln und Juten hervor, welche in ben von ihnen auf jenem Infeltande gegrundeten herrschaften bie Dreithei= lung immer wieber erkennen laffen. Doch ging ber name ber Buten, welchen wir fpater noch in Berbindung mit bem ber Danen in feinem Beimathelande in ber eimbrischen Salb= infel merben tennen lernen, balb in ben ber Sachsen auf; und nur bie Infel Wight hat bas Undenken an biefes Bolk. welches von Beba auch unter bem Namen ber Biten genannt wird, bis jest erhalten 2). Noch mehr ift aber gleich am Anfange ber name ber Friefen bort von bem ber Sach= fen verschlungen worden, obgleich nicht nur alle fachsischen Alnnalen die Friesen als einen hauptbestandtheil ber germanifchen Bevolkerung jenes Landes angeben, fonbern auch von

<sup>1)</sup> Phillips, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 378. Gaupp, Recht und Berfaffung der alten Sachfen. S. 4. Anmert. 3.

<sup>2) 3</sup>cug, bie Deutschen. S. 497. 499.

ben alten Autoren ber letzten Zeit neben ben Britten die Angeln und Friesen als die Hauptstämme besselben, und von ben spätern Annalisten die Englander Abkömmlinge der Sachssen und Friesen genannt werden. Ja selbst der Weerbusen bei Edinburg in Schottland hieß ehemals das friesische Weer 1).

War nun auch biefes jungere brittische Sachsen=Land von bem Lande Alt = Sachsen (Eald-Seaxum) bes Reft= landes burch bas Meer geschieben, so blieben boch beibe immer in Berbinbung mit einander, wenn gleich biefe nicht - von ber Urt mar, wie amischen ben nach Gallien auswan= bernben und fich über jenes Land verbreitenben falischen Franken und ben auf beutschem Boben gurudbleibenben ris puarischen Franken und frankischen Chatten. Beiberlei Sachfen haben einen fehr verschiebenen Entwidelungsgang ge= nommen, und indem bie Angelfachfen fich frubzeitig jum Christenthum manbten 2), und jenes Inselland grabe einer ber wichtigsten Site fur die Ausbildung ber chriftlichen Religion in ber germanischen Bolferwelt beim Beginn bes Mittelalters murbe, konnte von ba aus biefe Lehre auch am beften wieder ju ben Stammgenoffen bes Reftlanbes verbrei= tet werben. Die Birkfamkeit ber angelfachfifchen Diffionare nicht nur bei ben friesisch = fachfischen Bolfern Deutsch= lande, fondern auch bei ben andern Stammen biefes gan= bes in bem karolingischen Zeitalter beweifet am besten bie fortbauernde Berbindung und Bermandtichaft ber bei= ben fachfischen Bolfer in Britannien und Deutschland. Und trot ber verschiebenen und selbsisfandigen Entwickelung beiber mußten fie im Gegenfate gegen bie boppelten Franfen, welche boch in politischer und religios=firchlicher Begie= bung immer vereinigt blieben, fich um fo mehr benfelben na= ' tionellen Charakter bewahren, als jene brittischen Sachsen

<sup>1)</sup> Biarba, offriefifche Befchichte. I. G. 43 44.

<sup>2)</sup> Phillips, deutsche Staats- und Rachtsgeschichte. I. S. 380.

turch die Berträngung und Vernichtung besitritich etwisthen Elementes auf ihrem Gebiete ein burchaus germanisches Leben zu führen im Stande waren, während die westlichen oder salischen Franken in der Verbindung und Vermischung mit den römischen Provinzialen in Gallien im Unterschiede von ihren dstlichen oder ripuarisch schattischen Stammgenossen, die auf deutschem Boden dem beutschen Leben treu blieben, bald einen ganz andern Charakter annahmen.

7) Das Gingreifen ber Hunnen in bie Angelegenheiten ber abendlänbischen Welt und bie daburch bewirkte Umgestaltung in dem Instande der germanisch bentschen Bölkerwelt, Die Zhüringer und Baiern.

Schon ein halbes Jahrtaufend bauerte ber geoffartige Rampf amischen ber romischen und germanischen Welt, und wenn auch feit bem Beginne bes fünften Jahrhunderts schneller als bisher feiner Entscheidung entgegeneilend, fand bie alte Weltherrschaft doch noch immer ba und brobete, selbst befiegt, die Sieger burch ihre Bilbung und burch bie Schen por ber alten Sobeit ihres Namens zu befiegen, und bas abgestorbene Leben ber alten Welt noch einmal wieder geltend ju machen. Gin Theil ber gothischen Bolfer ober ein Theil ber Abkommlinge ber alten Sueven Dft-Germaniens batte ichon innerhalb bes romischen Reiches neue Gige gefunden, und erkannte bort mehr oder weniger die Oberho= heit bes Raiferthumes an. In Beft-Germanien am Rhein und an ber Norbfee hatte fich aus ben alten Stammvollkern Germaniens in Berbindung mit einigen suevischen Stammen schon ein festerer Bustand ausgebilbet, und wir finden bier schon die bestimmteren Berhaltmiffe ber Bolfer au einander, wie sie sich burch bas Mittelalter in ihren Grundzügen erhalten haben. Aber weiter offmarte auf ber

thische wie ber frankliche Geschichtschreiber, Jornandes und Gregorius, ohne etwas naberes über sie hinzuzufügen 1).

Wenn es nun auch unläugbar ift, bag bie Thuringer aus einer Verbindung verschiedenartiger fuevischer Stamme bervorgegangen find, wie bies schon die Bezeichnung ihres alten Gesethuches beutlich beurkundet, so scheint bies Bolk boch auch zugleich in einer nabern Beziehung zu ben eigent= lichen Stammvolfern Germaniens zu fteben, wie bies gleichfalls aus bem Inhalte jenes Gefetbuches geschloffen worben ift. hat man fich aber aus bem fpatern Bange ber bistorischen Entwickelung bieses Bolkes verleiten laffen, bas= felbe in ein verwandtschaftliches Berhaltnig mit ben Sach = fen und Friesen zu setzen 2), ba Thuringen bekanntlich mehrere Jahrhunderte hindurch mit dem sächsischen Lande in genauer Verbindung stand, so scheint es bei weitem richtiger au fein bie Beziehung ber Thuringer auf bie Kranken feftzuhalten, und beibe Bolkenamen greifen in einigen Gebieten bes innern Deutschland so burcheinander, dag eine Sonderung berfelben auf bem historischen Bege faum moglich erscheint. Denn so wie nach bem fruber Bemerkten die westgermanischen und die oftgermanischen ober suevischen Bolker fich in ihrem gangen geselligen und politischen Leben bebeutend don einander unterschieden, und so wie biese Unterschiede naturlich auch auf die aus ihnen hervorgegangenen Bolker= vereine ber fpatern Zeit übergegangen fein muffen, fo hat man dieselben auch in bem Charafter ber altern beutschen Bolksrechte wieder zu erkennen gesucht, und hat wohl nicht ohne Grund aus eben biefen Bolferechten auf eine größere ober geringere Bermanbtschaft ber verschiedenen beutfchen Bolfer guruckfchließen au tommen geglaubt.

Nach ber sich baraus ergebenden Gruppirung ber beut- schen Bolker mahrend und nach ber Zeit ber Bolkermanderung

<sup>1)</sup> Buben, beutsche Beschichte. II. S. 394 395.

<sup>2)</sup> Gichborn, deutsche Staats- u. Rechtsgeschichte. I. S. 617.

schließen sich aber die Thuringer nicht sowohl an die sächfischen Bolfer als vielmehr an Die boppelten Franken an 1). Denn bas alte thuringische Gesethuch zeigt bie beutlichsten Spuren einer naben Verwandtschaft mit bem falischen und ripuarischen Gesethuche, obschon auch ein anderes Element fich barin befindet, welches andeutet, bag die Thuringer nicht gang und gar aus einer und berfelben Burgel mit ben Aranten hervorgegangen find, und welches auf eine theilweife Abstammung berfelben von ben Gueven hinweiset, wie man es ichon aus außern historischen Grunden annehmen Darum fiehen aber die Thuringer so eigenthum= lich unter ben beutschen Bolkern ba, weil ihr Ursprung an ein boppeltes Element in volksthumlicher Beziehung ge= Enupft fein muß, und nur noch bie Langobarben fteben ihnen hierin zur Seite, indem diefelben ursprunglich fuevi= schen Stammes vermuthlich in Folge einer langen Berbin= bung mit ben. fåchfisch en Bolkern fich an die zweite Gruppe ber aus ben Stammvolkern Germaniens hervorgegangenen jungern beutschen Bolker, wozu bie Sachsen, Friesen und Angelfachsen gehoren, anschließen 3). Aber auch bei biefen ift bas ursprungliche Element und ber ursprungliche Charakter nicht gang verwischt, wie sich bies aus ihrer vielfachen Beziehung zu ben aus ben Sueven hervorgegangenen Baiern ergiebt.

Menn man nun zugeben muß, daß der Kern bes Lansbes ber Churinger zwischen bem Harz und bem nach ihsen benannten Waldgebirge gelegen war und oftwarts bis zur Saale und Elbe reichte, nordosswärts aber sich über bas Gebiet ber Didcese von Halberstadt bis zu der sich in die Elbe ergießenden Ohra erstreckte 4), und wenn man die

<sup>1)</sup> Saupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 24.

<sup>2)</sup> Baupp, q. a. D. S. 62 bis 65. 241 bis 263.

<sup>3)</sup> Gaupp, a. a. D. G. 19 bis 23. 66 bis 70.

<sup>4)</sup> Eichborn, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 147.

Beziehung bieses Volkes zu den Stammvölkern Germaniens anerkennt, so ist man auch gezwungen zuzugeben, daß die alten Cherusken, deren Gebiet sich im Harzgau über die dstlichen und südlichen Gehänge des Harzgebirges ausdehnte, einen nicht unbedeutenden Bestandtheil dieses khüringischen Volkes gebildet haben, während ein anderer Theil der Chezusken in den Verein der Sachsen aufgegangen ist 1). Daz gegen ist es nun eine schon seit älterer Zeit gewissermaßen sest gewordene und auch in neuern Zeiten wieder verkheidigte Annahme gewesen, den Ursprung der Khüringer von den suwischen Hermunduren herzuleiten, woraus man zugleich den jüngern Volksnamen entnehmen zu können glaubte, in so sern der Name der Duringen nur eine Abkürzung sür Irmenduren (Hermunduren) sein sollte 2).

Da es nicht geläugnet werben kann, daß die Kermun= buren zum Theil in eben jenen Gebieten ihre Sitze hatten, wo wir nachmals die Chüringer sinden, so scheint jene Ansnahme der Abstammung der letztern von den Hermunduren wohl begründet zu sein ), wenn man auch immerhin zugesben mag, daß dieselben nicht minder auf die Bildung der Bölkerstämme der Alemannen und Sueven am Schwarzwalbe und an der obern Donau von großem Einslusse gewesen sind. Denn die Annahme möchte sich schwerlich rechtsfertigen lassen, daß der mächtige und weit ausgebreitete suevische Verein der Hermunduren nur allein zur Bildung des jüngern thüringischen Bolkes beigetragen und sich in dasselbe umgewandelt habe 4). Sicher gehörten zu dem Vereine der

<sup>1)</sup> Gaupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 74 bis 80. Lusben, beutsche Geschichte. II. Seite 394. Bilbelm, Germanien. S. 197.

<sup>2)</sup> Grimm, beutsche Mythologie. S. 216.

<sup>3)</sup> Mannert, Germanien. Seite 203. Phillips, beutsche Staats = und Rechtsgeschichte. I. S. 48.

<sup>4)</sup> Beuf, die Deutschen und die Nachbarfidmme. S. 353, 354.

Hermunduren auch die vom Ptolemaus an dem Main und am Fichtelgebirge genannten kleinern Stamme der Turonen und Teuriochamen, mit welchen man den Namen der Thuringer vielfach in Verbindung gebracht hat 1), während derselbe nach Andern, nach Analogie dessen der Lothringer, von einem alten Fürsten oder Helden entlehnt sein mußte 2).

Indessen bas fuevische Element bes thuringischen Bolfes mirb gang bestimmt bezeichnet burch die Ueberschrift bes alten thuringischen Gesethuches, welches genannt wird "bas Gefet ber Angeln und Warnen bas heißt ber Thuringer" (lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum), obschon baburch nach einer andern Seite bin bie Schwierigkeiten in ber Bestimmung bes Ursprunges und ber Ausbreitung ber altesten Thuringer auf gewisse Weise wieber Unerkannt ift es übrigens jest gang all= vermehrt werben. gemein, daß jenes Gefetbuch wirklich bas ber Thuringer fei 3), wenn man auch noch uber die Zeit ber Abfaffung beffelben ftreitet, ba Einige biefelbe in bie Zeit Rarls bes Großen verlegen, Unbere bagegen ben Sauptbestandtheil beffelben schon bem sechoten ober siebenten Jahrhundert zu= Die hier als Thuringer bezeichneten Angeln schreiben 4). und Warnen erinnern aber an ben von Tacitus an ber un= tern Elbe und am baltischen Meere genannten Berein von fieben suevischen Bolkern, die sich bort im Laufe ber Zeit spurlos verloren haben, und von benen nur jene beiben sich erhalten und zur Bildung bes neuen thuringischen Bolkes

<sup>1)</sup> Grotefend bei Erich und Gruber, allgem, Encyflopabie. Abtb. II. Tb. VI. S. 365.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 395.

<sup>3)</sup> Kraut, über das Gefet der Angeln und Warnen bei Falc, Eranien jum deutschen Recht. heft 3. heibelberg 1828. 8. S. 122 bis 148.

<sup>4)</sup> Gaupp, das alte Gefet ber Thuringer. S. 234 bis 241.

mit beigetragen haben 1). Denn schwerlich liegt es in bem Sinne jener Ueberschrift, baß burch sie allein jenes Bolf gebildet worden sei, indem man vielmehr annehmen muß, daß sie entweder ben wichtigsten Bestandtheil besselben abgegeben haben, oder daß sie durch ihre besondern Sitze den weitesten Umfang bes thuringischen Bolfes und Gebietes haben bezeichnen können 2).

Demmach haben nun Ginige aus ber Verbindung dieser suevischen Angeln und Warnen mit ben angeblich eherus= fischen Turonen und Teuriochamen die Thuringer hervor= geben laffen 3). Andere bagegen, welche wie Berfebe bas Gebiet jener fieben fuevischen Stamme nicht an bie Ufer ber Offfee, fonbern in bas Stromgebiet ber Saale von bem harz bis jum thuringischen Balbgebirge verlegten, ha= ben eben biefelben ju Stammvatern ber Thuringer ge= macht 4). Und bamit hangt bann wieber bie Unnahme qu= sammen, bag fich bas altefte Thuringen nicht über bas nach ihm benannte Balbgebirge fubmarts hinaus erftredt habe, obschon die jungern hessischen und frankischen Geschichtschrei= ber nicht ohne Grund eine folche Ausbehnung Ehuringens bis jum obern Dain bin vertheibigt haben b). Auch mag babei noch ermahnt werden, daß zwei ber angefehensten For= scher in ber altesten beutschen Geschichte wie Philipp Clu=

<sup>1) 3</sup>war hat Luden in der neuesten Zeit die Beziehung dieser Angeln und Warnen zu jenen Stämmen beim Tacitus durchaus verworfen, aber seine Erklärung jener beiden Walkernamen ist eben so willführlich als unstatthaft. Luden, deutsche Geschichte. 111. Seite 621. 657.

<sup>2)</sup> Lebebur, allgem. Archiv fur die Geschichtskunde des preufischen Staates. 1834. Th. XIII. S. 85 bis 89.

<sup>3)</sup> Bilbelm, Germanien. S. 276. 280.

<sup>4)</sup> Berfebe, über bie BBlferbundniffe Des alten Deutschlands. S. 220.

<sup>5)</sup> Bend, bestische Landesgeschichte. II. S. 146. Rremer, Geschichte bes rheinischen Franziens. Manheim 1778. 4. S. 184.

ver und Leibnitz früher ben thuringischen Bolksnamen von einem jener sieben Stämme von ben Reubignen, in Deuzringen verwandelt, abgeleitet haben 1), wenn schon dies eben so weuig zu rechtsertigen sein wird, als wenn man in neuern Zeiken bei jenem Namen der Thuringer an die gothischen Thervingen und Turcilingen gedacht hat.

Bie fich biefe verschiebenen Elemenbe bes thuringis schen Bolkes zusammengefunden und mit einander vereiniat haben, barüber ruht ein tiefes Duntel, und felbft mo biefels ben nachmals ihre Site in dem thuringischen gande gehabt haben, gehort zu ben ftreitigften Dunkten ber altern Ge= schiehte biefes Boltes, indem biefelben nach ben mannigfachen sich noch jest in jenem Gebiete vorfindenden Unlangen in ben Ramen ber Lokalitaten, vornehmlich an die Namen jener beiben suevischen Stamme, von ber Elbe bis gur Berra bald hierbin, bald bortbin von den neuern Geschichtsforschern verlegt werben. Roch spater werben wir auf biese Berhaltniffe zurudzukommen haben. Doch erhellt wenigftens, baß bie verschiebenen thuringischen Stamme schon am Enbe bes funften Jahrhunderts ein gemeinsames Reich bilbeten, und baf fich bei ihnen ein ausgebildetes Ronigthum vorfand, welches wir, wenn vielleicht auch noch nicht zu eben jener Beit, boch mit Bestimmtheit im Unfange bes fecheten Jahrhunderts mahrnehmen, als die Thuringer mit den Franfen in nahere Berührung traten und dadurch auch alsbald ibre Selbftftandigfeit einbuften.

Der Angeln im innern Deutschland geschieht, wenn man von den mit den Sachsen verbundenen Angeln absieht, später keiner befondern Erwähnung, dagegen merden die Warnen und zwar, wie es scheint, in sehr verschiedenen Sigen noch öfters genannt. Der Byzantiner Procopius erwähnt ihrer am meisten. So berichtet er von dem Langobarden Rissulf, daß er sich aus den süblichen Gegenden, verz

<sup>1)</sup> Baupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 72.

muthlich von der Donau, zu den Barnen geflüchtet habe. Auch erhellt aus seinen Angaben, daß am Ansange des sechsten Jahrhunderts eine Abtheilung des Bolkes der Warnen noch an den Ufern des baltischen Meeres in der Nach der Elbe und zwar in der Nachbarschaft der bei dieser Gelegenheit zuerst genannten Danen gesessen habe, indem er erzählt, daß eine Schaar von Herulern bei ihrer Rückwanzberung aus den Gebieten an der Donau nach Durchschreiztung eines weiten wüsten Raumes zu den Warnen und sozum zu ihren Nachbarn, den Stämmen der Danen, gekommen sei 1).

Bestätigt wird übrigens biese Angabe bes Byzantiners burch ben merkwurdigen Brief bes oftgothischen Konigs Dietrich an bie Ronige ber heruler, Warnen (Guarni) und Thuringer ju eben jener Beit, um fie gu bewegen mit ihm und ben Burgunden gemeinsam Gesandte an ben frankischen Konig Chlodwig zu schicken, bamit er von seinem Grimme gegen bie Beftgothen ablaffe. Denn es erhellt baraus, bag bie Warnen, feien es nun bie an ber Offfee ober die in bem thuringischen Lande ober auch beibe ausam= men, ale ein besonderes Bolt neben ben Thuringern ba= mals noch unter einem eigenen Ronige ftanben. 3meifelhaft bleibt nur babei, ob bie Angeln bamals unter ben Thuringern schon mitbegriffen waren ober nicht. Wenn aber bie alten Landeseinwohner ben Damen ber Thuringer bereits früher führten, fo mag feine Fortbauer in ber nachfolgenben Geschichte und sein spaterer Sieg über bie beiben andern Ramen bamit zusammenhangen, bag bie Daffe bes Boltes biefem Stamme angehorte. Much scheint die befondere Berwandtschaft des thuringischen Rechts mit dem ber Franken - für ein Uebergewicht bes nichtsuevischen ober altgerma= nischen Bestandtheiles im Bolke zu sprechen, wenn gleich

<sup>1)</sup> Beug, bie Deutschen. S. 361.

daburch eine temporare politische Herrschaft der suevischen Elemente nach keineswegs ausgeschlossen wird. 1).

Roch bis jum Schluffe bes fechsten Jahrhunderts fommen die Barnen als ein eigenes Bolt in ber beutschen Geschichte vor, obschon auch hierbei nicht alles gang flar ift. Denn Procopius berichtet, dag eine Schaar von Barnen auch am Dieber - Rhein ibre Gibe gehabt habe. und et bringt diese Warnen in eine politische Berbindung mit ben bamaligen fachfischen Bewohnem ber brittifchen Infeln. Wenn nun aber Einige biefen ganzen Bericht; als mit Rabeln unb Entstellungen burchwebt und als auf einer Berwechselung ber Marnen mit ben beutschen Sachfen beruhend verworfen baben 2), fo baben bagegen bie neuern nieberlandischen Geschichtschreiber die Spuren ber alten Warnen in bem Deltalande des Rhein noch fest wieder zu erkennen geglaubt 3). Auch läßt sich wohl nicht gut laugnen, daß schon die Alten die deutschen Bolferschaften vielfach mit einander verwechselt baben, worin ihnen die altesten beutschen Geschichtschreiber baufig um fo mehr gefolgt find, ale fle zugleich ben Urfprung und die altesten Schickfale ihrer Stammgenoffen an die Bolfer und helben bes Alterthumes amufnupfen fuchten. in der Urgeschichte der Thuringer ift diefer Umstand von dem nachtheiligsten Ginfluß gewesen, und die Berwechfelung berfelben mit ben westrheinischen Tungern ift felbst fur bie Erlauterung ber altesten franklischen Geschichte bis auf ben heutigen Tag von ber größten Bebeutung geblieben.

Aber auch noch in ganz andern Gegenden finden wir bas Bolf der Warnen zu jenen Zeiten erwähnt. So lebte am hofe des westgothischen Königs Dietrich, zu Attilas Zeit, ein vornehmer Barne Achiulf, welchen er über die von ihm abhängigen Sueven in Hifpanien seite, und eben so

<sup>2) 3</sup> euf, die Deutschen. G. 362,

<sup>3)</sup> van Rampen, Gefchichte ber Rieberlande. I. 6.37. 58.

stand ein Jahrhundert später eine Schaar von Warnen unster einem gewissen Wakkar und seinem Sohne Dietsbald in Italien in byzantinischen Diensten unter dem Feldherrn Narses bei dessen Kampf mit den Oftgothen 1). Zum letzenmale sinden wir die Warnen in Deutschland erwähnt bei ihrem Untersochungskriege durch die Franken unter dem austrasischen Könige Childebert am Schlusse des sechsten Jahrhunderts, obgleich es auch hier wieder bestritzten ist, ob man dabei an die rheinischen Warnen 2) in dem nachmaligen Gebiete der Friesen oder, was doch immer am wahrscheinlichsten ist, an die thüringischen Warnen an der Werra 2) denken soll.

Un ber gangen Donau entlang erfolgte indeffen mit ber Auflosung bes großen hunnischen Reiches die Bilbung einer Reihe von Staaten burch beutsche Bolfer, welche theils zuerft unter feinen Rriegsschaaren bekannt geworden find, theils auch als gang neu in ber Geschichte bervortreten. Denn die 3wietracht unter Attilas Sohnen und ihr Streit um die herrschaft veranlagte die germanischen Bolfer ihre alte Gelbftftandigfeit wiederherzustellen, und bie Gepiden unter ihrem Konige Arbarich, benen fich die Offgothen unter ihrem Kurften Balamir anschloffen, haben ben Ruhm ihren Stammgenoffen zu beiben Seiten ber mittlern und un= tern Donau bas Zeichen zur Erhebung gegeben und burch ihre Capferfeit am meiften zur Befreiung ber germanischen Bolkerwelt von der hunnischen Oberhoheit beigetragen au Die große Schlacht an bem fonft gang unbekannten Rluffe Netad, welcher nach bem Jornandes auf ber pannonischen Seite ber, Donau zu suchen ift, mahrscheinlicher aber mobl nach ber bacischen Seite berfelben verlegt merben muß, entschied bas Schicksal jenes hunnischen Reiches. Ein

<sup>1)</sup> Beuf, die Deutschen. G. 361. 362.

<sup>2)</sup> van Rampen, Gefchichte ber Niederlande. I. S. 67. 68.

<sup>. 3)</sup> Gaupp, bas alte Gefet ber Thuringer. G. 84.

großer Theil bes hunnischen Bolkes unter Attilad altestem Sohne Ellak siel im Kampse, der Ueberrest desselben rettete sich nach der untern Donau an die Gestade des Pontus, wo er, noch eine Zeit lang den oströmischen Kaisern furchtsbar, bald verschwand und in seine von der Wolga aufs neue vordringenden Stammgenossen, die Bulgaren, aufgegangen sein muß 1).

In ben bisherigen Siten ber hunnen im Often und Beften ber mittlern Donau grundeten nun die beiden Bols fer, welche an ber Spite ber beutschen Stamme geftanben batten, zwei neue ansehnliche Reiche. Die Gepiben unter Ardarich behielten ihre fruhere Beimath in bem bacischen Gebiete, bas fie von ben Rarpathen bis jur Donau hinab beherrschten, und wo bie schon feit alterer Zeit hier einheis mifchen flavisch en Stamme ihre Dberhoheit anerkennen muften 3). Die Ofigothen bagegen nahmen ihre Site in bem pannonischen Gebiete mestmarte bie in bie Alpen binein, und ftanben bamals unter ben brei furfilichen Brubern Balamir, Bidemir und Dietemir, welche bie getheilte Berwaltung bes Landes übernahmen, aber ju Rath und Vertheibigung vereinigt blieben, ba fie nicht minber fich noch einiger Angriffe ber aufgeloften hunnischen Schaaren zu ermehren hatten, wie sie gegen ihre germanischen Stammge= noffen an ber obern Donau geruftet fein mußten 3). Gleich ben alteften gothischen Ronigen maren sie aus bem Beschlechte ber Umaler, beffen Rame sich auch bei mehrern Mitgliedern des spatern oftgothischen Konigehauses wieder= holt. Beibe Bolfer aber, Gepiden und Oftgothen, traten fo= gleich mit bem byzantinischen Sofe in Berbindung, und

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 432 bis 434.

<sup>2)</sup> Muchar, Geschichte der Anfiedlung der Slaven in Inner-Deftreich, in der fleiermart. Zeitschrift. heft 8. 1827. S. 72 bis 80.

<sup>3)</sup> Manfo, Geschichte bes oftgothischen Reiches in Italien. S. 11 bis 13.

wußten sich burch Gewinnung von Jahrgelbern einen Einfluß auf die spatern Berhaltnisse zwischen den germanisschen Boltern an der Donau und dem oftromischen Reiche zu sichern 1).

Im Nordweften von ihnen erscheinen sodann bie funf Bolfer ber Langobarben, Beruler, Rugier, Turci= lingen und Sciren, welche ju jener Zeit an Macht und Bolksmenge ihnen wohl nicht zu vergleichen waren, aber burch ihre Beziehung zu ben fpatern Bewohnern ber beutschen und italischen Seite ber Alpen von bem Do bis gur Donau bin von ber graften Bebeutung finb. aus ihnen muffen, wenn auch mit manchen Umgestaltungen bie beiben merkwurdigen und machtigen Bolker hervorgegan= gen fein, welche nicht lange nachher bie oftlichften Stamme ber germanischen Bolferwelt in ben alvinischen Gebieten bilbeten, mahrend jene beiben Sauptvollfer Germaniens ber altern Zeit spurlos verschwanden. Dies führt aber auf die bunkle und schwierige Urgeschichte ber italischen Longobars ben und ber Baiern, beren Gefchicke in ben fpatern Sahrhunderten nicht minder vielfach mit einander verknupft mas ren, wie fie fchon bei ihrer Wanderung aus ben norbischen Gebieten bis zur Donau gleiche Schicksale getheilt haben merben 2).

Der Name bes Bolkes ber Langobarben, welches wir unter ben suevischen Stammen an ber untern Elbe kennen gelernt haben, verschwindet bort nach bes Ptolemaus Zeit gegen bas Ende bes zweiten Jahrhunderts, und bei ben alten Autoren wird berfelbe nicht eher wieder genannt, als

<sup>1)</sup> Luden, deutsche Geschichte. II. S. 436. 437.

<sup>2)</sup> Bergl. J. E. v. Koch = Sternfeld, das Reich der Longobarben in Italien nach feiner Blute = und Wahlverwandtschaft zu Bajoarien. Munchen 1839. 4. Doch giebt dies, übrigens fehr unfritische Wert, in dieser Beziehung weniger für die alteste als für die spätere Zeit.

bis der Byzantiner Procopius den Untergang des Reiches der Heruler an der Donau durch die Langobarden zur Zeit des Kaisers Anastasius ums Jahr 500 berichtet <sup>1</sup>). Denn nur fragmentarisch steht noch eine andere gleichzeitige Nachzricht da, nach welcher eine an der Donau auftretende Schaar von Langobarden in Verdindung mit den ganz unbekannten Obiern an dem großen Markomannen-Kriege Antheil genommen haben soll <sup>2</sup>). Dennoch ist nicht zu bezweiseln, daß die Langobarden schon um die Mitte des fünsten Jahrhunzberts als ein ansehnliches Volk an dem Norduser der Donau, dem pannonischen Gediete gegenüber um die Flüsse Gran und Waag, ausgetreten seien, da sie gleich darauf mit solcher Bedeutung unter ihren Stammgenossen daselbst ersscheinen <sup>8</sup>).

Es fragt sich aber, in welchem Berhaltnisse biese an ber Donau vorkommenden Langobarden zu jenen altern suevisschen Langobarden an ber Elbe stehen, und bei den versschiedenen Angaben über beide Bolker rücksichtlich ihrer alstern heimath, bei den alten Autoren und bei den spatern einheimischen Geschichtschreibern, glaubte man entweder gar beine Beziehung zwischen beiden annehmen zu dürsen, oder aber die spatern einheimischen Berichte durchaus verwersen zu mussen. Nichts desto weniger scheint doch auch hier wie bei den Burgunden, Gothen und andern deutschen Bolkern eine gewisse Beziehung zwischen den altern und junz gern deutschen Stämmen gleiches Namens statt zu sinden, wenn man auch die jüngern Bolker als aus ganz andern Elementen erwachsen und zusammengesetzt betrachten muß,

<sup>1)</sup> Turf, Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte. Seft 4. Die Langobarben und ihr Bolkerecht, S. 26.

<sup>2)</sup> Beug, die Deutschen. S 471.

<sup>3)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 437.

<sup>4)</sup> Leo, Geschichte von Italien. handburg 1829, 8, Th. I. S. 62, 63, Zeuß, die Deutschen, S. 472,

so wie man in bem machtigen Bolke ber Langobarben an ber Donau um fo weniger ein im Laufe ber Zeit und burch bie Bolkerbewegungen bafelbst gang anders gestaltetes Bolk wird verkennen konnen, als jene Langobarben an ber Gibe immer nur ein wenig gablreiches, wenn auch febr ftreitbares Bolk waren. Und bagu kommt noch, bag iene norblichen Langobarden, wenn auch jum Theil, boch niemals ganglich ihre altvåterlichen Site verlaffen haben. Denn mabrend uns bei ben alten Autoren bie Nachrichten über bie Langobarben mahrend bes britten und vierten Jahrhunderts durchaus verlaffen, haben mir eine reiche Quelle über ihre alteften Schickfale bei bem fpatern einheimischen Geschichtschreiber Paul Warnefried, und ba wiederholt sich die bei allen gothischen und vandalischen Bolfern vorkommenbe Stammfage von einer Muswanderung ihrer Ahnen aus bem Morden. Sfanbing= vien ift auch bier bas Stammland ber Langobarben, und es wird ausführlich berichtet, wie die Langobarden unter ben Rurften und Ronigen, welche fie feitbem über fich erhoben, von einem Lande bis jum andern vorgebrungen find, und zulett die Donau erreicht haben. Unter biefen gandernamen erscheint bann auch Mauringa, welches an bas frankische Stammland Maurunganien bei bem Geographen von Ravenna erinnert 1).

Noch hat es bis jest nicht gelingen wollen jene geogras phischen Namen zu enträthseln, und wenn man sieht, daß die Langobarden bei ihrem Zuge vom Norden her schon damals mit den Bulgaren Kämpse bestanden haben, so ershellt leicht, daß sich in das Andenken von den ältern Wansberungen des Volkes bei seinen spätern Abkömmlingen in Italien mancherlei einmischte, was erst zu den spätern Bezgebenheiten seit seiner Ansiedlung in jenem Lande gehörte. Wuß man demnach die skandinavische Abstammung der Lanz

<sup>1)</sup> Tari, Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte. Deft, 4. S. 6 bis 16.

gobarben auch bem später ausgebildeten Sagenkreise ber beutschen Bolkerwelt überlassen, ba die Aussagen der viel jüngern nordischen Geschichtschreiber 1) hier gar nicht in Betracht kommen können, und man zunächst doch immer auf jene suevischen Langobarden an der Elbe für das gleichenamige Bolk an der Donau Rücksicht zu nehmen hat, so läßt sich doch sehr wohl der Grund von der Entstehung einer solchen Sage nachweisen. Derselbe scheint in eben dem Umsstande zu liegen, aus welchem man selbst die Langobarden von den Sueven ausscheiden und zu den eigentlichen Germanen vom Stamme der Ingavonen rechnen zu müssen glaubte 2).

Denn bie fpatern it alifchen Longobarben zeigen in ib= rer Berfaffung und Sprache fo wie in ihren Sitten bie merkmurbigfte Uebereinstimmung mit ben Stammen ber Sachs fen auf bem Gebiete ber ingavonischen Bolfer in Germa= nien fo wie mit ben Ungelfachfen in Britannien, fo bag man immer geneigt mar auf einen urfprunglichen Bufam= menhang biefer brei Bolker jurudzuschließen. Alle Berhalt= niffe bes Lebens bei biefen Bolkern erlautern fich gegenfeitig, und find baber auch von ihren neuern Geschichtschreibern zur genauern Charafterifirung berfelben immer mit einander veralichen worden \*). Wie bei allen von ben nordischen Ger= manen abstammenden oder mit ihnen doch in Berbindung ftebenben Bolkern, bei welchen bie Berehrung bes Dbin auf eine eigenthumliche und ihr ganges Leben gestaltende Weise bervortnitt. findet sich auch bei ihnen ein priefterlicher Abelstand, die Ethelinge ber Sachsen und die Aba-

<sup>1)</sup> Dahlmann, Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte. I. S. 321.

<sup>2)</sup> Phillips, deutsche Staats= und Rechtsgeschichte I. S. 33.

<sup>3)</sup> Leo, Geschichte von Italien. I. S. 55 bis 60. Phillips, bentsche Staats und Rechtsgeschichte I. S. 382. Vergl. Phillips, angelsächsische Staats und Rechtsgeschichte. Gbtting, 1825. 8.

linge ber Langobarben, und eine ftrenge Stanbestheis lung berer, die nicht leibeigen waren, in Eble, Freie und Hörige.

Aber die Sachsen, welche seit ber Zeit des britten und vierten Jahrhunderts als das berrschende Bolf in dem nordlichen Deutschland erscheinen, stehen, wie schon oben bemerkt ift, burch die Ruten in ber eimbrischen Salbinsel mit ben norbischen Germanen in genauem Busammenhange, und burch bie Berbindung mit ihnen konnte fich bei ben italischen Longobarben bie Sage von ber Abstammung aus Stanbinavien bilben und erhalten, ba bie Sachsen selbst theilmeise als Eroberer sich von ber eimbrischen Salbinfel ber über bie Gebiete ber ingavonischen Bolfer ausgebreitet haben muffen. Beil man aber nicht geneigt war in ben Langobarben bes Lacitus und bes Warnefried burchaus verschiedene Bolfer anzunehmen und man boch fand, bag bie Langobarben bes Lacitus einen Landstrich bewohnten, welcher nachmals von fachfischen Stammen befett war, fo ftellte man bie scharf= finnige Unficht auf, jene Langobarben hatten fich ben Sach= fen unterworfen, wie fpater bie Nord = Thuringer, und bat= ten auf folche Beife einen fachfischen Berrenftand und fachfische Berfassung und Religion betommen, aber ben alten Nationalnamen behalten wie jene Thuringer. Rachricht bes Tacitus beziehe sich bemnach auf bas unter= worfene langobarbische Bolt, die bes Warnefried auf die langobarbischen herren, beren Geschlechter eben fo wie bie ber nordthuringischen Herren Traditionen aber ihre Abkunft bemabrt haben mochten 1).

Indessen hat man nicht mit Unrecht bemerkt, daß diese Unnahme burch bes Tacitus Angabe von ber Tapferkeit jenes Bolkes wenig begunstigt werbe, indem er ausbrucklich hinzusugt, daß es seine Freiheit unter Rampfen und Ge-

<sup>1)</sup> Leo, Gefchichte von Italien, I. S. 62. 63.

fahren aufrecht zu erhalten wiffe 1). Einfacher scheint bemnach die Unnahme zu fein, daß jenes langobardische Bolk an ber Elbe schon fruhzeitig gleich mehrern anbern ingavonischen Bolkern, von benen sie mahrscheinlich selbst ursprunglich ausgegangen waren, fich freiwillig an ben bort an ben Geftaben ber Rorbfee fich bilbenden Bund ber Gach. fen angeschloffen, und bag es mabrend ber langen Beit feis ner Theilnahme an biefer Berbindung ungefahr von bem Unfange bes britten bis in die Mitte bes funften Jahrhunderts bas volksthumliche Geprage empfangen habe, welches bie mit einer fraftigen Gigenthumlichkeit ausgestatteten Sachfen allen jenen ingavonischen und felbst auch ben sich ib= nen anschließenden istavonischen Bolfern Germaniens aufge= bruckt haben muffen 2). Die Langobarben wurden bamit felbst ein fachfisches Bolt und nahmen auch bie bei ben Sachsen begrundete Tradition von einer Abstammung aus bem Rorben bei fich auf, und ale bann fpater ein Theil iener Langobarben burch und unbefannte Ereigniffe, jeboch gewiß nicht auf feinbselige Beife sich von bem sachsischen Bunde trennte, und fich fudmarts gur Donau mandte, mußte bei ben hier jufammenftromenben Schaaren, aus welchen bas jungere langobarbische Bolf erwuche, jene Sage um fo mehr Wurzel schlagen und fich zugleich burch bie Sagen bereichern und erweitern, welche von ben sich ihnen anschlies fenben Schaaren ausgingen.

Denn ber in ber Seimath an ber Elbe zurückgebliebene Theil bes Bolkes erscheint bort auch noch in ber spatern Zeit burch bas ganze Mittelalter unter bem Namen ber Barben in ber Lanbschaft Barbengowe, wo die gleichnamige Stadt Barbonwik (Barbewik bei Luneburg) als eine ber vornehm-

<sup>1)</sup> Turf, Forschungen auf bem Gebiet ber Geschichte. Deft 4. S. 11.

<sup>2)</sup> Gaupp, Recht und Berfaffung der alten Sachfen. S. 2. Das alte Gefes ber Thuringer. S. 68.

sten handelöstäbte in dem karolingischen und sächsischen Zeitzalter der deutschen Geschichte bekannt ist 1). Aber die von jenem Gebiete ausgezogenen langobardischen Gesolgschaften, die an sich nur eine sehr geringe Schaar bilden konnten, mussen durch die Bereinigung mit verschiedenen andern Gesolgschaften und durch die Aufnahme der von allen Seiten zusammenströmenden Kriegerschaaren erst das mächtige Bolk geworden sein, als welches wir sie gegen das Ende des fünften Jahrhunderts an der Donau wahrnehmen, und welches dei allem ursprünglichen Jusammenhange mit jenen suevischen Langobarden doch als durchaus verschieden von demselben zu betrachten ist.

Die bei biesen jungern Langobarben felbst bis in spate Beit bin berrichende heerverfassung, wie fie fich auch bei ben in Britannien erobernd auftretenben Ungelfachsen vorfindet, lagt die Bildung und Entstehung dieses manbern= ben und nur auf friegerische Unternehmungen ausgehenden Bolfes am beften erkennen 2). Auch muß man aus bem Umstande auf eine friedliche Trennung von bem sachsischen Bunde und auf einen friedlichen Muszug ber urfprungli= chen Gefolgschaften biefes jungern langobarbischen Bolfes aus jenem alten Seimathelande schließen, weil nicht nur bie italischen Longobarben mit ben Sachsen unter ben beutschen Bolfern immer in einem befondern Bertehre ftanden, fondern auch zahlreiche Schaaren bes eigentlichen fachfischen Bolfes fich bei ben Langobarben an ber Donau vorfinden, und bekanntlich felbst einen Sauptantheil an ber Eroberung Sta= liens burch bieselben hatten 3).

Alls westliche ober sabwestliche Nachbarn ber Langobars ben an ber Donau erscheinen zu jener Zeit nach bem Falle bes hunnischen Reiches zunächst die beiben Stämme ber

<sup>1)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 110.

<sup>2)</sup> Leo, Geschichte von Stalien. I. S. 68 bis 70.

<sup>3)</sup> Saupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 69. 70.

Seruler und Rugier, beren Name noch auf einige Zeit ben der Langobarden an Ruhm überstrahlte. Beibe Bolfer fuhren uns aber in bie norischen und rhatischen Bebiete gurud, fo weit fich biefelben in ber Ebene am Nordfaume ber Alpen ausbreiteten. Doch auf geraume Beit bil= beten biefelben blos ein Durchangeland fur bie manbern= ben Schaaren germanischer Rrieger 1), und aus ben un= sichern, jum Theil auf Migverstandnissen beruhenden Nach= richten ber bnzantinischen Geschichtschreiber so wie bes Jornandes lagt fich kaum ein klares Bild ihres politischen Bu= standes gewinnen. Doch sieht man aus der Lebensbeschrei= bung bes heiligen Severinus, welcher gegen bas Enbe bes funften Jahrhunderts als ein Mann von großem Ginfluß auf die germanischen Schaaren und ihre Sauptlinge erscheint, baf fich noch immer Ueberrefte ber alten romifchen Greng= linie in einigen festen Dlagen mit Befagungen erhalten hatten, bag aber auch bie Lanbschaften auf ber Gubseite ber Donau ben fortwahrenden Ginfallen ber Bolfer auf bem jenseitigen Ufer preisgegeben maren, und bag bie lettern schon begannen sich in Ufer=Noricum und in bem rhatischen Rlachlande festzuseten. Diefe Bolter bestanden aber nur aus ben fruher in gothischer und hunnischer Dienstherrschaft gewesenen Gefolgschaften, welche noch ohne feste Site von ber Beute ihrer Ariegezuge lebten, ober fich von ber unterworfenen anfägigen Bevolkerung ber ehemaligen romischen Provinzen an ber Donau ihren Unterhalt verschafften. ber entstanden auch Berbindungen unter ihnen unter ber gemeinschaftlichen Dienstherrschaft eines Kursten eben so leicht als fie fich loften; ein fefter Buftand ber Unfiedlung scheint fich nur allmablig und eine geordnete Berfassung bei benfelben schwerlich vor ber Mitte bes sechsten Jahrhunderts gebildet zu haben 2).

<sup>1)</sup> Muchar, bas rbmifche Noricum. I. S. 40.

<sup>2)</sup> Eichhorn, beutsche Staats- u. Rechtsgesch. I. S. 120. 121.

So treten hier die hernler als eine ber bebeutenbsten Gefolgschaften auf, welche gleich ber ber Langebarben in bem Laufe ihrer Wanderungen zu einem ansehnlichen Bolke ermachsen sein muß. Da, wie schon oben bemerkt, Schaa= ren von Berulern in ben verschiebenften Gegenben an ben Grenzen bes romischen Reiches von ber Mundung ber Donau bis zur Dundung bes Mhein genannt werben, und ba aus bes Jornandes Angaben hervorgeht, daß die Beruler ein als leichte Rrieger besonders ausgezeichnetes Bolt maren, beffen Dienste von allen Bolkern bei ihren Fehden gesucht murben und beffen Schaaren auch unter ben romifchen Sulfevolkern erscheinen, fo wird man um so weniger baran benten können, fie fur einen ber altern Stamme ber germanischen Bolferwelt ju halten, und fie von ben Suarbonen bes Tacitus ober ben Pharobenen bes Ptolemaus an ber Ditfee abzuleiten 1). Bielmehr erscheinen fie eigentlich als gar fein Bolf fondern nur als Rriegerftamme und Gefolg= schaften, von welchen die an ber Donau auftretenbe, die fich querst bei einem Angriff auf die norische Hauptstadt Juvavia ums Sahr 480 befannt machte, bier erft ben Charafter eines Polfes gewonnen hatte, und als folches fich auch bis zum Anfange bes folgenden Jahrhunderte erhielt.

Lassen sich auch die Sitze dieser Heruler wie der ihrer andern Stammgenossen an der Donan dei ihrem unstäten Zustande nicht sicher bezeichnen, so scheint es doch, daß der Mittelpunkt ihrer Macht an der Rordseite der Donau in dem alten Lande der Quaden an der March gewesen sei \*). Der Natur ihres politischen Zustandes entspricht es vollkommen, wenn Procopius sie ein sehr boses und wildes Wolknennt, und aus seinen Ungaden erhellt zugleich, daß sie sich viele ihrer umwohnenden Stammgenossen und darunter selbst die Langobarden unterworfen hatten. Darum ruhmt er sie

<sup>1)</sup> Beuf, bie Deutschen. S. 476.

<sup>2)</sup> Buben, beutiche Gefchichte, II. S. 437.

auch wegen ihrer Bolksmenge, und nennt sie bas mach= tigste Bolk an der Danau zu jener Zeit, dessen Fall und Bernichtung durch seinen kriegerischen Uebermuth hervorgeru= fen wurde 1).

Die Rugen ober Rugier, welche uns querft unter ben Kriegsschaaren bes Uttila genannt werben und sobann nach ber Auflosung seines Reiches an ben Ufern ber Donau neben ben herulern vorkommen, stehen schwerlich mit ben Rugiern bes Tacitus am baltischen Meere in einem anbern Busammenhange als die jungern Langobarben mit ben al-Doch kennt jene baltischen Rugen noch die gothische Banberungesage, nach welcher fie ben Gothen meichen muße ten. Fornandes bezeichnet fie als die holmrugen (Ulmerugi), mas man burch Infel=Rugen erklart mit Begiebung auf die Inseln an ber Mundung ber Ober, im Unterschiebe pon ben von ihm noch in Standinavien genannten Ethel= rugen, die fonft gar nicht bekannt find. Auch fpricht er von biefen jungern Rugen an ber Donau, und erwähnt ib= rer bei ben Rampfen amischen ben Sueven und ben Ditgothen. Genauer lernen mir fie aber tennen aus ber Lebens= beschreibung bes heiligen Severinus, woraus man sieht, baf fie bas Uferland ber Donau in bem heutigen Unter = Deftreich au beiben Seiten bes Stromes bewohnten, eine Gegenb. welche in jenen Zeiten unter bem Namen Rugiland er= scheint und bis in die Gegend ber Ens sich erftreckt haben muß 2). Die Rugen ftanden bamals in einem feinbfeligen Berhaltniffe mit ihren oftlichen Nachbarn ben Oftgothen, und es wird und bei ber Gelegenheit ihr Ronig Alacitheus genannt, beffen Geschlecht sich auch bis zum Untergange ib= res Reiches in Rugiland erhielt 3).

<sup>1) 3</sup> euß, die Deutschen. S. 479. 480.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 437.

<sup>3)</sup> Beug, die Deutschen. G. 484. 485.

In Berbinbung mit biefen herulern und Rugiern an ber mittlern Donan werben ftets bie Sciren und Turcis lingen genamt, obschon man über ihre Site und sonftigen Berhaltniffe taum etwas sicheres angeben tann, und es nur eine Bermuthung bleibt, baf fie im Guben jener beiben an= bern Bolfern ober im Mittel=Roricum ober Dber=Banno= nien gewohnt baben 1). Gleich bem Ramen ber Geruler erscheint ber ber Sciren, Senren ober Schiren auch in meiter Berbreitung, und findet fich besonders in Berbindung genannt mit benen ber hunnen und Alanen, Denn eben bort an ber untern Donau und an ben Gestaden bes Dontus, wo und diefer Rame schon in ber germanischen Urzeit entgegentritt, finden wir fie von den alten Autoren und vom Sornanbes als Bunbesgenoffen ber hunnen und bann ber Alanen in Berbindung mit mehrern andern barbarischen Bolkern ungefahr am Ende bes vierten Jahrhunderte querft wieder angegeben, fo baf es faft als zweifelhaft erscheinen kann, ob unter biefem Ramen immer, wenn auch nicht ein beutsches Bolt als folches, boch beutsche Rrieger= ich aaren ober Gefolgschaften verftanden merben burften 2).

Bestimmter sinden wir dann die Schiren in Berbindung mit den Rugen und Turcilingen in den Heeren Attilas um die Mitte des fünften Jahrhunderts wieder genannt, und nicht lange darauf bildeten sie einen Hauptbestandtheil der Ariegerschaaren, welche unter der Führung des Obvach er zum erstenmale eine selbstständige germanische Herrschaft in Italien begründeten. Daher hat man auch gemeint, daß die Schiren von den dacischen Gebieten aus, wo sie zuerst in diesen Zeiten erwähnt werden, mit jenen andern Bölkern über die julischen und karnischen Alpen nach jenem kande gezogen seien und sich erst nach der Vernichtung der Herreschaft bes Odvacher daselbst über die Alpen nach der mitts

<sup>1)</sup> Euben, deutsche Geschichte. II. S. 437.

<sup>2)</sup> Beuf, Die Deutschen. S. 486. 487.

tern und obern Donau zurückgewandt hatten, wo man in den sich zu beiden Seiten jenes Stromes um Regensburg, ausbreitenden Gebieten noch in zahlreichen Ortsnamen das Andenken an dieses Wolf wiederzusinden glaubte. Auf jeden Fall steht dieses schrische Volk in einer bestimmten Beziesbung zu dem eben dort gleich darauf erscheinenden Volke der Baiern, wenn es auch kaum mehr als eine Vermuthung genannt werden kann, daß das alte baiersche Fürstengeschlecht der Scheiern (das Haus Wittelsbach) von ihm seinen, Ursprung und seinen Namen herleite 1). Roch dürstiger ist unsere Kenntnis von dem Volke der Turcilingen, welches immer nur wenig zahlreich gewesen sein kaun, und welches wir allein in Verbindung mit den heiden vorher genannten Völkern zuerst in dem Heere des Attila und danu unter den Kriegsschaaren Odvachers erwähnt sinden 2).

Folgen wir dem Donau-Laufe durch die Gebirgspforte, des Stromes in dem alten Rugenlande westwärts hinauf nach den baierschen Tafelflächen, so kommen wir in ein Gediet, welches zu jener Zeit, nach dem Sturze der hunnischen Heurschaft Attilas, von tieser Nacht bedeckt wird. Nur so viel sieht man dei dem ungewissen Lichte der dürftigen Nachrichten, welche nur gleich Bligen das dichte Dunskel daselbst zuweilen erhellen, daß sich in der zweiten Hälfte des fünsten Jahrhunderts dort noch keine bestimmte politische Gestaltung gebildet hatte, und daß dies Gediet, wo sich manche Trünmer des alten Donau-Limes noch immer erhalten hatten, der Tummelplatz der Berheerungszüge der benachbarten germanischen Bölker, der Sueven im Westen, der Thüringer im Norden und der oben genannten gotthischen Bölker im Osten war s.). Schon wurden damals

<sup>1)</sup> hufchberg, altefte Geschichte bes Saufes Scheiern = Bittelsbach. Manchen 1834. 8. S. 36. 40. 60.

<sup>2)</sup> Beuf, bie Deutschen. S. 489.

<sup>3)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 438.

biese Gebiete bes rhatischen Flachlandes unter bem Namen bes benachbarten Noricum mitumfaßt 1), und dieses norische Land im weitern Sinne ist das Heimatheland bes baierschen Bolkstammes geworden.

Der Ursprung und bie Herstammung bes Bolkes ber Bajoaren ober Baiern liegt gwar gang im Dunkeln, und kaum weichen die Ansichten ber altern und neuern Autoren barüber bei irgend einem beutschen Bolke mehr von einander ab als bei biefem, ba man felbst über feine beutsche Berfunft immer in 3weifel gewesen ift, boch fteht es heut gu Tage mohl burchaus fest, baf bie Baiern von Unfang an ein echt beutsches Bolk find, aus wie verschiebenen Glemen= ten ber altgermanischen Bolkerwelt man feine Entstehung auch immer erflaren mag. Denn grabe bie einheimischen Geschichtschreiber, somohl alterer als neuerer Zeit, haben sich am meiften bemaht ben frembartigen Urfprung bes erft im Laufe ber Beit beutsch geworbenen Bolfes nachzuweisen, welches zwar nachmals im Mittelalter immer ein hauptbe-Randtheil bes eigentlich beutschen Bolksftammes gewefen ift, aber fich niemals an bie Spite ber geiftigen Entwickelung ber beutschen Bolksthumlichkeit zu ftellen vermocht hat. Und bie auffallende Sonberung ber jungern Baiern von ben politischen und religibsen Interessen aller übrigen beutschen Bolfer in ben neuern Zeiten mochte faft zu ber Vermuthung führen, bag jener Annahme von einer wenigstens frembartigen Beimischung biefes beutschen Bolfes eine gewiffe Bahrheit jum Grunde lage, Die fich fomit auf eine gang naive Beife in ber Geschichtsforschung ausspreche, wenn bie Rachweisung bavon nicht zu wenig burch bie Geschichte und burch die hiftorischen Zeugnisse gerechtfertigt erschiene.

Genannt wird das Bolk der Baiern zwar erst um die Mitte des sechsten Jahrhunderts von dem gothischen Gesichichtschreiber Jornandes, doch muß man den ersten Anfang

<sup>1)</sup> Mannert, Germanien. S. 574.

aur Bilbung biefes Bolkes nothwendig fcon in jene Zeit bald nach bem Untergange bes hunnischen Reiches feten. und bei Gelegenheit ber Angabe ber Stellung ber Bolfer zu einander an der obern Donau ift es, bag berfelbe ber Ba= ivaren (Bajobari, Bajoarii) erwähnt. Gleich nach ihm nennt auch ber Dichter Benantius Fortunatus dies Bolf unter eben bemfelben Ramen, und um so auffallender ift es baber, daß es bei ben beiben Geschichtschreibern aus ber ameiten Salfte bes fecheten Sahrhunderte, bei bem Byzantiner Procopius und bem Franken Gregor, von benen fich menigstens Ungaben über die Stellung ber Bolker an ber Nordfeite der Alpen erwarten ließen, nicht erwähnt wird 1). Daß ber Rame ber Bajogren an ben ber alten Bojen erinnert. welche in eben jenen Gebieten an ber obern Donau uns im Alterthum zuerft bekannt werden, lag zu nahe um überfeben au werden, und dieser Umffant veranlaßte werft ben altern baierschen Geschichtschreiber Aventin zu ber Unnahme, baß bie Baiern von jenem gallischen Bolke berauleiten feien 2).

So mislich nun auch folches blos ethmologisches Verfahren in ethnographischen und historischen Verhältnissen sein mußte, so sehlte es doch nicht an Nachfolgern auf dieser Bahn, und man suchte dann diese Annahme zu modissciren, bis man sich zur Ableitung der Baiern von den ältern germanischen Stämmen wandte. Sobald man aber einmal die Abstammung der Baiern von den gallischen Bojen zum Grunde legte, so hielt man auch an der Schreibart Bojoarrier fest, odwohl dieses Bolk immer nur unter dem Namen der Bajoarier vorkommt, woraus das spätere Bavaren und das heutige Baiern geworden ist \*). In der neuern Zeit war es zuerst B. v. Pallhausen, welcher die school

<sup>1)</sup> Beug, Die Deutschen. S. 368.

<sup>2)</sup> Mannert, Geschichte von Baiern. Leipzig 1826. 8. Th. I. S. 15.

<sup>3)</sup> Mannert, Geschichte von Baiern. I. S. 20.

früher viel verhandelte Streitfrage über die ursprüngliche Ma= tionalität feiner Landsleute wieder aufnahm und zu beweisen fuchte, wie biefe Bajoaren aus ben gallischen Bojen hervor= gegangen maren, und wie fie nach ber Beit ber Boltermans berung ihr gallisches Ibiom allmählig mit ber beutschen Sprache vertauscht hatten 1). Ihm folgte fobann Buch = ner, welcher im Wiberspruch mit aller Geschichte zu beweisen glaubte, bag bie gallischen Bojen nach ihrer Bertreis bung burch die Markomannen aus Bojohemum bas Klach= land von Rhatien und Noricum in Besit genommen batten. baff fie fich bort als ein eigenes und felbftftanbiges Bolk, obschon unter ber Oberhoheit ber Romer, burch bie gesammte Raiserzeit erhalten und sich sobann bei ber Aufldfung bes romischen Reiches im funften und fecheten Jahr= hundert in bas Bolt ber Bojoaren ober Bajoaren mitten in ber Reihe ber bamaligen beutschen Bolker an ber obern Do= nau umgewandelt hatten 1). Damit stimmt auch Berfebe uberein, welcher meint, bag bie alten gallischen und roma= nifirten Bojen in bem rhatischen Rlachlande nach bes Attila Zeit ihre Gelbstftandigkeit und Unabhangigkeit von ben Romern wiebergewonnen haben, und nach ihrer Bereinigung mit ben beiben Nachbarvolfern, ben rhatischen Breonen ober Brennen im Guben, im heutigen Tyrol, und ben Norifern in ben Oftalpen bas neue Bolf ber Bajoaren gebildet haben, bas fich, angeblich nur wenig verschieben von ben Bolfern ber Alemannen und Franken, biefen in ber Reibe ber Gegner ber Romer augesellt habe. Doch sollten bie Bajoaren bes Jornandes grade nicht biefe Baiern an ber

<sup>1)</sup> Binc. v. Pallhaufen, Garibald, erfter Rbnig Bojoariens ober die Urgeschichte ber Baiern. Munchen 1810. 4. Anmerk. 38. S. 92 bis 114. Anm. 84. S. 170 bis 173. Anm. 86. S. 175 bis 178. Anm. 134. S. 223 bis 227. Anm. 138. S. 229 bis 241.

<sup>2)</sup> Buchner, Geschichte von Baiern, I. S. 44, 75 bis 78, 109 bis 111,

Donau, sondern vielmehr die alten bojischen Bewohner Bojohemums sein, die sich auch dort neben den Markomannen noch immer erhalten hatten 1).

Dagegen nothigte nun aber ichon bie Sprache ber altern Baiern, Die burchaus nicht auf ein frembartiges Ele= ment hinweiset und, wie es leicht erklarlich ift, nur in mancherlei Ortonamen jener Gebiete Spuren fremben Urfprunges zu erfennen find, auf bas germanifche Glement in ber Abstammung - Rucksicht zu nehmen. Demnach nahm man in ber jungften Beit an, bag bie Bajvaren bes Mittelalters amar aus ben romanisch gewordenen gallischen Urbewohnern von Rhatien, Binbelicien und Noricum größtentheils hervorgegangen seien, bag aber auch ber beutsche Stamm ber Schiren, benen man noch bas illprische Bolt ber Dien zugesellte, einen hauptantheil an ber Bilbung und Gestaltung berselben gehabt habe 2). So willkuhrlich mun auch biefe Berschmelzung so ganz heterogener Elemente in volksthumlicher Beziehung zu einem beutschen Bolke bes Hassischen Bobens unsers Baterlandes im Mittelalter ift, fo zeigt sich boch barin eine hinweisung auf diejenigen gerntanischen Stammelemente, auf welche man, wie es scheint, bei ber Erklarung ber ursprunglichen Bilbung biefes Bolkes am meiften Rucksicht zu nehmen bat.

Denn die Baiern sind ohne allen Zweisel rein beut= scher Abkunft und deutschen Stammes. Die ganze Lage ber Dinge machte es damals vollig unmöglich, daß ein ansberes als ein deutsches Bolk in dieser Gegend, mitten unter siegreichen deutschen Bolkern, zur Selbstständigkeit gezlangte; die Gesetze der Baiern, in späterer Zeit gesammelt, zeugen auch durchaus für deutsche Art und Sitte, und in der

<sup>1)</sup> Berfebe, über bie Wblferbundniffe bes alten Deutschlands. S. 270 bis 272, 287. Anmert. 419.

<sup>2)</sup> husch berg, ditefte Geschichte bes hauses Scheiern = Bit- telebach. S. 34 bis 43.

Geschichte zeigt sich nicht bas Geringste, was bei besonnener Prüfung eine andere Annahme rechtsertigen könnte 1). Nur über bas ältere deutsche Stammvolk dieses jüngern deutschen Bolkes war man bisher noch uneinig, obsehon es sich hier wie bei den Thüringern fast mit Nothwendigkeit ergiebt, daß die Baiern nicht von einem einzelnen ältern germanischen und zwar suevischen Bolke, sondern aus verschied enen Stämmen erwachsen sind, wie sie durch die Umwälzungen in jenen Gedieten zusammengeführt worden sind. In dieser Beziehung hat sich nun Mannert's Annahme dis jest noch immer am meisten empsohlen, nach welcher jene vier gothisch en Bolker der hernler, Rugier, Schiren und Turzcilingen in dem Lande Noricum an der Donau durch ihre Bereinigung den Grund zu dem baierschen Bolke gelegt haben 2).

Denn ber Berfuch berfelben bort eigene kleine Staaten pu grunden, wie wir es befonders bei ben Mugiern an ben Ufern ber Donau wahrnehmen, miglang burch bie innere 3wietracht bei biefem Stamme und burch bas Gingreifen bes italischen heerkonige Obvacher, welcher ein ihm zugefügtes Unrecht zu rachen hatte. In bem geschwächten Zustande aber, in welchem fich alle biefe Stamme nach feinem Ruckauge nach Italien befanden, war ein engeres Zusammenschließen um so nothwendiger, wenn fie nicht aufs neue jebem Undringen ber Nachbarn unterliegen wollten. Aber als vereinigtes Bolt mablten fie ober empfingen von ihren Nachbarn ben Namen ber Bajvaren, ber von bem Lanbe ber Bojen, bessen Bewohner fie maren, auf jeden Kall entlehnt fein muß, wie man auch immer die Umbildung ber erften Sylbe bes Namens erklaren mag. Denn in bem Donau-Lande wie in bem Quellgebiet ber Elbe scheint sich

<sup>1)</sup> Luben, deutsche Geschichte. II. S. 439.

<sup>2)</sup> Mannert, ditefte Geschichte Bajoariens und feiner Bewohner, S. 101 bis 115.

ber Name ber altesten gallischen Bevolkerung burch alle Jahrhunderte erhalten zu haben. Bon jenen gothischen Bolkern aber ift mit wenigen Ausnahmen bort nicht wieber bie Rebe, sie verschwinden fortan, und statt ihrer kennt man an berfelben Stelle nur bie Bajparen, welche bei ben Bemoha nern Rtaliens zu jener Zeit jeboch nur unter bem Ramen ber Rorifer erscheinen, fo wie ihr Gebiet bas alte Roris cum war. Auch ift es nicht unwahrscheinlich, bag sich ber Name Noricum, welcher fich feitbem fur bas Rlachland von Rhatien ablich zeigt, burch bies neue Bolf borthin verbreitet habe, ale bie Bajvaren, bem Bolfergebrange im Often ausweichenb, sich mehr westwarts zu ben weiten und vermufteten Ebenen an ber obern Donau von bem Inn bis zum Lech hinaufzogen. Wenigstens kennt schon ber langobarbifche Geschichtschreiber Paul Warnefried bas Land ber Morifer (provincia Noricorum) als bie Beimath bes Bolfes ber Bajoaren, und Noricum bleibt in allen fpatern Beiten bie Benennung bes Baierlandes bei ben Schriftstels Iern bes Mittelaltere 1).

Diese historische Ableitung bes Volkes ber Bajvaren verstärkt sich noch durch eine auffallende Erscheinung in den durch die Franken gegebenen bajvarischen Gesetzen. Denn an fünf Kamilien werden in denselben genannt, welche sich, wie aus der Bestimmung ihres Wehrzelbes zu entnehmen ist, durch einen besondern Abel der Geburt auszeichneten, und dies schien nur dadurch zu erklären zu sein, daß ihre Vorsahren schon als erbliche Stammhäupter an der Spitze derjenigen Volker gestanden hatten, welche sich gegen das Ende des sünsten Jahrhunderts zu dem neuen gemeinfamen Volke vereinigten. Da nun aber fünf Abelssamilien bei den spätern Baiern vorkommen, neben denen noch das fürstliche oder königliche Geschlecht der Agilolfingen ersscheint, so glaubte man noch einige andere germanische

<sup>1)</sup> Mannert, Geschichte von Baiern. 1. S. 12. 13. 22.

Stämme als an der neuen Verbindung theilnehmend hinzuziehen zu muffen, und man dachte dabei einmal an die Schaar von Gepiden, von welcher es heißt, daß sie den Schiren bei einem Kampfe mit den Ostgothen in Pannonien Hulfe geleistet habe, und auch an das fast ganz verschollene Volk der Quaden, bessen Ueberreste sich noch in dem Marchfelde, also in der Nachbarschaft der Rugier an der Donau, erhalten haben sollten 1).

Gegen biefe Unnahme ber Abftammung ber Bajoaren glaubte man fich aber wieber aus fprachlichen und hiftorisch en Grunden erklaren ju muffen, und bagu schien bie erfte Splbe biefes neuen Namens auf ein anderes Beimathes land biefes Bolkes hinzuweifen, wenn gleich auch babei an= erfannt werben mußte, bag ber Name ber Bojen immer bas eigentliche Stammwort bes jungern Namens abgab. Eben fo wenig ließ fich vertennen, bag ber Rame ber Ba= . joeren ober Bojoarier eine burchaus germanische Korm bat, und in feiner Endung "arier ober varier" auf viele entsprechende Bolksnamen hinweiset, wie wir sie bei ben iftavoni= fchen und ingavonischen Stammen Germaniens tennen ge= lernt haben. Rur ift man über die Auslegung und Deutung Diefer Enbfplbe bei jenen Bolkern und bei ben Bajogren bis jest eben fo wenig einig geworben, als wie über bie Herleitung bes bajoarischen Bolfes felbft. Doch scheint es fast sicher zu fein, bag man bier eine anbere Deutung annehmen muffe als bei vielen ber andern entsprechenden Bal-Fernamen. Wenigstens scheint man bei ber Umbilbung bes Mortes Bojen in Bojoarier ober Bajoarier, wenn auch nicht an Abkömmlinge ber erstern, boch au folche Stamme ben= fen ju muffen, welche burch bie Bewohnung ober Befinahme bes bojifchen Landes mit ben alten Urbewohnern beffelben fortan in einen gewiffen Busammenhang traten, fo baff biefe Umbilbung bes altern Namens ein Anglogon

<sup>1)</sup> Mannert, Geschichte von Baiern. I. S. 13. 14.

in den Namen der Brukterer und Boruktuarier oder der Ansgern und Angrivarier sinden könnte. Demnach hat nun der nordische Sprachsorscher Rask jenen jüngern deutschen Bolksnamen aus dem altnordischen Worte "veriar," im Angelschchsschen "vare" d. h. wohnen, erläutert und als die Berwohner des bojischen Landes erklärt 1), während Andere darin eine kriegerische Wehrverbindung haben erkennen wollen, welche entweder von den dort einwandernden deutsschen Stämmen zum Schutze gegen ihre Nachbarn oder schon von Attila bei seinem Zuge über den Rhein errichtet wors den sei 2).

Bie es fich aber auch mit ber Erklarung biefes Ramens verhalten mag, fo glaubte man boch, auch bei ber Unnahme ber echt beutschen Abstammung ber Baiern, barum an jene oben genannten gothischen Bolfer hier nicht benten au burfen, weil biefe bem nieberbeutschen Sprachstamme angehorten, die Sprache ber alten Bajparen aber, welche übrigens nach ber Ausfage bes Paul Barnefried mit ber ber Langobarben gang übereinstimmte, bem oberbeutschen Sprachstamme, wie bei ben Alemannen, Franken, Thuringern und andern angehoren follte 3). Da nun aber biefer Dialekt bei ber Reihe ber subbeutschen Sueven, wie bei ben Markomannen, hermunduren und Quaben, angenommen murbe, fo mar dies ein hauptgrund, dieses jungere deutsche Bolt von jenen fuevischen Stammen berguleiten, und auf Die Markomannen bat man in biefer Begiehung von verschiebenen Seiten ber seine Aufmerksamkeit gerichtet.



<sup>1)</sup> Dablmann, Forfchungen auf bem Gebiet ber Beschichte. 1. S. 219.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 441.

<sup>3)</sup> Zeuß, die Deutschen. S. 379. Das Willsührliche dieser Annahme, wie es sich aber in dem gangen ethnographischen Systeme dieses Verfassers ausspricht, ergiebt sich leicht, wenn man die un-läugdare Verwandtschaft zwischen den Bajoaren und Langobarben, welche lettern doch den Riederdeutschen angehören muffen, beachtet.

So erklarte nun Luben bie Unnahme am naturlichsten und bem Buftanbe biefer Beit am meiften angemeffen, baf bie Bajogren von den suevischen Bolfern auf ber linken Seite ber Donau, von ben Markomannen und ihren Nachbarn ausgehend, bas gegenüberliegende Land in Befit genommen haben, nicht als manberndes Bolk fonbern als Rriegsheer, und bag ihnen bas Land als Entschäbigung ober Gewinn bei ber allgemeinen Ausgleichung ber Bolker nach bem Sturge ber hunnischen Berrschaft geblieben fei 1). Der Name ber Markomannen wird amar mabrend ber Zeit bes vierten Jahrhunderts nur noch wenig genannt und verliert sich allmählig, boch wird berfelbe noch auf ber Peutin= gerschen Tafel an bem Nordufer ber Donau erwähnt und kommt fobann in ben Kriegsheeren Attilas wieber jum Bor= Dagegen nennt und ber Geograph von Ravenna bas alte Beimatheland ber Markomannen ober ben Berg= keffel ber Elbe in bem alten Bojenheim unter bem namen bes Lanbes Bajas, welches aus bem Worte Bajohaim (bie beutsche Umwandlung bes Wortes Bojenheim) abgekurzt sein foll, und aus biesem Lande leitete man die markomannischen Bajoaren ober Bajovaren über die Donau in ihr nachmali= ges heimatheland 3). Unmöglich aber können biese Markomannen allein die Grundlage zu bem bajparischen Bolke ab= gegeben haben, und wenn man fie megen ber oben bemerkten Angaben auch nicht gang unberucksichtigt laffen burfte, so konnte man sich nur zu der in ber jungsten Zeit ausge= sprochenen Unnahme verfteben, bag bie Bajparen aus einer Berbindung ber von Norden und Often kommenden und am Nordsaume ber Alpen zusammentreffenben Stamme ber Markomannen und jener fleinern gotbischen Bolfer entstanden seien 3).

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 440.

<sup>2)</sup> Beuf, Die Deutschen. G. 364 bis 367.

<sup>3)</sup> Saupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 17. 18.

Uebrigens giebt Jornandes feinen Bajvaren ohne ge= nauere Grenzbestimmung im Besten bie Sueven zu Rach-Doch erhellt aus ber nachstfolgenben Zeit, bag fie fich fogleich über bas gange rhatische Flachland von ben Alpen bis zur Donau und westwarts bis zum Lech bin ausgebreitet haben, mahrend ihre Ginmanberung und Anfiedlung im rhatischen Alpenlande von Tyrol nur erst einer spa= tern Zeit angehoren kann. Streitiger aber ift es, ob fich bie Bajoaren auch schon ursprunglich nordwarts über bie Donau hinaus, uber bie fpatern Gebiete bes Rorbgaues, ausgebehnt haben, wo wir am Schluffe bes funften Jahrhunderts noch Schaaren von Sueven und Thuringern umberschwarmend genannt finden. Diefe Frage ift eben so ver= schieden beantwortet worden, wie man die Ginmanderung ber Bajoaren in bas mittelaltrige Poricum (bas rhatische Flach= land) entweder von Often ober von Rorden ber bestimmte. Doch auch selbst bei ber Ableitung ber Baiern von ben Schiren nahm man jene im Norben von Regensburg fich ausbreitenden Gebiete noch fur bas alte Bajoarien in Un= spruch 1).

Als das westlichste Wolf in dem Donau-Lande von Süddeutschland erscheinen sodann die Sueven, deren Name wie schon oft im Allgemeinen, so auch hier im Besondern bei ältern und neuern Autoren vielsache Berwechselungen und Irrthümer veranlaßt hat. Nach des Jornandes Angabe wohnten die Sueven, mit welchen damals die Alemannen vereinigt waren, im Besten der Basoaren, und von den Alemannen bemerkt er, daß sie sich südwärts die in das Hochgebirge erstreckt hätten, von wo die alpinischen Gewässer sich zur Donau hinabergössen. Schon ist oben erwähnt worden, daß diese Sueven oder Suaven, die Stammväter der nachsmaligen Schwaben, eben dasselbe Volk seien, welches

<sup>1)</sup> hufchberg, ditefte Geschichte bes hauses Schelern = Bittelsbach. G. 41,

wahrend ber Zeit bes vierten Jahrhunderts und bis auf die Beit bes Metius bin unter bem Ramen ber gutbungen ober Bithungen erscheint, und bag ihre Gige im Often ber Alemannen, mit welchen fie fortan immer in enger Berbindung vorkommen, an bem linken Ufer ber obern Donan westwarts bis jum Nedar gewesen sein muffen 1). Aber bie ganzliche Auflbsung bes obern Donau-Limes in bem thatischen Flachlande in Folge bes heereszuges bes Attila über ben Rhein muß auch jur größern Ausbreitung biefer Sueven nach Guden bin in bem schon oft von ihnen burch= schwarmten und ausgeplunderten Gebiete Beranlaffung gege= ben haben. Denn damals erfolgte ficher bie Berbreitung und Anfiedlung in bem westlichen Theile bes rhatischen Rlachlandes zwischen ber Donau und bem Lech fubmarts bis jum Bobenfee bin ober über die nachmals jur Dibcefe bes schwabischen Biethumes Mugeburg gehörigen Land= ftriche, die fortan immer ein Theil bes alten Landes Schmaben im Mittelalter geblieben find 2).

Die Lage bes Landes ber Sueven (regio Suevorum) beschreibt zwar ber gothische Geschichtschreiber Jornan= bes aussührlich, aber die Erklärung seiner Nachrichten über ihre Stellung unterliegt, wie man mit Necht bemerkt hat 3), unauslöslichen Schwierigkeiten, und aus seiner Erzählung geht mit Sicherheit hervor, daß er die ihm vorliegenden älztern Quellen misverstand, oder doch ganz verschiedene Zeiten und Länder mit einander verwechselte. Denn er sagt, das Land der Sueven (Suaven) werde im Osten von den Bazioaren begrenzt, im Westen von den Franken, im Süeben von den Burgunden und im Norden von den Thüzringern, und fügt dann unmittelbar hinzu, daß sie damals

<sup>1)</sup> Beuf, Die Deutschen. S. 315. 316.

<sup>2)</sup> Pfifter, Geschichte von Schwaben, I. S. 95. Buchner, Geschichte von Baiern. I. S. 113.

<sup>3)</sup> Eichhorn, deutsche Staats- u. Rechtsgeschichte. I. S. 122.

auch mit ben Alemannen verbunden gemesen waren, die sich bis in die Alpen hinauferstreckt hatten 1).

Was nun junachst bie Ausbehnung ber Grenzen Sueviens gegen Norden an bas thuringische Land betrifft, fo hat man bies gewöhnlich badurch erklart, bag Thuringen vor der Unterwerfung unter die Franken (mas nur erst ber erften Salfte bes fecheten Sahrhunderte angehoren fann) fubmarts bis an die Donau gereicht habe. Freilich scheint mit Ausnahme biefer Stelle beim Jornandes fein sicheres Beugniß barüber vorhanden zu fein, und die fübliche Berbreitung des thuringischen Bolfes und Landes über ben Thuringer = Wald und über den Main hinaus gehort zu den strei= tigsten Bunkten ber altern beutschen Geschichte. kannten Thatsachen ber spatern Zeit scheinen gegen eine folche Unnahme zu sprechen. Go wie einiges Licht ber Geschichte auf die Gegenden zwischen der Donau und dem Thuringer-Walbe fallt, erscheint glies Land oftwarts ber Rednit als Besithum flavischer Bolker und wird allmählig von Ditfranken und Baiern aus germanifirt 2). Gine Ausbreitung ber Slaven in biese Gegenden nach ber Unterwerfung Thus ringens burch bie Franken, hat man gemeint, fei gegen alle Unalogie ber Geschichte, und jene erklare sich vielmehr nur baburch, baf feit bem Unfange bes funften Jahrhunderts biese Gegenden burch die Unternehmungen ber Donauvolker ben größten Theil ihrer Bewohner verloren. Denn grabe bier ist bas alte Suevien nach ber Peutingerschen Tafel (im Mordosten ber Alemannen von bem obern Main bis gur

<sup>1)</sup> Jornandes, de rebus Get. c. 55. Nam regio illa Suevorum ab oriente Bajobaros habet, ab occidente Frances, a meridie Burgundiones, a septemtrione Thuringos. Quibus Suevis tunc juncti Alemanni etiam aderant, ipsique Alpes erectas omnino regentes, unde nonnulla fluenta Danubio influunt, ninuio cum sono vergentia.

<sup>2)</sup> R. S. v. Lang, Baierns Gaue nach feinen brei Ablferfiammen. Rurnberg 1830. 8, S, 99 bis 105, 122 bis 128.

Donan hin) zu fuchen, und eben hier mußte nach ben Haupts beweisen, welche man außer bem Jornandes fur bie Ausbehmung Thuringens bis zur Donau anführt, bas thuringische Land die Donan erreicht haben 1).

Nun scheinen aber wirklich nach ben Angaben bes Eugippius in bem Leben bes beiligen Severin die Thuringer in der zweiten Salfte bes fünften Jahrhunderts die ehema= ligen Gebiete ber Raristen meftmarts vom Bohmerwalbe, wenn auch nur eine Zeitlang, befett zu haben, ba bie verheerenden Einbruche berfelben in die Uferlandschaften an ber Donau bis nach Dassau abwarts barauf hindeuten, bag jenes Bolf nicht ans weiter Ferne fam, fonbern in ber Rabe, ber Stadt Regensburg gegenüber, feine Sige hatte 2). Und bamit scheinen auch die Nachrichten bei bem Geographen von Ravenna übereinzustimmen, nach welchem bie beiben Fluffe Bat und Regan, in benen man nicht ohne Grund bie beiben oberpfalzischen Aluffe Rab und Regen wiederzuertennen meinte, bas Land ber Thuringer burchftromen follten \*). Nichts besto weniger hat man biese Zeugniffe jenes Geographen und auch bes Eugippius als ungenügend und als unsicher verwerfen zu muffen geglaubt, indem man felbst anstatt ber Thuringer ben Namen ber Turcilingen bei bem lettern Autoren vorzuziehen geneigt war. 3war auch bie Stelle bes Venantius Fortunatus über ben Sieg bes auftrasifichen Ronigs Siegbert, Chlotar's I. Sohn, über zwei Bolfer, von welchen nach bem Insammenhange bas eine bie Thuringer, bas andere bie Amaren zu fein scheinen, verlegt

<sup>1)</sup> Cichhorn, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. I. S. 114. 128.

<sup>2)</sup> Zeug, Die Deutschen. S. 355.

<sup>3)</sup> Anonymus Ravennas, geographia ed. Porcheron. Paris 1688. 8. p. 185. Per quam Turingorum patriam transcunt plurima fiumina, inter cetera quae dicuntur Bac et Reganum, quae in Danubio merguntur.

jenen an die Rab (Nadis), aber nach der Angabe des Paul Warnefried wurde er in Thuringen in der Nahe der Elbe erfochten, und statt des Flusses Nad glaubte man an die Saale (Salis anstatt der unsichern Leseart Nadis) denken zu musseu 1).

Westwarts follen bie Sueven fobann an die Franken grenzen, mas mau fruher burch bie Unnahme zu erflaren fuchte, baf bies von ben Alemannen zu verfteben fei, bie nach Jornandes mit ben Sueven (Schwaben) verbunden Indeffen bann mußte man fich ben Elfaß als frantisches Land benten, also bie Stelle auf bas fechete ober auf bie letten Jahre bes fünften Jahrhunderts beziehen, und unter biefer Bedingung allein murbe Suevien (in Berbindung mit Alemannien), aber auch nur erft feit jener Beit, fubmarts an bas kand ber Burgunden, bas fich von ber Saone oftwarts über ben Jura hinauserstreckte, grengen. Mimmt man aber bie Beit bes fechsten Jahrhunderts an, fo glaubte man die Worte bes Jornandes noch angemeffener erklaren zu konnen, bag man bas frankische Land fur bie oftrheinischen Gebiete hielt, welche burch Chlobwig frankisch wurden. Denn bekanntlich stießen die subostlichen Gaue bes nachmaligen rheinischen Frankens an bie Gaue ber Dibcefe von Augeburg, welche wie bas Ries, ber Brenggau, Albgau und ber schwäbische Virngrund zu bem eigentlichen Schwabenland gehorten 2). Indeffen abgesehen von ber noch unerwiesenen Unnahme, daß Chlodwig wirklich auf ber bfilichen Rheinseite Germaniens die frankische Berr-Schaft begrundet habe, führten die Gebiete am untern Detfar, soweit sie zu den Didcesen von Speier, Worms und Mainz gehörten, seit bem Abzuge ber Burgunden baselbst gewiß schon lange vor Chlodwigs Zeit ben frankischen

<sup>1)</sup> Luben, deutsche Geschichte. 11. S. 438, 597, 111. S. 676. 677 und 767.

<sup>2)</sup> Lang, Baterns Gaue. G. 77 bis 83.

Geschichte zeigt sich nicht das Geringste, was bei besonnener Prüfung eine andere Annahme rechtsertigen könnte 1). Nur über das ältere deutsche Stammvolk dieses jüngern deutschen Bolkes war man bisher noch uneinig, obsehon es sich hier wie bei den Thüringern fast mit Nothwendigkeit ergiebt, daß die Baiern nicht von einem einzelnen ältern germanischen und zwar suevischen Bolke, sondern aus verschied enen Stämmen erwachsen sind, wie sie durch die Unmälzungen in jenen Gebieten zusammengesührt worden sind. In dieser Beziehung hat sich nun Mannert's Annahme dis jest noch immer am meisten empsohlen, nach welcher jene vier gothischen Volker der heruler, Rugier, Schiren und Turzcilingen in dem Lande Moricum an der Donau durch ihre Bereinigung den Grund zu dem baierschen Volke gelegt haben 2).

Denn ber Bersuch berfelben bort eigene kleine Staaten gu grunden, wie wir es befonders bei ben Rugiern an ben Ufern ber Donau wahrnehmen, mißlang burch bie innere Imietracht bei biefem Stamme und burch bas Gingreifen bes italischen heerkonigs Oboacher, welcher ein ihm zugefügtes Unrecht zu rachen hatte. In bem geschwächten Buftanbe aber, in welchem fich alle biefe Stamme nach feinem Rudauge nach Italien befanden, mar ein engeres Zusammenschließen um so nothwendiger, wenn fie nicht aufs neue je= bem Andringen ber Nachbarn unterliegen wollten. Aber als pereinigtes Bolt mablten fie ober empfingen von ihren Nachbarn ben Namen ber Bajvaren, ber von bem Lanbe ber Bojen, beffen Bemphner fie maren, auf jeden Kall entlehnt fein muß, wie man auch immer bie Umbilbung ber erften Gulbe bes Namens erklaren mag. Denn in bem Donau-Lande wie in dem Quellgebiet der Elbe scheint sich

<sup>1)</sup> Enben, beutsche Geschichte. II. S. 439.

<sup>2)</sup> Mannert, ditefte Geschichte Bajoariens und feiner Bewohner. S. 101 bis 115.

ber Name ber altesten gallischen Bevolkerung burch alle Nahrhunderte erhalten ju haben. Bon jenen gothischen Bolkern aber ift mit wenigen Ausnahmen bort nicht wieber bie Rebe, fie verschwinden fortan, und statt ihrer kennt man an berfelben Stelle nur die Bajoaren, welche bei ben Bemobs nern Italiens ju jener Zeit jeboch nur unter bem Damen ber Noriter erscheinen, fo wie ihr Gebiet bas alte Noris cum war. Auch ift es nicht unwahrscheinlich, bag fich ber Name Moricum, welcher fich feitbem fur bas Rlachland von Rhatien ablich zeigt, burch bies neue Bolf borthin verbreitet habe, als bie Bajoaren, bem Bolfergebrange im Often ausweichend, fich mehr westwarts zu ben weiten und verwufteten Ebenen an ber obern Donau von bem Inn bis jum Lech hinaufzogen. Wenigstens fennt schon ber langobarbifche Geschichtschreiber Paul Barnefried bas Land ber Rorifer (provincia Noricorum) als die heimath bes Bolkes ber Bajoaren, und Noricum bleibt in allen fpatern Beiten bie Benennung bes Baierlandes bei ben Schriftstels lern bes Mittelalters 1).

Diese historische Ableitung bes Volkes ber Bajoaren verstärkt sich noch durch eine auffallende Erscheinung in den durch die Franken gegebenen bajoarischen Gesetzen. Denn an fünf Kamilien werden in denselben genannt, welche sich, wie aus der Bestimmung ihres Wehrzelbes zu entnehmen ist, durch einen besondern Abel der Geburt auszeichneten, und dies schien nur dadurch zu erklären zu sein, daß ihre Vorsahren schon als erbliche Stammhäupter an der Spitze derjenigen Volker gestanden hatten, welche sich gegen das Ende des fünsten Jahrhunderts zu dem neuen gemeinfamen Volke vereinigten. Da nun aber fünf Ubelssamilien bei den spätern Baiern vorkommen, neben denen noch das fürstliche oder königliche Geschlecht der Agilolfingen ersscheint, so glaubte man noch einige andere germanische

<sup>1)</sup> Mannert, Gefchichte von Baiern, 1. S. 12. 13. 22.

Stamme als an der neuen Berbindung theilnehmend hinzusziehen zu muffen, und man dachte dabei einmal an die Schaar von Gepiden, von welcher es heißt, daß sie den Schiren bei einem Kampfe mit den Oftgothen in Pannonien Hulfe geleistet habe, und auch an das fast ganz verschollene Bolk der Quaden, bessen Ueberreste sich noch in dem Marchfelde, also in der Nachbarschaft der Rugier an der Douaus, erhalten haben sollten

Gegen biefe Unnahme ber Abstammung ber Bajoaren glaubte man fich aber wieder aus fprachlichen und bifto= rischen Grunden erklaren zu muffen, und bagu schien bie erfte Sylbe biefes neuen Namens auf ein anderes Seimathes land diefes Bolkes hinzuweisen, wenn gleich auch babei an= erkannt werben mußte, bag ber Rame ber Bojen immer bas eigentliehe Stammwort bes jungern Namens abgab. Eben fo wenig ließ fich vertennen, bag ber Rame ber Ba= . joeren ober Bojoarier eine burchaus germanische Korm bat, und in feiner Endung "arier ober varier" auf viele entspre= chende Bolkenamen hinweiset, wie wir fie bei ben iftavoni= fchen und ingavonischen Stammen Germaniens tennen aelernt haben. Rur ift man über die Auslegung und Deutung biefer Enbfylbe bei jenen Boltern und bei ben Bajoaren . bis jest eben so wenig einig geworben, als wie über bie Herleitung bes bajoarischen Bolfes felbft. Doch scheint es fast ficher ju fein, bag man bier eine andere Deutung annehmen miffe als bei vielen ber andern entwrechenben Mal-Fernamen. Wenigstens scheint man bei ber Umbildung bes Mortes Boien in Bojoarier ober Bajoarier, wenn auch nicht an Abkommlinge ber erftern, boch au folche Stamme ben= fen au muffen, welche burch bie Bewohnung ober Befinahme bes bojifchen Landes mit ben alten Urbewohnern beffelben fortan in einen gewiffen Bufammenbang traten. fo baff biefe Umbilbung bes altern Namens ein Anglogon

<sup>1)</sup> Mannert, Geschichte von Baiern. I. S. 13, 14.

in den Namen der Brukterer und Boruktuarier oder der Ansgern und Angrivarier sinden könnte. Demnach hat nun der nordische Sprachforscher Rask jenen jüngern deutschen Bolksnamen aus dem alknordischen Worte "veriar," im Angelschisschen "vare" d. h. wohnen, erläutert und als die Beswohner des bojischen Landes erklärt 1), während Andere darin eine kriegerische Wehrverbindung haben erkennen wollen, welche entweder von den dort einwandernden deutsschen Stämmen zum Schutze gegen ihre Nachbarn oder schon von Attila bei seinem Zuge über den Rhein errichtet worsden sein 2).

Bie es fich aber auch mit ber Erklarung biefes Ra= mens verhalten mag, fo glaubte man boch, auch bei ber Unnahme ber echt beutschen Abstammung ber Baiern, barum an jene oben genannten gothischen Bolfer bier nicht benfen ju burfen, weil biefe bem nieberbeutschen Sprachstamme angehörten, die Sprache ber alten Bajvaren aber, welche übrigens nach ber Aussage bes Paul Warnefried mit ber ber Langobarben gang übereinstimmte, bem oberbeutschen -Sprachstamme, wie bei ben Alemannen, Franken, Thurin= gern und andern angehoren follte 3). Da nun aber biefer Dialekt bei ber Reihe ber subdeutschen Sueven, wie bei ben Markomannen, hermunduren und Quaden, angenommen murbe, so mar dies ein hauptgrund, dieses jungere beutsche Bolt von jenen suevischen Stammen berguleiten, und auf bie Markomannen hat man in biefer Beziehung von verschiedenen Seiten ber seine Aufmerksamkeit gerichtet.

<sup>1)</sup> Dablmann, Forfchungen auf bem Gebiet ber Geschichte. I. S. 219.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 441.

<sup>3)</sup> Zeuß, die Deutschen. S. 379. Das Willführliche dieser Annahme, wie es sich aber in dem gangen ethnographischen Systeme dieses Verfassers ausspricht, ergiebt sich leicht, wenn man die un-läugdare Verwandtschaft zwischen den Bajoaren und Langobarden, welche lettern boch den Riederdeutschen angehören muffen, beachtet.

So erflatte nun Luben bie Annahme am naturlichsten und bem Buftande biefer Zeit am meiften angemeffen, baf bie Bajoaren von ben suevischen Bolfern auf ber linken Seite ber Donau, von ben Markomannen und ihren Nachbarn ausgebend, bas gegenüberliegende Land in Befit genommen haben, nicht als wanderndes Bolk sondern als Rriegsheer, und daß ihnen das Land als Entschädigung ober Gewinn bei ber allgemeinen Ausgleichung ber Bolfer nach bem Sturze ber hunnischen Berrschaft geblieben sei 1). Der Name ber Markomannen wird zwar mahrend ber Zeit bes vierten Jahrhunderts nur noch wenig genannt und verliert sich allmählig, boch wird berselbe noch auf der Peutin= gerschen Tafel an dem Nordufer der Donau erwähnt und kommt sobann in ben Kriegsbeeren Attilas wieber gum Bor= Dagegen nennt und ber Geograph von Ravenna bas alte heimatheland ber Markomannen ober ben Berg= keffel ber Elbe in bem alten Bojenheim unter bem Namen bes Landes Bajas, welches aus bem Borte Bajohaim (bie beutsche Umwandlung bes Wortes Bojenheim) abgekurzt sein foll, und aus biesem Lande leitete man die markomannischen Bajoaren ober Bajovaren über bie Donau in ihr nachmali= ges heimatheland 2). Unmöglich aber können biefe Marko= mannen allein bie Grundlage zu bem bajoarischen Bolte abgegeben haben, und wenn man fie wegen ber oben bemertten Ungaben auch nicht gang unberudfichtigt laffen burfte, fo konnte man fich nur ju ber in ber jungsten Beit ausge= sprochenen Unnahme verfteben, daß bie Bajvaren aus einer Berbindung ber von Norden und Often kommenden und am Norbsaume ber Alben zusammentreffenben Stamme ber Markomannen und jener kleinern gothischen Bolker entstanben seien 3).

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 440.

<sup>2)</sup> Beuf, bie Deutschen. G. 364 bis 367,

<sup>3)</sup> Gaupp, bas alte Gefet ber Thuringer. S. 17. 18.

Uebrigens giebt Jornandes feinen Bajoaren ohne genauere Grenzbestimmung im Westen bie Gueven zu Rachbarn. Doch erhellt aus ber nachstfolgenden Zeit, bag fie fich fogleich uber bas gange rhatische Rlachland von ben Alpen bis zur Donau und westwarts bis zum Lech bin ausgebreitet haben, mahrend ihre Ginmanberung und Unfiedlung im rhatischen Alpenlande von Tyrol nur erst einer spa= tern Zeit angehoren fann. Streitiger aber ift es, ob fich bie Bajoaren auch schon ursprunglich nordwarts über bie Donau hinaus, über bie fpatern Gebiete bes Rordgaues, ausgebehnt haben, wo wir am Schlusse bes funften Sahr= hunderts noch Schaaren von Sueven und Thuringern um= berschwarmend genannt finden. Diefe Frage ift eben so verschieben beantwortet worben, wie man die Ginmanderung ber Bajoaren in bas mittelaltrige Poricum (bas rhatische Rlachland) entweder von Often ober von Rorden ber bestimmte. Doch auch selbst bei ber Ableitung ber Baiern von ben Schiren nahm man jene im Norden von Regensburg fich ausbreitenben Gebiete noch fur bas alte Bajoarien in Unspruch 1).

Als das westlichste Volk in dem Donau-Lande von Säddeutschland erscheinen sodann die Sueven, deren Name wie schon oft im Allgemeinen, so auch hier im Besondern bei altern und neuern Autoren vielsache Verwechselungen und Irrthumer veranlaßt hat. Nach des Jornandes Angabe wohnten die Sueven, mit welchen damals die Alemannen vereinigt waren, im Westen der Basoaren, und von den Alemannen bemerkt er, daß sie sich südwarts die in das Hochzebirge erstreckt hätten, von wo die alpinischen Gewässer sich zur Donau hinabergössen. Schon ist oben erwähnt worden, daß diese Sueven oder Suaven, die Stammväter der nachmaligen Schwaben, eben dasselbe Volk seien, welches

<sup>1)</sup> hufchberg, ditefte Geschichte bes hauses Schelern = Bittelsbach. S. 41,

bes hauptreiches ber neuern chriftlich=germanischen Welt ge= lang, febeint auf einen Rurften Mermig hinzuweisen, und bie altern frankischen Autoren nennen jenen Chilberich, welcher um bie Beit, als bas abenblanbische Raiserthum in Rom au Grunde ging, bei ben falischen Franken als Ronig bekannt ift, einen Sohn bes Meroveus und einen Enkel jenes Chlo-Wenn fie aber bemerken, baf er über alle Kranten geberricht habe, fo wird bies burch bie Geschichte feines Cobnes, bes berühmten Chlobwig, jur Genuge wiberlegt, inbem man ficht, bag er felbft nur einer ber Beertonige ber falischen Franken mar, und bag neben ihm noch mehrere an= bere mit eben fo großer ober geringer Dacht herrschten. Roch war bei biefen Ronigen nicht an eine reicheahn= liche Herrschaft zu benten, wie man sie früher ihnen wohl zugeschrieben hat 1). 3mar werben uns bei ben chattisch en Franken auch nachmals feine Konige genannt, aber über fie tonnte fich die Dacht jener falischen Beerkonige um fo meniger erftreden, ale bie ripuarifchen Franken noch ihre eigenen Rurften hatten, von welchen wenigstens ber bebeutenbfte fpater au Roln, bem politischen Mittelpunfte biefer Franken, bekannt wirb.

Im Innern Deutschlands treten gegen das Ende des fünften Jahrhunderts nun schon als zwei Hauptvölker die Sachsen und Thüringer hervor, obschon wir über ihre Ausbreitung zu jener Zeit und über ihre sonstigen politischen Berhältnisse zu den Nachbarvölkern noch sehr im Dunkeln sind. Nur kann man die untere Elbe und weiter aufswärts die Saale als ihre öftliche Grenzmark gegen die Welt der slavischen Bölker und als die Grenzen Deutschslands für die nächsten Jahrhunderte schon damals bezeichenen. Unzweiselhaft ist es, daß die Begründung einer bestimmtern Herrschaft über alle frankischen Stämme durch Ehlodwig und seine Söhne und die Berbreitung des Ehris

<sup>1)</sup> Luden, bentsche Geschichte. II. S. 444. 445.

ftenthumes bei benfelben einen wichtigen Einfluß auf bas Berbaltniff ber in bem beutigen Weftfalen wohnenben Bolfer sowohl jum Bunde ber Aranten als ju bem ber Sachsen ausgeübt habe, und bag ein hauptgrund ber alten Rampfe ber frankischen Metowingen gegen bie Sachfen barin zu suchen ift, baff fie bie Oberherrschaft über alle frankischen Bolfer fest zu halten suchten, welche sich entweber schon an bie Sachsen angeschloffen hatten ober noch anschließen wollten. Dies betrifft nun vornehmlich ben Stamm ber foge= nannten Boruftuarier an ber Lippe, beren Gebiet bamals auf jeben Kall bas Grengland zwischen ben ganbern ber Franken und ber Sachsen bilbete 1). Je nachbem aber bie Merowingen eine politische Macht entwickelten ober bas Christenthum im Often bes untern Rhein Fortschritte in ber Ausbreitung machte, bemgemäß wechselten auch wohl auf geraume Reit die Grenzen zwischen beiben volksthumlichen Bebieten und erhielten erft fpater ihre Reftstellung. Darum mochte man aber wohl eher geneigt sein, bas Anschließen jener franklichen Boruktuarier an bie Sachsen spatestens in bem sechsten Sahrhundert anzunehmen als es, wie es in ber neuesten Zeit geschehen ift 2), bis in bas siebente und achte Sahrhundert hinauszuschieben.

An dem ganzen Gestade der Nordsee entlang von der Mandung der Elbe bis zum Deltalande des Rhein zeigt sich bei den dort hausenden alten friesischen Bolkern schon seit dem Anfange des vierten Jahrhunderts eine allmählige Ummandlung des Namens der Franken in den der Sachsen ohne den Namen der Friesen selbst zu seinem Rechte kommen zu lassen. Das damit Veränderungen in dem innern Zustande der friesisch=ingavonischen Bolker verknüpft waren, erhellt aus dem spätern Zustande der dortigen Bevölkerung. Doch scheint der sächsische Name in dem Gebiete der

<sup>1)</sup> Ledebur, die Brufterer. S. 275 bis 277.

<sup>2)</sup> Schaumann, Gefchichte bes nieberfachfischen Bolies. S. 19.

eigentlichen Friesen niemals feste Wurzel geschlagen zu has ben, und das oben berührte Verhältnis zwischen den Fransken und Sachsen macht sich auch hier in so fern geltend, als der friesische Name, der sich auf Kosten des frankischen schon früher (obschon ungewiß wie und zu welcher Zeit) über das batavische Deltaland ausgedehnt hatte 1), sich mehr und mehr von dem sächsischen trennte, und alls mählig wieder eine selbstständige Gestalt annahm.

Roch bunkler ift bas bamalige Berhaltnig awischen ben Sachsen und Thuringern, von welchen bie lettern von Anfang an als ein fo bedeutenber beutscher Stamm in ber Geschichte bervortreten und boch, gleich ben Friesen, vielfach bas Schickfal haben erleiben muffen, baß ihr Name von bem ber Sachsen und felbft auch von bem der Franken verschlungen worben ift. Auch nehmen bekanntlich bie Thuringer unter ben Stammen Deutschlands im Mittelalter burchaus nicht eine solche politische Stellung ein, wie man es nach ihrer Ausbreitung und nach ber geographischen Stellung ihres Landes in bem Herzen Deutschlands erwarten Dag Thuringer und Sachsen von Anfang an in feinblichem Berbaltniffe zu einander ftanden, erhellt ichon aus der Tradition über bas erfte Auftreten der Sachsen an ber untern Elbe. Bu ben bunkelsten Punkten ber beutschen Geschichte gehört aber bie politische Bilbung und Gestaltung bes oftfälischen Landes im Often bes Barg, von welcher bort bie thuringischen Ungeln nicht unberührt gelaffen sein konnen. Uebrigens bringt fich babei bie Bermuthung auf, daß die Rampfe ber Sachsen zur Ausbreitung ihrer Berrschaft im Often bes harzes bis jur Elbe, welche gemiß schon bem funften Jahrhundert angehoren, mit ben balb barauf in Berbindung mit ben Franken unternommenen Rampfen gegen bie Thuringer, wobei bas Land von bem Sarg bis gur Unftrut gewonnen worben fein foll, fpater

<sup>1)</sup> van Rampen, Gefchichte ber Rieberlande, I. G. 68.

mit einander verwechselt worben' find. Doch werben wir hierauf weiter unten, in dem folgenden Zeitraum, zuruck zu kommen haben.

Aber mahrend die nordweftlichen Bolker an ber rheinis schen Seite Germaniens und an ben Geftaben ber Rorbsee bis zur Elbe fich ben Bliden ber Forscher jener Zeiten gang entangen, berrichte bie unruhige Bewegung unter ben fudbftlichen Bolfern Germaniens an ber gangen Donau entlang fort, und ließ hier erft ein volles Jahrhundert nach Attilas Aug burch bie beutschen Gebiete einen mehr geordneten Bus fand hervorgehen, wie er noch burch ben Abzug und ben Untergang fo mancher Stamme bafelbft ertauft murbe, und bann für bie erften Beiten bes Mittelalters geblieben ift. Barb nun auch hier bas gefammte obere Donau = Land und bas Gebiet ber Centralalpen fur bie bauernde Sei= math ber beutschen Bolker gewonnen, so ging boch ein grofer Theil bes alten Germaniens, nach feinem bamaligen Umfange, an ber mittlern und untern Donau obschon gewiff nicht zum Nachtheil ber freien Entwickelung ber eigentlich beutschen Stamme für Deutschland verloren.

Bahrend an ber Donau bie Sanbel ber bentschen Bols fer mit bem bnzantinischen Sofe auf die alte Beife fortbauerten, lagen fie auch in ftetem 3wift unter einander felbst, wenn gleich aus den ungenigenden Nachrichten bes Fornandes darüber fich nur mit Daube etwas sicheres über bie Stellung und Berhaltniffe ber Bolfer ju einander ge= Die Oftgothen scheinen noch aus ber Zeit minnen läft. ber hunnischen Herrschaft in einem besondern Ansehn unter biefen Bolfern geftanden zu haben, und erregten badurch und burch ihre Stellung jum byzantinischen Reiche, die ihnen bes sonders Gelegenheit zu Erwerbungen barbot, ben Reib und bie Eifersucht ber Nachbarftamme, die von ihnen auch nicht ohne Stola und Uebermuth behandelt worden fein mogen. Darum verbanden fich biefe Bolker gegen bie Gothen; felbft Sar= maten nahmen Untheil, und ber byzantinische Sof versamte nicht seinem Bortheile gemäß diese Iwietracht zu schuren. Aber das Glud blieb den Gothen hold und brachte sie zu größerer Einheit und Macht 1).

Mertwurdig ift es babei, daß biefe Sandel junachft von bem Bolfe ber Sueven an ber obern Donau ausgegangen au fein scheinen, welche burch ihre an jenem Strome binab ausgebehnten Raubzüge mit ben in Pangonien fitenben Dflanthen in Reinbschaft gerathen waren. Ueber bies Drangen und Treiben ber beutschen Bolferschaaren in ben rhatischen und norischen Gebieten am Nordsaume ber Alpen entlang belehrt uns aber vornehmlich Eugippius, ber Lebensbeschreis ber bes heiligen Geverinus, welcher lettere eben gu jener Beit in Moricum lebte, bie Macht bes Chriftenthumes burch feine Birkfamteit bei ben berbarischen Bolfern geltenb machte, und die allgemeine Noth unter ben Bewohnern ber Broving in biesen Tagen bes Unglied's zu milbern suchte 2). Much fallt grade in ben Schluß bes funften Jahrhunderts erft bie vollständige Ausbildung der kirchlichen Sierarchie in ben illvrischen Provinzen under ber Oberleitung ber romischen Bischofe. Denn erft hier ist ber Anfang ber nachmals fo berühmten Metropole Lorch (Laurincum), ber Dauptstadt von Ufer=Roricum, ju feten, wie aus ber Bulle bes romischen Bischofs Summachus an ben bortigen Bischof Theodor vom Jahre 498 erhellt 3), und trot aller Bermus flung und Berwilberung rings umber hat sich biefe Metropole auch burch bie folgenden Jahrhunderte bis auf die Zeit ber Amaren erhalten.

Jener Eugippins berichtet von den haufigen Streifereien ber Sueven durch das rhatische Flachland, von den unvermutheten Ueberfallen der Thuringer, welche über die Donau kamen und die romischen Ortschaften zerfiorten, und

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Gefchichte. II. S. 448.

<sup>2)</sup> Budner, Gefchichte von Baiern. I. S, 113 bis 117.

<sup>3)</sup> Muchar, bas rimifche Novicum. II. S. 288.

von ben Streifereien ber heruler, bei beren Borbingen in die innern Gegenden auch Juvavia, Die Hauptfladt von Mittel=Noricum, ihren Untergang fand. Bornehmlich tritt ber Ginfluß bes Severinus auf bie Rugier hervor, welche im Besitz ber alten romischen Stabte bes norischen Donaus Limes die Bewohner berfelben nach andern Gegenden verpflanzen wollten, die ihnen für die Errichtung und Befestis gung ihres bortigen Reiches medmäßiger erschienen, und welche nur burch jenen Mann bavon abgehalten wurden 1). Run geschah es, baf bie Sueven, wie Jornandes angiebt, unter ihrem herzoge ober heerkonige hunimund burch bas gothische Pannonien bis nach Dalmatien bin einen Raubang unternahmen und auf ber Ruckehr auch bas Gebiet ber Gothen nicht ungeplandert lieften. Aus ber Bemerkung bes gothischen Geschichtschreibers, bag Suevien bem balmutischen Lande nahe benachbart liege, erhellt aber augleich, baf er feine altern Quellen miffverfichend im Widerfpruch mit feis nen eigenen Angaben bie pannonische Landschaft Suavien (bie remische Proving Savia an ber Save) mit bem suevis fchen Lande an ber obern Donau verwechfelt habe "L Denn die Annahme neuerer Autoren, daß auch bort an ber untern Donau ein fuevischer Stamm unter biefem besonbern Namen gewohnt habe 3), ift unbegrundet und wird felbit burch bes Cassioborus Augabe, wenach bie bortigen Savier anch unter bem Ramen ber Suaben vorkommen, nicht gerechtfertiat. 1

Die Sneven entkamen inbessen nicht ungestraft. Denn Dietemir, einer ber brei königlichen Brüber ber Gothen, übersiel bieselben am See Pelsbis (Reusiebler See), und nahm die ganze Schaar mit ihrem Fürsten gefangen. Dens

<sup>1)</sup> Mannert, Geschichte von Baiern. I. S. 10.

<sup>2)</sup> Cichharn, beutsche Staats- u. Rechtsgefdichte. I. S. 130.

<sup>3)</sup> Dufchberg, altefte Gefchichte bes Saufes Scheiern = Bittelsbach. S. 30. 30.

noch gab er allen Sueven bie Freiheit wieber und nahm ben hunimund fogar als Sohn auf. Diefer bachte aber nur an bie erlittene Schmach und reigte, um sich an ben Gothen au rachen, bas Bolt ber Schiren gegen biefelben auf. Ebika (Ethicho) und Ulfo (Welf) waren bamals bie Baupter ber Schiren, und von ihnen hat man ben nachmals fo beruhmten Furftenstamm ber Belfen abgeleitet 1), in beren Geschlecht jene Namen allerdings als erblich erschei= nen, mabrend man andererfeits von ben Stammfürften bes Bolkes der Schiren auch das alte Opnastengeschlecht der Scheiern, bas fpater unter bem Namen Bittelsbach bekannt ift, ableitete 2). Sicher ift babei jeboch nur, bag bie Schiren einen wesentlichen Beftandtheil bes bajoarischen Bolfes gebilbet haben, wenn sich auch ber Busammenhang amischen bem baierschen Geschlechte ber Schelern mit jenen Schiren nicht weiter begrunden lagt, und daß quch die Belfen, beren machtige Allobien sich von ber Donau am Lech aufwarts in bas rhatische Alpengebirge hineinerstreckten 3), als ein althaiersches Dynastengeschlecht erscheinen. Die Annahme ber Bermanbtichaft beiber Geschlechter mit jenem Bolke hat barum bei ben neuern Genealogen auch bie willkubrlichsten Schluffe auf die spatern Site ber Schiren im baierschen ganbe veranlagt.

So entspann sich nun ein neuer Rampf mit ben Gothen, in welchem zwar der König Balamir, der alte Feldhauptmann Attilas, ruhmvoll kampfend seinen Tob fand, der aber für die erditterten Gothen so glücklich endete, daß bas schirische Bolk fast ausgerieben wurde. Denselben Untergang fürchtend erhoben die Sueven unter ihren Herzogen

<sup>1) 3.</sup> G. Sichhorn, Urgeschichte ber Belfen. hannover 1816. 4. S. 18. 19.

<sup>2)</sup> Sufchberg, Attefte Gefchichte bes Saufes Scheitern - Bittelsbach. S. 60.

<sup>8)</sup> R. D. v. Lang, Baierns Gaue. G. 75, 161. 198.

Hunimund und Marich aufs newe bie Waffen, und bie Ueberrefte ber Schiren unter jenen beiben Stammhauptling gen schlossen fich ihnen wieber an. Zugleich trat eine Schaar von Gepiben zu ihnen über, und auch die Rugter, bie: schon mit ben Gothen in Feindschaft stanben, machten mit ihnen gemeinsame Sache. Richt minder murben Schaaren: von Sarmaten unter ihren Ronigen Beuga und Babais. unter bie Waffen gebracht, und die vereinigten Bolker lager= ten fich am Auffe Bollia in Pannonien. Auch biesen Gegnern waren bie Gothen gewachsen, und in einer fehr blutigen Schlacht trugen ihre beiden Abnige Dietemir und Bibemir einen glanzenden Sieg bavon, ber ben Ruhm ihres Namens aufs neue begrundete. Um fo mehr fuchten fie an ben Sueven Rache zu nehmen. Daber führte einige Brit nachber, ungefahr ums Sahr 470, Dietemir feine Gothen, über bie gefrorne Donau, um ienen Gueben in ihrem eiges; nen Kande in den Ruden zu kommen, und tros ihrer Berelniqung mit ben Alemannen, bei benen nun auch ber Seer=! fonig Gibulb genannt wird 1), murben fie befiegt und ihr Land weit und breit vermuftet. Siegreich fehrte Dietemir nach Pannonien gurud, und empfing hier feinen Sohn' Dietrich, welcher als Geisel gehn Jahre in Byzang geme= fen mar und nun als Jungling von achtzehn Jahren burch: kuhne Unternehmungen gegen bie farmatischen Bolfer bie Grofe bes in ihm waltenben Beiftes ertennen ließ 2).

Während dieser Kriege aber scheinen die deutschen Bolter Italien nicht aus den: Augen verloren zu haben. Schonber rugische König Flacitheus hatte an einen solchen Jugnach Italien gedacht, und war darum mit den Gothen, dies ihm ben Durchgang durch bast pannonische Land verweigerts hatten, in Zwiespalt gerathen \*). Jest regte sich auch in!

<sup>1)</sup> Zeuß, die Deutschen. S. 321.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 449, 450.

<sup>3)</sup> Beuf, Die Deutschen. G. 485.

ben Gothen die Rriegsluft, und überdies in ihren bisherigen Siten beschränft und Dangel leibend forberten fie ihre Ronige-auf, fie zu neuen Unternehmungen zu führen. Das Lood, bas barüber amischen ben beiben toniglichen Bribern entscheiben follte, bestimmte ben Bibemir jum Gerführer eines Juges: nach Stallen, mabrend Dietemir Die Alleinherr= ichaft bei feinem Bolke in Vannonien übernahm und diefelbe nach Suben bin jenseit ber Donau auf Roften bes bezantinischen Reiches erweiterte. Widemir aber führte feine gothi= ichen Schaaren nach Mealien, und als er noch unterwegs ftarb, ward fein gleichnamiger Sohn, ber als heerkonig folgte, von bem bortigen Inhaber bes faiferlichen Namens, bem Glycerius, burch Gelb und Vetfprechungen balb bemogen fich nach Gallien zu werden und sich an die westgothischen Stammgenoffen anzuschließen, beren unternehmenben Ronig Gurich er in: ber Erweiterung feines Reiches unterftuste 1).

Indessen Roms Schickal war nicht mehr abzuwenden, und es kam bald durch einen andern Fürsten gothischen Stammes. Dies war Odoacher, welcher als Heerkönig einer großen Gesolgschaft aus jenen vier kleinem gothischen Wilkern an der Donan oder der Rugier, Heruler, Schiren und Turcilingen einen Zug nach Italien unternahm. Ungewisst ist est, welchem Bolke er eigentlich angehörte, da ihn Iodnandes bald einen Rugier, bald einen Heerkönig der Turcikingen nennt "). Doch scheint er dem rugischen Königsgeschlechte nicht fremd gewesen zu sein. Bei einem andern Autor jener Zeit heißt er ein Sohn des Aedicus, und wenn dieser der oben genannte Fürst Edika wäre, so wärde er eigentlich dem schwischen Bolke angehören, welchem man zum Ersaße für die früher von ihm in Dunkelheit versbrachten Tage in der Ableitung alter deutscher Fürstenges

<sup>1)</sup> Manfo, Geschichte bes ofigothischen Reiches in Italien. S. 15. 16.

<sup>2)</sup> Beuf, bie Deutschen. G. 489.

schlechter von bemfelben wenigkens ein rahmliches Andens fen fur bie Butunft zu erhalten gesucht bat. Indem Dboas cher an die Stelle ber alten Raiserherrschaft in Italien, Die fich bis babin nur bem Namen nach noch erhalten hatte, ein beutsches heerkonigthum begrundete und für biefes Land einen ahnlichen Buftand eintreten ließ, wie er schon in allen übrigen gandern bes abendlandischen Raiserthums vorhanden war, nahm er einen hoben Rang unter ben flaatengrundenden Beroen ber germanischen Welt ein und veranlagte vermuthlich erft baburch die Sage, die ihn als Jungling bei feiner Manberung nach Italien in Gefellschaft einiger Gefährten mit bem heiligen Severin zusammenführt und einen prophetischen Ausspruch über feine kunftige Große in jenem Lande vernehmen laft 1). Schwerlich kann ihm aber jener Severin bei feiner ausgebreiteten Wirksamkeit in ben Gebies ten von Moricum unbekannt gemesen sein.

Diese neue beutsche Herrschaft in Italien außerte balb ihren Einfluß auf die jenseit der Alpen liegenden Donauskänder, in denen die Mehrzahl jener kleinern Bolker gothisschen Stammes noch immer zurückgeblieden war, und die Begebenheiten in Rugiland waren es zunächst, welche Odoachers Einmischung daselbst veranlaßten. Denn in der Herrschaft des rugischen Bolkes war dem Könige Flacitheus unterdessen sein Sohn Feletheus, der auch den Namen Fava führt, gefolgt, und die Stadt Faviana (castra Fabiana) an der Donau oder das alte römische Kastell neben der Stadt Bindobona, die damals schon ihren Untergang gefunden haben mochte, erscheint als das Hossager des rugischen Königshauses, und hat ihren Namen auf die glanzvolle Kaiserstadt übertragen, welche sich nachmals auf ihrer Stelle erhob <sup>2</sup>). Als nun des Königs Bruder Friedrich von

<sup>. 1)</sup> Luben, beutsche Gefchichte. II. S. 451 bie 454.

<sup>2)</sup> J. v. hormanr, Bien's Geschichte und seine Denkwurdige' teiten. Wien 1823. 8. Th. 1. heft 2. S. 31 bis 55. heft 3. S. 58.

bem gleichnamigen Sohne bes Königs ermordet ward, bemußte Odoacher diese Gelegenheit zum Umsturze des ru=
gischen Reiches. Er erschien mit einem Heere, besiegte
die Rugier und sührte nach der Vertreibung des Prinzen Friedrich den gefangenen König Feletheus nach Italien ab.
Raum war aber Odoacher nach Italien heimgekehrt, als auch Friedrich die Herrschaft in dem Rugiland herzustellen suchte.
Darum sandte der Beherrscher Italiens seinen Bruder Nonulf (Urnulf) mit einem neuen Heere über die Allpen nach der Donau, durch welchen der rugische Fürst zur Flucht zu den Gothen genöthigt, die rugische Herrschaft aber gänze lich ausgelöst wurde. Das war ums Juhr 487 oder ein Deeennium nach der Begründung von Odoachers Herrschaft in Italien 1).

Un eine Behauptung jener Grenzgebiete an ber Donau scheint ber italische Heerkonig jeboch nicht gebacht zu haben. Denn er ließ bie Ueberrefte von ben ehemaligen romischen Besatzungen in ben noch vorhandenen festen Stabten bes rhatisch = norischen Reichelimes nebst ben bortigen Provinzia= len nach Stalien abführen 2), und biefe gangliche Aufhe= bung bes alten Bertheibigungefnfteme bes romifchen Reiches, wie es fich bort in einzelnen Bruchstuden noch immer erhalten hatte, mar von wichtigen Folgen fur bie Ge= staltung ber Bolferverhaltniffe amischen ben Alpen und ber Denn jest scheinen auch die letten Ueberrefte ber fuevischen Markomannen und Quaden den Strom überschritten und fich in bem norisch = rhatischen Rlachlande mit ben noch übrigen Schaaren jener fleinern gothischen Bolfer vereinigt zu haben, fo bag jest erft ber Grund zu ber Bilbung bes bajvarischen Bolfes gelegt murbe, welches als solches in einer fest verschmolzenen Ginheit feiner ver-

<sup>1)</sup> huschberg, Geschichte bes Saufes Scheiern = Wittelsbach. S. 32.

<sup>2)</sup> Buchner, Gefdichte von Baiern, I. S. 117.

schiebenen volksthumlichen Elemente erft um die Mitte bes sechsten Jahrhunderts bekannt wird, und damals von den Sueven am Lech im Westen sich ostwarts bis dahin ausbreitete, wo zur Zeit Oboachers noch die Oftgothen auf bem pannonischen Gebiete saßen 1).

Durch eben biefe Dftgothen murbe aber nur menige Jahre nach bem Untergange bes rugischen Reiches auch wieder die herrschaft des italischen heerkonigs vernichtet, und burch ihre Auswanderung aus ben Gebieten an ber Donau bie Beranlaffung zu einer neuen Umgeftaltung ber Dinge bafelbft gegeben. Denn schon feit ber Zeit ihrer Unabhangigfeit nach Attilas Tobe blieben, wie es auf allen Grenggebieten ber romischen und germanischen Belt feit Jahrhun= berten gemesen mar, die Reibungen mit bem byzantinis fchen Reiche nicht aus, und bei Gelegenheit eines barüber abgeschloffenen Friedens, ber naturlich nicht ohne Jahrgelber von ben Oft-Romern erfauft werben konnte, mar es, baß ber junge Dietrich als Geisel nach jener Welthauptstadt kam, in ber er fich mit ber Bilbung bes Alterthums eben fo bekannt machte, wie er baburch ben Sitten und bem friege= rischen Sinne seines Bolkes nicht entfrembet wurde 2). Seitbem aber Dietrich nach bem Tobe seines Baters Dietemir, ums Jahr 475, die Alleinherrschaft bei ben Offgothen fuhrte, konnte es um fo weniger an 3wistigkeiten fehlen, als bie Gothen im Gefühle ihrer Macht nach größerer Ausbreitung auf Roffen bes byzantinischen Reiches frebten, und bie bort herrschenden Raiser, wie vornehmlich ber Isaurier Beno, burch eine schlaue Politit in ber Ueberliftung und Aufhetzung ber beutschen Bolker an ber Donau gegen einan= ber ihr Reich zu sichern fuchten. Dazu biente jenem gur= ften vornehmlich eine andere kleine gothische Berrichaft,

<sup>1)</sup> Mannert, Geschichte von Baiern. I. S. 20.

<sup>2)</sup> Manfo, Geschichte bes oftgothischen Reiches in Stallen. E. 14. 15.

welche schon seit älterer Zeit im Saben ber untern Donau in Mossien und am Hamus angesiedelt war und damals gleichfalls unter einem Könige Dietrich, des Triarius Sohn, stand. Indessen nach dem Tode dieses letztern Dietrich im Jahre 481 wurden die Verhältnisse zwischen den Ostgothen und dem kaiserlichen Hose immer bedenklicher, und so sehr wie Dietrich einen größern Schauplatz seiner Wirksamkeit suchte, eben so sehr wünschte ihn Zeno aus seiner Nähe zu entsernen. So begegneten sich ihre Wünsche in der Unternehmung eines Zuges nach Italien, durch welchen die kaisserliche Oberhoheit über dieses kand vielleicht noch mehr gerettet werden konnte als unter Odoachers Herrschaft 1).

Im Jahre 489 erfolgte bie Wanberung bes gothischen heeres und Bolkes über die julischen Alpen nach Italien, nachdem sich baffelbe erft mit gewaffneter hand burch bas Gebiet ber Gepiben in ber Begend von Sirmium an ber Donau einen Weg hatte bahnen muffen 2). Aber nicht unruhmlich ftritt ber italische Heerkonig, ber ben tuchtigften Rurften ber altern germanischen Welt mit Recht an bie Seite gefett werben kann, um feine herrschaft, bie ihm mehr ber Abfall ber Seinigen als bie Ueberlegenheit feines Gegnere zu entreißen vermochte. In Ravenna eingeschloffen behauptete er fich noch bis jum Jahre 493; ba nothigte Mangel und Theuerung jur Uebergabe ber Stadt. turze Zeit nachher fiel Oboacher gegen bie Bedingungen bes Bertrages als ein Opfer ber Gifersucht bes Ronigs Dietrich, wie fie zwischen zwei folden Dannern nicht ausbleiben konnte, und auf ben Trummern bes herulisch = rugischen Reiches in Italien erhob fich nun mit großem Glanze als aweite germanische Herrschaft baselbst bas oftgothische Reich unter bes großen Dietrich Leitung 3).

<sup>1)</sup> Manfo, Gefch. bes ofigothifchen Reiches. S. 17 bis 29.

<sup>2)</sup> Beuf, bie Deutschen. G. 439.

<sup>3)</sup> Manfo, a. a. D. S. 39 bis 46.

hat side biefe gothische Herrschaft in Italien auch nur ein halbes Jahrhundert erhalten, fo ift boch die Argge von Bebeutung, wie weit fich biefelbe nach Norden zu in Die Allpen hinein und über biefelben hinaus erstreckt habe, inden man in neuern Zeiten bie gange Entftebung und Bilbung bes bajoarischen Boltes mit ber Beherichung bes 'rhatifchen Alachlandes burch bie Gothen von Stalien aus in Berbindung gebracht bat 1). Mit Sicherheit wiffen wir. bag bas gothische Reich auffer bem Restlande von Stalien auch die illnrifchen Gebiete auf ber Oftseite bes abriatifchen Meeres bis gur Donau bin umfaßte, und daß nordmarts auch bas rhatische und norische Alpenland bagu gehörte. Wiberlegen läßt fich aber aus ben Zeugnissen jener Beit bie Unnahme, baf biefes Reich fich über bas rhatifche und norifche Alachland bis zur Donau erstreckt habe 2). Denn Die beiben Provinzen Rhatien jener Zeit, in welchen ein militarischer Befehlshaber (dux) bie Bermaltung führte, bilbeten bie eigentlichen Bollwerke und Schutmehren bes qothischen Reiches gegen bie anbern norbischen Bolfer, und fie umfaßten, wie ans ben Angaben bes Paul Warnefried er-, hellt, eben nur bas rhatifche Alpenland, wo uns auch bas Schloß Bernca an ber Etsch als ber Schluffel von Italien genannt wird, mahrend bas thatische Alachland bamals icon ben Namen Roricum führte. Und felbft bie Breunen ober Brennen von gallisch = romanischem Stamm in bem obern Innthale zeigten sich hier noch als unabhängig und rauberisch gegen die gothischen Unterthanen 8).

Bei biefer Ausbehnung ber gothischen Herrschaft nach Rorben bin wird man nothwendig anerkennen muffen, bag bas bajvarische Bolk, in welchem Justande es auch in ber Zeit des Konigs Dietrich gewesen sein mag, doch von

<sup>1)</sup> Buchner, Geschichte von Baiern. 1. S. 118 bis 120.

<sup>2)</sup> Manfo, a. a. D. S. 53. 54. 321 bis 825.

<sup>3)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 369. 370.

noch gab er allen Sueven bie Freiheit wieder und nahm ben hunimund fogar als Cohn auf. Diefer bachte aber nur an bie erlittene Schmach und reigte, um fich an ben Gothen ju rachen, bas Bolt ber Schiren gegen biefelben auf. Ebika (Ethicho) und Ulfo (Belf) maren bamals bie Saupter ber Schiren, und von ihnen hat man ben nachmals fo beruhmten Rurftenstamm ber Belfen abgeleitet 1), in beren Geschlecht jene Namen allerbings als erblich erscheis nen, mabrend man andererseits von ben Stammfürften bes Bolkes ber Schiren auch bas alte Opnastengeschlecht ber Scheiern, bas fpater unter bem Ramen Bittelebach bekannt ift, ableitete 1). Sicher ift babei jedoch nur, bag bie Schiren einen wefentlichen Beftandtheil bes bajoarischen Boltes gebilbet haben, wenn sich auch ber Busammenhang amischen bem baierschen Geschlechte ber Schelern mit jenen Schiren nicht weiter begrunden lagt, und daß auch die Belfen, beren machtige Allobien sich von ber Donau am Lech aufwarts in bas thatische Alpengebirge bineinerstreckten 3). als ein althaiersches Dynastengeschlecht erscheinen. Die Annahme ber Bermanbtschaft beiber Geschlechter mit jenem Bolke hat darum bei den neuern Genealogen auch die mill= kubrlichsten Schlusse auf die spatern Site der Schiren im baierschen Lande veranlaft.

So entspann sich nun ein neuer Rampf mit ben Gothen, in welchem zwar der König Walamir, der alte Feldhauptmann Attilas, ruhmvoll kampfend seinen Tob fand, der aber für die erbitterten Gothen so glücklich endete, daß bas schirische Bolk fast aufgerieben wurde. Denselben Untergang sürchtend erhoben die Sueven unter ihren Herzogen

<sup>1)</sup> J. G. Sichhorn, Urgeschichte ber Belfen. Sannover 1816. 4. S. 18. 19.

<sup>2)</sup> Sufchberg, Miefte Gefchichte bes Daufes Scheiern - Bittelsbach, S. 60.

<sup>8)</sup> R. D. v. Lang, Baierns Gaue. S. 75. 161. 198.

Hunimund und Alarich aufs newe die Waffen, und bie Ueberrefte ber Schiren unter jenen beiben Stammhanptling gen schlossen fich ihnen wieber an. Zugleich trat eine Schaar von Gepiben zu ihnen über, und auch die Rugier, bie schon mit ben Gothen in Feindschaft ftanben, machten mit ihnen gemeinsame Sache. Richt minder wurden Schagren: von Sarmaten unter ihren: Ronigen Beuga und Babais. unter bie Waffen gebracht, und bie vereinigten Bolker lager= ten fich am Aluffe Bollia in Vannonien. Auch biesen Gegnern maren bie Gothen gewachsen, und in einer febr blutigen Schlacht trugen ihre beiben Ronige Dietemir und Widemir einen glangenden Sieg bavon, ber ben Ruhm ihres Namens aufs neue begrundete. Um fo mehr fuchten fie an ben Sueven Rache zu nehmen. Daher führte einige Brit nachher, ungefahr ums Sahr 470, Dietemir feine Gothen, über bie gefrorne Donau, um jenen Gueven in ihrem eiges; nen Sanbe in ben Ruden gu tommen, und trot ihrer Berelnigung mit ben Alemannen, bei benen nun auch ber Beer=! fonig Gibulb genannt wird 1), murben fie besiegt und ihr? Pand weit und breit vermuftet. Siegreich fehrte Dietemir nach Vannonien gurud, und empfing hier feinen Sohn Dietrich, welcher als Geisel gehn Jahre in Bnzanz geme= fen mar und nun als Jungling von achtzehn Jahren burch: fuhne Unternehmungen gegen bie farmatischen Bolfer bie Große bes in ihm waltenben Beiftes erkennen ließ 2).

Während dieser Kriege aber scheinen die deutschen Wilster Italien nicht aus den Augen verloren zu haben. Schon der rugische König Flacitheus hatte an einen solchen Jugrnach Italien gedacht, und war darum mit den Gothen, dies ihm den Durchgang durch das pannonische Land verweigerti hatten, in Zwiespalt gerathen 3). Zest regte sich auch in!

<sup>1)</sup> Beug, bie Deutschen. G. 321.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. II. S. 449. 450.

<sup>3)</sup> Beuf, Die Deutschen. G. 485.

Schaaren, von den Langobarden, besetzt, die seit dem Ansange bes sechsten Jahrhunderts wieder in der Geschichte hervortreten. Seit der Zeit der hunnischen Herrschaft saßen die Langobarden an der Nordseite der Donau, wo sie den Herulern dienstbar waren. Diese Heruler aber, welche sich nicht an den Verein der Baivaren angeschlossen hatten, bilbeten in den Senen des Marchfeldes einen eigenen Staat, der zur Zeit des Kaisers Anaskasius voer am Ansange des sechsten Jahrhunderts unter dem Könige Nodulf stand, und damals durch den Uebermuth seines eigenen Bolkes nach kurzer Dauer den Untergang sand \*).

Denn aus wilber Ariegslust zwangen bie heruler ihren Rouig fie gegen bie Langebarben, fo fehr biefe auch allen Unforderungen ihrer Oberherren zu genugen verfprachen, ins Relb zu fuhren. Aber fie erlitten eine vollige Dieberlage von den Langobarden, ihr Ronig felbft fiel, und bas berulische Reich lofte fich mit ber fost ganglichen Bernichtung bes Bolfes ums Jahr 510 auf 2). Der Heberreft bes Bolfes fabe sich nun genothigt sich aus ber Rabe ber Langebarben fortaugieben. Darum wandte fich ein Theil fübroarts zu ben Gepiben, und fuchte vom Raifer Anaftafins Aufnahme in bas remische Gebiet zu erlangen. Gin anderer Theil aber perschmabete es, sich unter romifche Oberhobeit zu begeben, und faste ben tihnen Plan in bas außerfte Land nach ber entgegengefetten Richtung ju ziehen, und bei biefer Banberung nach Standinavien erfahren wir, daß fie nach Durch= schreitung vieler muften, von flavifch en Stammen bevol= kerten Gegenden, zu ben Warnen in der Nachbarschaft ber Danen gelangten a).

Aber jene nach Suben gewanderten Heruler wurden ben Romern mehr Feinde als Bundesgenoffen, und felbst

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. III. S. 191. 192.

<sup>2)</sup> Turt, Gefchichte ber Langobarben. G. 27. 28.

<sup>3)</sup> Beug, Die Deutschen. S. 481.

burch harte Buchtigung fur ihren Uebermuth gegen bie romischen Bewohner an ber untern Donau vermochte ber Rais fer Anaftafius nicht sie geneigter zu machen in romische Rriegsbienste zu treten. Sie erhielten sich auch noch ferner bort zur Zeit bes juftinischen Raiserhauses, blieben aber ein eben so wilber und unbandiger Saufe wie fruber. schlugen fie aus blogem Uebermuth ihren Ronig Ochon, und sebickten nun nach Conftantinopel um fich vom Juftinianus ein neues Dberhaupt aus toniglichem Geschlecht zu erbitten, mahrend sie zu bemfelben 3wede auch an ihre Brüber in Standinavien eine Gefandtichaft abgeben ließen. Bngang marb ihnen vom Raifer ber heruler Sugrtug gefandt, ber nun aber mit bem aus Stanbinavien tommenben Rebenbuhler Toda fius zu kampfen hatte. Die fich fo ein= ander gegenüber fiehenden Vartheien unter ben Berulern schlossen sich barauf an die beiben größern Bolfer ber Langobarben und Gepiben an, bie feit jener Beit ben fur bie germanische Bolferwelt in jenen Gebieten fo unbeilvollen Zwiespalt begonnen hatten 1).

Dennoch blieb noch ein Theil ber Heruler in ben Diensten der Byzantiner zuruck, und sie erwiesen sich in deren Kriegen als die kühnsten und tapfersten Streiter. Sie haben vornehmlich zum Umsturze des gothischen Reiches und zur Unterwerfung Italiens unter die byzantinische Herrschaft beigetragen. Sie werden häusig genannt in den Heerschaaren des Belisarius und Narses. Als die vornehmsten Häupt-linge derselben erscheinen dort besonders ein Filimuth, so dann Fulkaris und zuletz Sindwald, der wegen seines Strebens nach einer Herrschaft in Italien vom Narses gestödtet worden sein soll. Seitdem verschwindet dies Volk aus der Geschichte 3).

<sup>1)</sup> Beuf, bie Deutschen. S. 482.

<sup>2) 3</sup>euf, bie Deutschen. S. 483.

Unterbessen hatte das Ansehn und der Ruhm der Lans gobarden unter ihrem Könige Tato wegen der Besiegung der Heruler unter allen benachbarten Bölkern zugenommen. Die Langobarden erscheinen sortan als das herrschende Bolk in Rugiland auf der Nordseite der Donau, und seitdem scheint auch sie ein Geist der Unruhe und der Kriegslust erzriffen zu haben. Zugleich zogen sie sich aus ihren frühern Sigen mehr ostwarts an der Donau hinab, und besetzen die weiten Ebenen des nördlichen Daciens an der Theis, welche bei dem langobardischen Geschichtschreiber unter dem beutschen Namen "das Feld" vorkommen. Dort kamen sie zuerst mit den Gepiden in nähere Berührung, und von dort wanderten sie später in Pannonien ein 1).

Der Grund der viel bekannten und so lange dauernden Feindschaft zwischen den Langobarden und den Gepiden wird vom Paul Warnefried und vom Procopius verschieden angegeben, doch erhellt, daß mancherlei Umstände zusammen kamen, welche eine Eifersucht zwischen beiden Bolkern, von benen das erstere auf der Bahn des Ruhms emporstieg, das letztere aber seine Glanzperiode schon gleich nach der hunnischen Zeit gehabt hatte, hervorriesen. Auch ermangelte der byzantinische Hof, an welchen sich beide Bolker zur Zeit des Kaisers Justinianus um Unterstützung in ihrem Kampfe mit einander wandten, nicht, den haß zwischen ihnen zu schüren und zu nähren. Denn nur so glaubte jener Kaiser für die Sicherheit seines Reiches sorgen zu können, für dessen

<sup>1)</sup> Paulus Diacon., de gestis Langobard. I, 20. Egressi quoque Langobardi de Rugiland habitaverunt in campis patentibus, qui sermone barbarico Feld appellantur. Mit Unrecht hat man fruher diese weiten Sbenen, das Feld, anstatt im Ofien viele mehr im Besten von Rugiland gesucht, und darunter die Sebiete des schwäblichen Riesgaues im weitern Sinne oftwarts bis jum Flusse Regen oder einen großen Theil der Landschaft Nordgau (provincia major Nordgowe) verstanden. Grupen, das alteste Deutschsland unter den Romern u. s. w. I. S. 316.

Bestehen sich beibe Wölker burch ihre Kriegszüge nach ben illyrischen Provinzen am abriatischen Meere als Freunde und als Feinde gleich gesährlich erwiesen hatten. Jahrgelber waren wie immer die besten Mittel für die Römer um sie zu beschwichtigen und dann auch wieder zu neuen Angrissen zu reizen. Doch begünstigte Justinianus unstreitig von ihe nen die Langobarden, weil ihm die Gepiden näher gelegen waren, und sich dem byzantinischen Reiche schaaren waren auch unter seinen Heeren, die ihm Italien von den Gosthen erobern mußten 1).

Auf ihren kriegerischen Raubzügen nach Dalmatien kamen bie Langobarben und Gepiben querft in 3wift mit ein= ander, und bie Berhaltniffe ihrer beiberfeitigen Ronigsfa= milien zu einander entzundeten die heftige Reindschaft zwi= schen ihnen. Denn ber Konig Tato ward balb nach ber Beit bes Unterganges ber Beruler von feinem Neffen Bacho, bes Buchilo Sohn, ber Herrschaft und bes Lebens beraubt, und fein Gohn Silbichis fah fich genothigt, ju ben Gepis ben zu fliehen, burch beren Sulfe er ben Tob feines Baters Doch Bacho und nach ihm fein Sohn råchen wollte. Waltari ftanden ju furze Zeit als heerkonige an ber Spige bes langobarbischen Volkes, als daß die Feindschaft zwischen beiben Wolkern unter ihnen schon jum Ausbruch kam. Dies gefchah erft unter bem Ronige Auboin, welcher nach ber Angabe Warnefrieds ein Enkel Wachos mar, mahrscheinli= ther aber nach bes Procopius Angabe querft nur Die Bormundschaft fur ben unmundigen Waltari führte und nach beffen fruhzeitigem Tobe felbst als heerkonig anerkannt wurde. Derfelbe Ronig Audoin mar es, welcher die Langobarben ume Jahr 526 nach ben ehemaligen Gigen ber Oftgothen, nach Pannonien, führte 2).

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. III. S. 194, 198.

<sup>2)</sup> Turf, Gefchichte ber Langobarden. S. 29, 30.

Um eben jene Zeit, als Turifend ober Thorifin als Beerfonig an ber Spite ber Gepiben fant, geriethen beibe Bolfer querft in einen blutigen Kampf, welcher baburch für bie Gepiden einen ungludlichen Ausgang nahm, bag bes Königs Turisend Sohn Turismod von bem langobarbischen Roniassobne Alboin mit eigener hand erlegt marb. bie Reindschaft zwischen beiden blieb und steigerte sich noch. bis fie mit bem ganglichen Berberben bes gepibischen Bol-Denn fo wie ber langobarbische Rurft bilbi= fes endete. chis die Gepiden aufreigte, fo bie Langobarden ber junge gepibische Furft Uftrigoth, ber nach bem Cobe feines Baters, bes gepibischen Konigs Elemund, von bem Turisend aus der Herrschaft bei seinem Bolke verdrängt mar und sich au ben Langobarben gefluchtet hatte. Doch ftarben bie beis ben Konige, Auboin und Turisend, noch hinweg, ebe bas Schicksal ihrer Bolker entschieden ward, und auch der Raiser Justinianus erlebte nicht mehr die Umwandlung der Dinge, welche gleich nach seinem Tobe, im Jahre 565, in den da= cifch = pannonischen Gebieten eintrat 1).

Denn außer ben Bulgaren war bamals noch ein zweistes ben Hunnen verwandtes Wolk von sinnisch zugrischem Stamme, die Awaren, von jenseit der Wolga in die ponztischen Sbenen eingewandert, und erschien zum Schrecken der Byzantiner an der untern Donau, wo sie nach der Unterwerfung der Bulgaren und der dort zahlreich angesiedelten slavischen Wölkerschaften sich bald als furchtbare Nachbarn bes oströmischen Reiches zu erkennen gaben und mehrere Jahrhunderte lang der Schrecken desselben geblieben sind 2). Die wilden Reiterhorden der Awaren wurden aber sogleich in die Streitigkeiten der germanischen Wölker an der untern Donau hineingezogen, und haben sortan durch die Begrüns

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. III. S. 199 bis 201.

<sup>2)</sup> Muchar, Geschichte ber Ansiedlung ber Glaven in Inner-Deftreich, in der fielermart. Zeitschrift. heft 8. 1827. S. 86.

bung einer machtigen herrschaft baselbst auch einen Sinfluß auf die abendländisch=germanische Wolkerwelt in Deutschland und Italien ausgeübt. Das Reich der Gepiden stand ihnen dabei zunächst im Wege, und so folgten sie leicht dem Anstrage des langsbardischen Königs Alboin mit ihm gemeinssame Sache gegen die Gepiden, bei welchen Turisends jungerer Sohn Kunimund als Heerkonig gefolgt war, zu machen 1).

Den vereinten Angriffen der Langobarden und Awaren von Westen und Osten unterlag das gepidische Bolk und Reich, nachdem das letztere seit der Zeit der hunnischen Herrschaft eine mehr als hundertjährige Dauer in Dacien gehabt hatte, im Jahre 566, und das gepidische Land ward eine Beute der Awaren. Der König Kunimund selbst war im Kampse gefallen, sein Wolk größtentheils aufgerieben 2). Doch mögen sich Ueberreste der Gepiden in das karpa=thische Gebingsland gerettet und dort, gleich den früher schon dahin gestächteten Gothen, den ersten Grund zu der germanischen Bevölkerung gelegt haben, welche wir in den Zeiten des Mittelalters unter der Herrschaft der Ungarn daselbst wahrnehmen 3).

Somit waren die Langobarden in Pannonien unter ihzem Könige Alboin, bessen Ruhm weit hin durch die Länder drang, das südsstliche Grenzvolk Germaniens geworden. Aber ihr Ansehn war größer als ihre Macht. Sie befanden sich dort auf einem entlegenen und fremden Boden, mitten unter den schon überall daseibst verbreiteten flavisch en Bölkerschaften und in der Nachbarschaft der Awaren, deren Freundschaft und Feindschaft für sie gleich bedenklich war, in einer eben so gesährlichen Lage wie die von ihnen vernichte-

<sup>1)</sup> Turf, Geschichte ber Langobarben. S. 31.

<sup>2)</sup> Luben, beutsche Geschichte. III. S. 205.

<sup>3)</sup> Beuff, bie Deutschen. S. 440. Rascou, Geschichte bet Deutschen. I. S. 306, II, S. 177,

ten Gepiben in dem dacischen Lande. Wünschenswerth mußte es daher dem Alboin erscheinen sich dieser gefährlichen Stellung zu entziehen, und auf einem mehr sichern Boden den Grund zu einer neuen Herrschaft zu legen, und da konnte seinen Blicken das Land Italien nicht entgehen, wohin immer das Streben der germanischen Wölker gerichtet gewesen, und welches auch langobardische Schaaren in byzantisnischen Diensten im Kampse mit den Ostgothen schon kennen gelernt hatten 1).

Denn noch ehe die gepibische herrschaft in Dacien zu Grunde ging, hatte auch bie glanzvolle burch ben Konig Dietrich begrundete herrschaft ber Oftgothen in Stalien nach einem zwanzigiahrigen blutigen Kampfe mit ben Bnzantis nern ein Ende genommen, und biefer Umfturg bes gothi= schen Reiches gleich nach Dietrichs Tobe erschutterte bas ganze germanische Staatenspftem ber bamaligen Beit. Doch nur burch germanische Rraft mar es, bag bes Juftinianus Kelbheren Belisarius und Narfes jene gothische Berrichaft zu gertrummern und bas gothische Bolf zu vernichten vermoch= ten. Denn ihre heere beftanben aus Schaaren ber verschie= benften germanischen Bolfer, unter benen bie Beruler eine Sauptrolle spielten, und bei benen auch Sunnen gu jener Zeit niemals fehlten 2). So wie aber bie heruler auf bem Boben von Italien fich bamals jum lettenmale einen Namen erworben haben, fo treten bort auch noch einmal ihre Stammgenoffen von ber Donau, bie Rugier hervor, welche theils schon mit Obvacher, theils spater unter ben gothischen Schaaren Dietrichs hier eingewandert, einen noch immer gesonderten Theil bes gothischen Bolkes bilbeten. Sie suchten mabrend ber Beit ber Rampfe mit ben Bygan= . tinern nach bem unglucklichen Ringen bes Ronigs Bitiges.

<sup>1)</sup> Luben, beutsche Geschichte. III. S. 207 bis 200.

<sup>2)</sup> Manfo, Geschichte des oftgothischen Reiches in Italien. S. 267.

einen König aus ihrer Mitte, ben Erarich, an die Spitze zu stellen, ber aber seiner Stellung am wenigsten gewachsen war und bald durch die Hand eines Gothen siel, um dem würdigen Totilas als Heerkönig der Gothen Platz zu maschen. Seitdem verschwindet auch der Name der Rugier aus der Geschichte 1).

Das Sinken ber Macht bes gothischen Reiches in Italien zur Zeit bes Konigs Bitiges mar übrigens von ber aröfften Bebeutung fur ben Buftanb aller beutschen Bolfer. bie auf ber von jenem Lande abgewandten Seite bes 211= pengebirges fagen und auf welche jenes Reich zu Dietrichs Beit einen wohlthatigen Ginflug ausgeubt hatte, fo auf bie Burgunden im Nordwesten und auf Die Alemannen, Sueven und Bajoaren im Norden; und nur auf die Langobarben im Nordosten hat ein solcher nicht statt gefunden, weil biese erft in bem Tobesiahre Dietrichs aus ben Ebenen an ber Theif in die Nachbarschaft ber Gothen, in beren frubere Gipe in Pannonien, am Oftfuße ber Alpen einwanderten. Denn feit= bem gelang es ben unter ben Merowingen machtig empor= ftrebenben Franken über alle jene zwischen ihnen und bem italischen Lande wohnenden Bolfer ihren Ginflug und ihre Herrschaft geltend zu machen. Ja ihre treulose Politik benutte fogar bas Unglud ber Gothen im Rampfe mit ben Bygantinern, um fich in ben Besit ber fruber von ben Gothen beherrschten Alpenlandschaften von Rhatien und Doricum ju feten, von welchen aus fie fchon großartige Plane gegen bas oftromische Reich zu faffen magten. Wenn man baher wohl angenommen hat, daß erst mit ber Auflösung ber gothischen herrschaft um bie Mitte bes fechsten Sahr= hunderts die Entstehung eines felbstftanbigen bajoarischen Bolfes und Reiches unter bem feitbem bekannten Rurftenstamm ber Agilolfingen gegeben sei und baffelbe sich sobann

<sup>1)</sup> Manfo, Geschichte des oftgothischen Reiches. S. 227.

freiwillig an die Franken angeschlossen habe 1), so ist es bei weitem wahrscheinlicher und der Lage der Dinge daselbst angemessener, daß das schon früher bestehende Bolk der Bajoaren jetzt in Abhangigkeit von dem frankischen Reiche gekommen sei.

Indessen erlag bas gothische Reich in Italien nach einer nur etwas mehr als halbhundertjahrigen Dauer ben Ungriffen der Bnzantiner nach den helbenmuthigsten Rampfen ber Ronige Totilas und Tejas im Jahre 555, und Italien ward auf ein Decennium lang eine bnzantinische Proving, bie biefes Land burch die Ginmanderung ber Lango= barben unter Alboin jum viertenmale, nach ben heereszugen eines Marich, Oboacher und Dietrich, germanisirt murbe. Diefe Ueberfiedlung ber Langobarden nach Italien erfolgte im Jahre 568, und im Gefolge biefes Boltes nennt uns ber langobardische Geschichtschreiber außer einer Schaar von 20,000 Sachfen auch noch Gepiben, Bulgaren, Sarmaten, Pannonier, Suaven und Noriker, durch beren Namen alfo bealeitende Schaaren von flavischem und finnisch = ugrischem Stamme und von ben alten romischen Provinziglen bezeich= net werden 2). Die Amaren aber, die bisherigen Bundess genoffen ber Langobarben, befetten bas von ihnen verlaffene Gebiet, Die pannonischen Gbenen, bis zum Dftabhange ber Alpen und bis zu ben Ruften bes abrigtischen Deeres. Beide Bolfer wurden badurch aufs neue Nachbarn, aber so wie ihre Gebiete fruher burch ben Lauf ber Dongy auf ber pannonisch = bacischen Grenzmark geschieben maren, fo wurden fie es jest durch die Bergketten ber inlischen Alpen 3).

Mit ber Begrundung bes langobardischen Reiches in Italien ichließt bie Banberungszeit ber germanischen

<sup>1)</sup> Buchner, Gefchichte von Bafern. I. S. 129 bis 133.

<sup>2)</sup> Beug, die Deutschen. G. 475,

<sup>3)</sup> Luben, beutsche Geschichte. III. G. 214.

Bolfer ab, und ber auflere Musbau ber Belt ber germanischen Reiche auf ben Trummern bes romischen "Reiches, wie er zwei Sahrhunderte früher begonnen hatte, war bamit pollendet, hatte aber auch burth die emporstrebende herrschaft ber Franken feit bem Ende bes funften und bem Unfange des fechsten Jahrhunderts schon die bedeutenbsten Amgestaltungen erfahren. Auch nahm bas langobarbifche Reich in Stalien bem Umfange nach feinesmegs bie Stelle bes fruhern gothischen Reiches ein, indem baffelba feinen Hauptsit in ber weiten Thalebene des Mo im nordlichen Stalien behielt und sich nur theilweise über bas mittlere und untere Italien im Innern bes Landes verbreitete. Begen Norden und Nordwesten erstreckte fich bosselhe gher mur in Die Thaler am italischen Abbange ber Alpen hinein, und berubrte bort die Bajparen und hier die Burgunden in mehr, ober minder mechfeluben Grengmarten an ber Mafferfaheibe ber Alpenketten, mabrend, sich amischen biefen bret Bolkern und den Alemannen im Morden in bem Duellgebiete bes Rhein und des Inn die romanischen Rhatier in nationaler Selbststandigkeit, wenn auch in politischer Albangigkeit von ben Franken, auch ferner behaupteten.

So hatte sich nun endlich nach langer Entwickelung ber volksthumlichen Berhaltnisse Deutschland ober das Kand der beutschen Stämme, wie es die geographische Grundslage für die Geschichte des Mittelalters geworden ist, aus den weiten Gebieten Germaniens herausgebildet, und hatte im Süden und Westen seine Naturgrenzen gefunden, wie es durch die Auswanderung der Bölker aus dem suevischen Germanien seine Grenzmarken im Osten erhalten hatte. Das Kand von den Gestaden des deutschen Meeres an beiden Seiten des Rhein auswärts dis in die Hochthäler der Alpen ist nun der klassische Boden geworden, auf welchem sich aus den in der alten Heimath zurückgebliebenen germanischen Stämmen der deutsche Volksstamm gebildet hat, wels cher in diesem Centrallande Europas an den Alpen und am